

12824 5.5.517 15.0.5.51

10.5.014



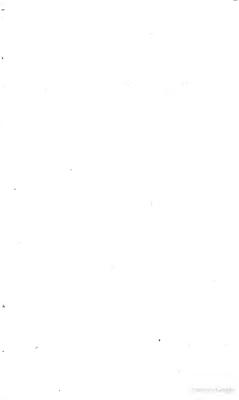

## GESCHICHTE

DES

# VOLKES ISRAEL

BIS CHRISTUS.

VO

### HEINRICH EWALD.

M DREI BÄNDEN.

ANHANG ZUM ZWEITEN BANDE.

GÖTTINGEN,

IN DER DIETERICH'SCHEN BUCHHANDLUNG.

1848.

#### DIE ALTERTHÜMER

DES

## VOLKES ISRAEL.

VON

## HEINRICH EWALD.

GÖTTINGEN,

1848.

Druck von L. Fr. Fues in Tübingen.

#### Inhalt

#### des Anhangs zum zweiten Bande.

|                                                          | Derce |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Vorrede                                                  | . ,   |
| Die Geseze und Sitten der Gottherrschaft in ihrem Ueber- |       |
| gange zur Königsherrschaft                               | . 1   |
| Die eine Seite:                                          |       |
| Die menschlichen Bestrebungen und Werke gegen Gott       | 10    |
| I. Die Aeusserungen durch heilige Worte.                 |       |
| 1. Das Gebet und verwandtes                              | . 12  |
| 2. Der Eid und die Beschwörung                           | 15    |
| 3. Das Gelübde                                           | 20    |
| II. Die Aeusserung durch Opfer                           | . 22  |
| 1. Die Eigenthums-Opfer                                  |       |
| A. Die Tischopfer                                        | . 25  |
| B. Die Feueropfer                                        | . 28  |
| 1. Die Stoffe der Genussopfer                            | . 31  |
| Das Blut und die edels Eingeweids                        | . 36  |
| 2. Das allgemeine Verfahren bei den l'eueropfern         | . 43  |
| 3. Die einzelnen Feweropfer nach ihrer Bedeutung:        |       |
| Das Ganzopfer oder Brandopfer                            | 49    |
| Das Dankopfer und seine Unterarten                       | . 53  |
| Die Sühn- und Schuldenfer                                | . 58  |

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Reinigungs- und Einweiheopfer, Bundesopfer                    | 72    |
| Die Wirkungen und die Ausgänge der Genussopfer .              | 74    |
| C, Die einfachen heiligen Gaben:                              |       |
| Die Weihgeschenke                                             | 77    |
| Die Banageschenke (Bannopfer)                                 | 81    |
| Einlösung der Weihgeschenke                                   | 85    |
| 2. Die Leibes- und die Leibeslust-Opfer:                      |       |
| 1. Fasten und ähnliches                                       | 88    |
| 2. Die Neziräer und die Rekhabaer                             | 91    |
| 3. Die Beschneidung                                           | 95    |
| 3. Das Ruhe-Opfer: der Sabbat                                 | 104   |
| III. Die heiligen Reinigungen und Weihungen                   | 113   |
| Die Heiligthümer (Sacramente) Jahve's                         | 114   |
| Die beiligen Aeusserlichkeiten                                | 117   |
| Heilige Menschen                                              | 118   |
| Heilige Zeiten. Des ewige Licht und Opfer                     | 119   |
| Die heiligen Geräthe Oerter und Häuser                        | 123   |
| Der Vorgang des Gottesdienstes in der Gemeine                 | 135   |
|                                                               |       |
| Die andere Seite                                              |       |
|                                                               |       |
| Die göttlichen Anforderungen der Heiligkeit und Gerechtigkeit | 137   |
| 1. Die Heiligkeit des Menschen (der Person)                   | 145   |
| 1. Die Heiligkeit des menschlichen Lebens                     | 147   |
| Die Heiligkeit des Eigenthumes                                |       |
| 1. Das unbewegliche und das bewegliche Eigenthum              |       |
| 2. Des Recht des Leihens und Verleihens                       |       |
| 3. Das Schuzrecht des Eigenthumes                             |       |
| 2. Die Heiligkeit des Hauses                                  |       |
| 1. Das Verhältniss des Kindes und der Aeltern                 |       |
| 2. Das Verhältniss von Mann und Weib                          |       |
| 3. Das Verhöltniss der Sklaven und der Herren und Freien      |       |
| 3. Die Heiligkeit der Fremden                                 | 198   |
| II. Die Heiligkeit der Natur                                  | 202   |

Ш.

| 1. Das Widrige der Natur ansich oder das Unreine    |    | Seit |
|-----------------------------------------------------|----|------|
| ). Des zu essen unreine                             | •  | . 20 |
| s. Das zu berühren unreine                          | •  | . 20 |
| 5. Verunreinigende Stoffe am Menseben und sonst .   |    | 21   |
| 2. Die widernatürlichen Vermischungen               |    |      |
| Widernatürliche Verstümmelung u. Entstellung des Le |    |      |
| 5. Die Schonung der Natur                           |    | . 22 |
| Die Heiligkeit Jahve's und seines Reiches           | •  | . 22 |
| 1. Die Heiligkeit Jahve's und seiner Verehrung      |    | . 22 |
| Der Gegensaz zu allen heidnischen Gottesdiensten    |    |      |
| 2. Die Heiligkeit des Volkes                        |    |      |
| Die Schuzbefohlenen des Volkes. Die Kriegsgese      |    |      |
| Die Mitgliedschaft der Gemeine                      |    |      |
| 3. Die Heiligkeit des Reiches                       |    |      |
| 1. Das Volk und seine Leiter                        |    | 248  |
|                                                     |    |      |
|                                                     |    | 245  |
|                                                     |    | 263  |
| Der Fürst des Volkes     Des Prophetenth            |    | 265  |
| Das Priesterthum und das Volk:                      | um | 268  |
|                                                     |    |      |
| t. Ihre allgemeinen Verhältnisse au einander        |    | 271  |
| 2. Umfang und Art der Pflichten des Priesterthumes  |    | 278  |
| e, Die eigentlieben Priester                        |    | 283  |
| b. Die Unterpriester oder Leviten                   | •  | 292  |
| c. Der Hohepriester                                 | ٠  | 501  |
| 5. Unterhalt der Priester und des Heiligthumes      | •  | 312  |
| 3. Die Einigung des Reiches                         |    |      |
| Die Herrschaft                                      | ٠  | 323  |
| Des Gericht                                         | ٠  | 325  |
| Das heil. Zelt                                      | •  | 328  |
| Die Ergänzung der beiden Seiten:                    |    |      |
| Die weiteren Sabbat-Kreise                          |    | 547  |
| 1. Der Sabbat-Monat mit den 7 jährlichen Festen     | •  |      |
| Jamineuru Lesten                                    |    |      |

|    |                                        | Seit |
|----|----------------------------------------|------|
|    | 1. Die Spuren vormosaischer Feste      | 35   |
|    | 2. Die mosaischen Festeinrichtungen    | 36   |
|    | 5. Die drei Jährlichen Wallfahrtsfeste | 37   |
| 2. | Das Sabbat-Jahr                        | 37   |
| 3. | Das Jubeljahr                          | 38   |
|    | Schluss. Das menschliche Königthum .   | 39   |

#### Verbesserungen.

- S. 35 und S. 56 lies Amos 4, 5.
- Zu S. 68 ist noch des S. 571, 15 # gesagte zu ziehen.
- S. 128 nt. Z. 1 lies 🎵 💆 S. 373 nt. vorl. Z. lies 🏗 📆.

#### Vorrede.

Was anfangs nur als ein längerer Abschnitt der Geschichte des Volkes Israel am Ende des zweiten Bandes derselben stehen sollte, erscheint hier weiter ausgeführt zugleich als ein besonderes Werk. Ich hoffe dass die Leser des Hauptwerkes damit nicht unzufrieden seyn werden, und wünsche dass manche welche etwa jenes uicht Iesen wenigstens an den in diesem kleineren Werke beschriebenen Lebens-Einrichtungen des alten Volkes erkennen welcher Geist sich einst viele Jahrhunderte lang in ihm regte.

Mehr als dies hätte ich für das hier erscheinende Werkchen ansich nicht zu sagen. Aber ich finde jezt an dieser Stelle noch anderes abzuhandeln welches freilich eine viel weitere Bedeutung für den ganzen gegenwärtigen Zustand deutscher Wissenschaft und deutschen Lebens hat und doch auch wieder mit der besondern biblischen Wissenschaft im engsten Zusammenhange steht. Leichtfertige Zeitschreiber mögen, wenn ich in neuern Zeiten einige etwas längere Vorreden verfasse, darüber ebenso sich verwundern wie sie früher über meine kurzen Vorworte mit ihrem Tadel bei der Hand waren; wer weiss nicht oder wer kann bei einiger Untersuchung der Wirklichkeit verkennen dass die deutsche Schriftstellerei besonders auch in Zeitungen und Zeitschriften, iemehr sie sich des Beifalles vieler Leser erfreuen will und erfreuet, destomehr ein Spiegel aberauch ein Werkzeug jener unseligen Leichtfertigkeit und Gewissenlosigkeit ist welche seit Jahren in unserm grossen Vaterlande immer allgemeiner und zerstörender zu werden drohet.

Wenn über ein Volk die Uebel der inneren Zersnaltung der Rathlosigkeit und Verblendung der Machthaber und der Einschüchterung der Beherrschten hereinbrechen. wie sie über Deutschland seit 1815 vonneuem und stärker als je früher hereinbrachen; so liegt darin für alle die Einsichtsvollen und Guten nur die Aufforderung zu einem desto kräftigeren gesezlichen Widerstande; einem Widerstande dem tausend Mittel zu Gebote stehen vorallem die ächte Wissenschaft die unermüdliche Arbeit und der feste Muth, der stets gesezlich bleibt und sollte ihm zulezt weiter kein Gesez übrigbleiben als das in christlichen Ländern unantastbare reine göttliche Gesez selbst das des Christeuthumes. Ein solcher nothwendiger aberauch völlig schuldloser Widerstand entwickelte sich nun wirklich seit 30 Jahren in Deutschland immer bewusster und immer segensreicher; und ausbilden wollten sich in ihm rein und völlig die zwei Richtungen welche in jedem gesunden Reiche altzeit nebeneinander sich regen müssen, die der Beschüzer des Bestehenden und die der gesezlichen Bekämpfer des in ihm als fehlerhaft erkannten. Auch ohne die Einwirkung fremdländischer namentlich französischer Vorgänge würde sich so durch den Widerstreit dieser zwei Richtungen unter uns ein besseres Neues gebildet haben; und wie im Kirchlichen welches doch das schwerere Gebiet ist aus ureigner deutscher Kraft ein Luther erschien und erfolgreich wirken konnte weil deutsche Herrscher jener Zeiten doch die Heiligkeit eines gesezlichen Widerstandes anerkannten und weil im Volke noch ein unverdorbenes Leben herrschte, so würde etwas früher oder später auch im Volklichen der rechte Mann des kräftigen aber besonnenen Verbesserns sich gefunden haben.

Wenn aber auch ein solcher nothwendiger Widerstand gebrochen wird und das Volk lässt dies geschehen, wie wir dies in Dentschland besonders deutlich seit den verhängnissvollen Jahren 1837-38 erlebt haben: so wird ein solches Volk entweder eine Beute der Fremden, oder wenn diese Strafe zufällig nicht sogleich offen eintritt, so nimmt in seiner Mitte rasch eine Verzweiflung an seinem edleren Selbst und daher eine Zuflucht zu Verkehrtheiten aller Art und der Gräuel einer steigenden Unsittlichkeit überhand, welcher mit der von obenher herrschenden Schwäche und Unklarheit sich begegnend zum verzehrenden Gifte des Ganzen wird, am schnellsten aber das Schriftthum ergreift in sich am kenntlichsten in Büchern und Zeitungen offenbart weil er hinter dem geduldigen Papiere oder gar in namenlosen Drucksachen am leichtesten sich verbergen zu können meint. Die Franzosen sind nochnicht als Kriegsfeinde nach Deutschland gekommen, obgleich deutsche Nachäffer der Pariser Umwälzungen sie seit 1830 wiederholt herbeigerufen oderdoch herheigewünscht; und die Russen haben nochnicht unsre Grenzen überschritten obeleich von vielen furchtsamen Mannern unter uns beschmeichelt odergar herbeigewünscht. Aber es ist besonders unter dem jüngeren Geschlechte eine Verwirrung der Gedanken und eine Umkehrung aller Grundlagen eines edlen menschlichen Wirkens grossgewachsen welche schlimmer ist als der offene Feind. Sogar die ernste deutsche Wissenschaft drohet in solchen Gebieten welche näher mit den Angelegenheiten von Staat und Kirche zusammenhangen in die verderblichste Leichtfertigkeit ausznarten; und gewisse Stellen innerhalh der weiten deutschen Grenzen haben schon durch die Gebrechen früherer Zeiten für das Aufwuchern dieser neuesten bösen Saat einen ganz besonders günstigen Boden gezeigt.

Es ist eine vielleicht manchen eiteln Stolz verlezende aber unläugbare Wahrheit dass die süddeutschen Universitäten seit Jahrhunderten hinter den bessern der norddeutschen zurückgeblieben sind, nichtnur im fruchtbaren Einwirken anf das Ganze sondernauch in den Einrichtungen und Gesezen. Ich sage das nicht um die erbärm-

lichen Eifersüchteleien zu vermehren an denen Deutschland wegen seiner zerrissenen und kleinlichen Verhältpisse bisiezt nur zu reich gewesen, noch um das vielfache einzelne Gnte zu verkennen welches von jenen Universitäten ausgegangen: aber imganzen und grossen ist das ebengesagte unläugbar. Auch entschuldigte sich dieser Mangel in früberen Zeiten leichter: nochmehr zerrissen und zertreten nochmehr auf das Enge und Kleinliche angewiesen als ein grosser Theil Süddeutschlands his 1803 war konnte nicht wohl ein anderes Land in Europa seyn. Dazu war das protestantisch-katholische Leben nirgends weiter in Deutschland von dem römisch-katholischen só vielfach und só schwer eingeengt und beherrscht als hier: und die Geschichte zeigt wie ungünstig dies amende überall auf einen sehr grossen und wichtigen Theil der Wissenschaften einwirkte. Dass aber diese Universitäts-Zustände noch in den neuern Zeiten wo doch sonst die Verhältnisse in Süddeutschland günstiger sich gestalteten wenig verbessert ja durch manche böse Antriebe verschlimmert sind, ist das höchst unerfreuliche wovon hier näher die Rede seyn sollte.

Die Universität Tübingen hat der Königl. Verwaltung gegenüber eine gewichtige Stimme in der Bestellung aller ihrer Lehrer sowie in der Bestimmung ihrer Gelder: sie hatte solche Rechte seit ältern Zeiten und gewann sie nach dem verunglückten Versuche einer Besserung im Jahr 1829 nicht ohne eignen Willen und vielleicht etwa mit derselben Freude zurück mit welcher die Bourbonen im Jahr 1814 ihr Pariser Königthum wiedererlangten. Besiz und Gebrauch möglichst grosser Machtfülle hat für iede Körperschaft etwas schmeichelndes: und wäre auf einer dentschen Universität immer eine entschlossene Mehrzahl solcher Lehrer vereinigt welche in jedem der endlosen Zweige menschlicher Wissenschaft allein auf das wahrhaft Tüchtige achteten und streng weiter keine Rücksicht nähmen als die auf ächte Wissenschaft und deren fruchtbaren Vortrag, so müsste es eine wahre

Freude sevu zu solchem Zwecke mitzuwirken. Allein welche ganz andre Verhältnisse herrschen hier vor! Sollte eine sogrosse Freiheit erspriesslich angewandt werden und eine mehr als scheinbare Verantwortlichkeit der einzelnen Stimmenden stattfinden, so müssten die Verhandlungen der Körperschaft über so wichtige Fragen einmal nicht etwa eine Strassen- oder eine Zeitungs-Oeffentlichkeit (daran fehlt es leider nicht!) sondern eine wirkliche und volle Oeffentlichkeit haben, damit ieder Mitwirkende eine heilsame Scheu empfände; und zweitens müssten sie mit entscheidender Stimme geführt werden, damit der richtig Wirkende nicht vielleicht immer umsonst wirkte. Allein weder eine solche Oeffentlichkeit findet hier aus sehr begreiflichen und allerdings auch sehr guten Gründen statt, noch hezwecken die Verhandlungen mehr als ein der Regierung abzugebendes Gutachten. Begreift man nicht was die Folge von alle dem sevn muss? Schon jede Körperschaft und Ständeversammlung reicht dem Einzelneu leicht ein behagliches Mittel hinter den Ansichten und Beschlüssen der Mehrheit entweder das Nichtige oder das Gefährliche seiner eigneu Gedanken zu verstecken: wie nun gar wenn es in geheimen Verhandlungen zu blossen Gutachten kommen soll, die vielleicht bei der Regierung durchgehen vielleicht auch nicht! soll ein Lehrer bestellt, soll über Gelder bestimmt werden, grosse Vorsicht und Gewissenhaftigkeit ist ja dabei kaum nöthig, denn die Regierung entscheidet ja doch zulezt und trägt die Verantwortlichkeit! handelt es sich von dem Wohie und der Ehre der Universität, uun wir begutachten wie wir begutachten, die Regierung mag zulezt einstehen! Erinnert ein einzelner an die unvergebbaren Rechte ieder besondern Wissenschaft, so heisst es wohl auch ein genauer Gelehrter gehöre auf eine Akademie nicht auf eine Universität, und wie solche windige Ausflüchte sonst lauten. Die Regierung aber wie sie hisjezt war, wendet zwar ungewöhnliche Sorgfalt an wenn ein Lehrstuhl für Politik oder sonst eine ihr aus besondern Gründen wichtig scheineude Wissenschaft besezt werden soll, ist aber sonst wenig bekümmert welche Nameu das Verzeichniss der Vorlesungen ausfüllen: scheint es nicht gut ihre Sorglosigkeit oderauch ihre Schwäche bestens zu benuzen? Wie nun? begreift man wie solche Universitäten nie zu einer reinen kräftigen Blüthe gelangen, wie die übelbewilligte Freiheit das ricksichtsloseste und zerstörendste Parteitreiben hervorruft, wie da wo ein Heiligthum der Wissenschaft und eines edeln Lebens seyn sollte die Unwissenschaftlichkeit und die Rohheit ihr Haupt erhebt ')?

Für Theologie und (gesezlich wenigstens) auch für die philosophischen Fächer besizt Tübingen eine altehrwürdige Austalt, deren Zerstörung oder Bestimmung für andre Zwecke ich keineswegs wünsche. Allein wie Tübingen sovieles für unsre Zeiten entartete und schädliche aus dem Mittelalter bewahrt hat, so kleben besonders an dieser Anstalt eine Menge Fehler welche zu verbessern nirgends ein rechter Anfang gemacht wird. Völlige Aufhebung der sog. Location (der Steilenbestimmung der Studirenden, eine Sache die für Kinder und dann aus ganz andern Gründen wieder für solche die Aemter suchen oder haben ganz richtig ist) und alles dessen was zusehr die schöne Freiheit beschränkt welche Studirenden als ein Versuch für den mündigen Gebrauch derselben und als ein leztes Bildungsmittel für den Eintritt in Amt und Würde zu vergönnen ist; Bestimmung der Wohlthaten der Anstalt für die reine Wissenschaft und Bildung in der getrosten Hoffnung dass sie durch ihr gutes



<sup>1)</sup> ich trähire sochen aus sicherer Quelle dass Preussische Universitäten im jezigen Zeitsehwindel sich ähnliche Freiheiten wünrtchen wie Tübingen bat, Antheil an der Besezung der Professuren, Mithesimmung der Gelder, auch Staats-Examian nach der Faculitäten. Gott bewähre ist evon solchen Uchela: Ich habe diese bier gründlich erkannt. Das Recht der Bitte um Ergänzung von Lüchen und der Zurückweisung offenbar unfähiger oder unstillicher Lehrer die man ihr aufdräugen will, muss jede Universität baben: aber dies Mass zefußt her auch.

Bestehen schon genng Früchte tragen werde, also keine Zurückforderung der auf den einzelnen Studirenden verwendeten Ausgaben wenn er austreten sollte oder sich etwa später nicht dem erwarteten Dienste widmete, keine Umkehrung dessen was Studien-Wohlthat seyn soll in ihr scheinbares oder wirkliches Gegentheil; Aufhebung der jezt in keiner Weise mehr passenden Vorschrift dass die philosophischen Studien vor den theologischen zu treiben seien; nähere und wirksamere Theilnahme der Professoren an der wissenschaftlichen Ausbildung der Studirenden (z. B. so dass jeder 1 Stunde wöchentlich zu mündlichen Uebungen verwendete) und daher eine richtigere Art der Wirksamkeit der Mittelstellung der Repetenten: vor solcherlei Verbesserungen hätte man längst nichtmehr zurückbeben sollen, da sie dringend genng sind. Wie die Anstalt bisjezt war, beförderte sie das Betreiben einzelner Fächer z. B. der Dogmatik und der Schulphilosophie vor andern ansich ebenso nöthigen und nüzlichen, welches dann wegen der grossen Bedeutung der Anstalt auch auf die ganze Universität übel einwirkt; lehrte mehr glatte Fertigkeit im Entwerfen von Aufsäzen als eignes Ergründen und schweres Arbeiten. und brütete eine auffallende Menge verdorbener Theologen ans, wie den Bonapartischen Grafen Reinhard, den Day, Strauss diesen oberflächlichen Denker welchen nur die Oberflächlichkeit selbst und eine schmachvolle Partelsucht als einen tiefen Denker ausrufen kann, den hiesigen Professor Vischer, die Herren Schnitzer, Schwegler, Herwegh, Elsner, Weisser u. a. m. Es ist aber nicht gut dass jemand in der Theologie verdorben werde: er wird dadurch leicht auch in der Religion verdorben.

Dazu hat sich seit zwanzig Jahre hier vom Hegelschen Wesen aus eine theologische und philosophische Partei gebildet welche für nichts geeigneter und nüzlicher lat als um das furchtbare Uebel der Parteisucht vor aller Welt zu offenbaren, während auf einer guten Universität eben weil allein das richtige Verstehen und Lehren der Dinge ihre Aufgabe ist von Parteien und dazu von solchen die der Wissenschaft selbst verderblich sind nicht die kleinste Spur geduldet werden sollte. Diese Partei geht von einer völligen Verkennung der Religion und des Christenthumes aus, und will doch darüber hoch und weise reden; sie glaubt über etwas längst hinaus zu seyn was sie noch garnicht hat; und während sie klug genug ist manche Mängel unserer Hengstenberge zu begreifen, verschmäht sie die wahren Mittel zu deren Beseitigung zu fiuden und zu gebranchen. Sie eignet sich kein ächtes lebendiges Christenthum an und bleibt dadurch von selbst hinter allen den edleren und reineren Bestrebungen zurück welche jemals früher die Welt gestalteten oder sich jezt in ihr regen: so muss sie denn fordern man solle den Massstab der Religion und Sittlichkeit an nichts legen was von ihr ausgehe, und neunt doch beständig alles was ihr entgegen oder ihr zu hoch ist anmassend und fanatisch; sie sieht sich also doch wieder gezwungen selbst jenen Massstab anzulegen, und wer kann inderthat anmassender und verblendeter seyn als sie? Sie merkt immer deutlicher dass gerade die kundigsten die entschlossensten und die gewissenhaftesten Männer nie in ihrem Sinne und zu ihrem Zwecke handeln werden; so sucht sie sich denn andre Bundesgenossen, täuscht die kleine und die grosse Welt durch das laute Vorgeben als sei bei ihr die lautere Wissenschaft und das ächte Streben zu ihr, macht überall in Büchern und Zeitungen viel Worte auch ganz untreffende und verkehrte wenn sie uur gleissen und scheinen, fürchtet sich nicht rein Wissenschaftliches ins Persönliche zu ziehen, und mischt sich wenn die bequeme Zeit kommt auch wohl in den grossen Haufen um durch diesen ihres Herzens Begehr zu erreichen. Man braucht amende garnicht die Schulausdrücke dieser Partei zu gebrauchen, und fällt ihrem Treiben und Wollen dennoch anheim; man lasse sie ungestört ihr Werk forttreiben, und Tübingen wird mit ganz Süddeutschland noch mehrere Tage

wie den diesjährigen 2ten April erleben. Ist das innerste Wesen dieser Partei, welches ich längst zur rechten Zeit mit den rechten Waffen bekämpft habe, noch jezt in Württemberg unklar?

Was hat nun die hiesige Verwaltung gethan um solchen Uebeln zu begegneu? Auch eine Universität, ein so hohes Ding sie seyn mag, ist doch keineswegs vor innerem Verderben sicher genug, und kann gerade in ihren wichtigsten Angelegenheiten nicht dem ersten besten Zufalle überlassen bleiben; früher oder später geht der in the herrschend werdende Sinn leicht auf ein ganzes Land über. Die hiesige Universität hat noch vom Mittelalter her einen Kanzler: ich will darüber nur kurz soviel sagen dass seine Wirksamkeit, wie ich sie hier erfahren habe, theils völlig überflüssig theils höchst schädlich und verderblich ist. Der Minister aber wollte allerdings nie wie Eichhorn in Berlin der Freiheit der Wissenschaft zumal der philosophisch-theologischen entgegentreten, und in den nichtpolitischen Fächern war es ja desto anziehender gegen sie recht zuvorkommend zu seyn: aber wohin führt die Begünstigung einer solchen Freiheit welche jene Partei will! Ist z. B. eine grössere Thorheit und zugleich eine ärgere Geldverschleuderung denkbar als in der Sache des Prof. Vischer 1845 vorkam? Dass dieser wegen seiner bekannten Rede nicht von der Universität entfernt würde, dafür stritt ich damals selbst stark genug und zeigte damit wie man von allem Parteigetriebe fernbleiben könne; denn widerwärtig war mir sein Wesen zwar schon damals genug, nur hatte ich ihn sonst nochnicht näher erkannt, während die philosophische Facultät die in seinen Schriften und seinem Wesen nichts bedenkliches fand ailerdings damals ihre Pflicht besser hätte erfüllen sollen; und ich konnte noch für die Zukunft das Bessere von ihm hoffen. Dazu kam bei mir die Betrachtung dass alles Universitätswesen in ein gefährliches Schwanken komme wenn man solche die einmal zu ordentlichen Professoren ernaunt sind so leicht

entfernen und dem ganzen Gebäude so seine Grundlagen wankend machen könne: da man umgekehrt vonuntenanf sicher bauen d. i. nur solche Männer allmählig steigen lassen müsse bei welchen sicher vorauszusehen sei dass sle nie ins Wanken gebracht werden können. Aus diesen Gründen also stimmte ich damals für Nichtentfernung Vischer's: und bereue das auch jezt nicht, obgleich der Mann später meine gute Meinung von ihm aufs schlimmste vernichtet hat. Dass ihm dagegen eine derbe öffentliche Zurechtweisung zutheilwerden musste war offenbar: was aber musste man denken als der Minister ihm bloss eine schriftliche Rüge zugehen liess die er lachend einstecken konnte, ihm zwei Jahre lang Vorlesungen zu halten verbot (durch welcherlei Massnahmen eigentlich nur die Universitäten gestraft werden), aber ihm neben dem vollen Gehalte auf seine Bitte noch Entschädigung für die nicht zu haltenden Vorlesungen gab! Also statt einer heilsamen Züchtigung eine Belohnung und Ermunterung! Und wenn nun dennoch diese Partei nie zufriedengestellt werden kann und sogar bei Vischer über Druck vonseiten der Regierung schreiet, so ist auch das bei ihr ganz in der Ordnung: sie will ja überall nur im Unklaren und Trüben bleiben.

Was aus dem Zusammenwogen solcher trüben Zeitstungen hier entsteht, ist an manchen Fällen deutlich geworden, besonders auch an einem welcher zufällig in die Alttestamentliche Wissenschaft gehört. Dass nach dem jezigen allgemeinen Zustande deutscher Wissenschaft niemand wenigstens in einer philosophischen Facultät für das Hebräische angestellt werden kann der nicht die mit diesem terwandten Sprachen gründlich versteht, ist ein so gänzlich unläugbarer Saz dass ich ein völlig gewissenloser Mann hätte seyn müssen wenn ich in der laugen Anstellungsgeschichte des hiesigen Herra E. Meier seit 1844 auders gehandelt hätte als ich gettlan; es kamen seit 1846 noch besondre Gründe hinzu welche auf dasselbe Ergebniss führten. Aber ärgeres

und ärgerlicheres, mehr den allernächsten wissenschaftlichen und sittlichen Grundsäzen sowie dem Wohle der Universität zuwiderlaufendes als in dieser Sache theils von der Universität besonders von jener Patreti und von der philosophischen Facultät theils von den vorgesezten Behörden gethan ist, kann unmöglich geschehen. Inderthat würde eine ausführliche genaue Darstellung dieser gazen Sache etwas ungemein lehrreiches haben; und ich behalte mir vor bei der ersten Gelegenheit oder Veralassung von ihr weiter zu reden i), würde auch die Veröffentlichung aller Acten darüber sehr gern sehen. Eine philosophische Facultät soll ihrem Wesen nach vo möglich noch weit strenger als ihre leicht zu weltlichen Schwestern auf die reine Wissenschaft halten, und thut sie das so wird sie für die gaze Universität zum heil-

<sup>1)</sup> einige Anlässe jener Verhandlung bahen mich sehon früher bestimmt zur Veröffentlichung der Schriften: »Ueber einige wissenschaftliche Erscheinungen neuester Zeit auf der Universität Tühingen. Stuttgart bei Krabhe, 1846« und »Ueber die Sittlichkeit und Religion der deutschen Wissenschaft. Ebenda, 1817«; sowie zu dem bekannten Artikel im Mai der A. A. Ztg. 1817, um dessen willen sich der hiesige Prof. Fallati so ungemein viel schöne Mühe gab, Allen den Wahrbeiten welche ich hier erklärte, baben die welche sich betroffen fühlen konnten nicht das geringste entgegengesezt: denn was Hr. Schwegler dagegen versuchte ist nicht nennenswerth; die Erklärung aber welche Hr E. Meier in die Beilage zur A. A. Zig 8. Juli 1847 einrücken liess, ist so vollkommen abscheulich wie man sie nur von ihm und von seiner Partei erwarten konnte. Bei Gelegenheit komme ich darauf zurück: fürjezt will ich hier nur noch die Verfasser der Lügenberichte der Zeitungen vom September 1847 über seine, wie der Ausgang gezeigt hat, völlig eitle Drohung mit einer Injurienklage hiemit auffordern sich zu nennen. Es scheint aber dass ich eine solche Aufforderung wieder ebenso vergeblich erlasse wie die ähnliche in dem ohengenannten Schriftchen vom Junius 1847. Für jene vortreffliche Absicht einer Injurienklage hatte er seinen Meister Vischer zum Vorbilde, wie man aus der Geschichte des Streites desselben mit den Stuttgarter Predigern Jan. 1845 weiss.

samen Salze. Doch was ist hier geschehen! wohin bringt jene Partei die Universität!

Es ist eine traurige Wahrheit dass gewisse dentsche Universitäten, statt dem leichtfertigen Treiben der Literator kräftig zu widerstehen, nicht wenig zu dessen Besförderung beigetragen haben: und Tübingeu trägt wahrlich nicht leicht an dieser Schuld. Die deutschen Regierungen und Stände haben seit 30 Jahren Geld über Geld für die Universitäten bewilligt, anch Tübingen fehlt es daran nicht: doch wie ist dies einem nicht so kleinen Theile nach beunzt!

Hätten die vielen deutschen Universitäten seit 30 Jahren geleistet was sie sollten, so wäre Deutschland nun wenigstens nicht mit durch ihre Schuld infolge der jüngsten Pariser Umwälzung in den Abgrund gerathen in welchen es jezt gestürzt ist und aus dem es sich zu erheben ganz anderer Mittel bedarf als ihm unsre Strausse und Vischer mit allen ihren ältern oder jungern Anhangern darreichen können. Wahrlich, die Geschicke Deutschlands wollen sich vollenden; es hat schon kein eignes Herz mehr welches in ihm schlüge, die Pariser Strassenjungen Tagesschwäzer und Afterweisen haben ihm. ohne auchuur erst einen Fuss gegen es zu bewegen, das Herz geraubt die Sinne berauscht die Ehre geschändet. Gibt es noch ein deutsches Volk nechdem es die neuesten Sünden der Franzosen begierig in sich eingeschlürft hat? Bessere Gedanken und Thaten als die der lezten Monate können diesen Zweifel allein beseitigen.

Die jezigen Franzosen deuen unsre Herren Vischer in Ihrer Herzenswonne Glückwünsche zusenden, sind noch immer das tießundhafte auf die Dauer jeder beasern Erhebung unfähige Volk, welches sich seit der Pariser Bartholomäusnacht in seinem grenzenlosen Leichtsinne weiter ausgebildet hat. Was ist ein Volk welches alle 2 oder alle 10 und 20 Jahre einer Umwälzung bedarf um sich aus seinen schweren Fehleru wieder zu erheben? Louis Philippe und Guizot sind nur zusehr aus dem Fleisch

und Blute dieses Volkes, eines Volkes dem seine Gelehrte und Pfaffen nochnichteinmal sóviel beigebracht haben dass Republik überall ist wo von allen Staatssachen ohne Ansnahme volle öffentliche Rechenschaft gefordert wird, dass aber ein grosses Volk nur seine eigene Schwäche und Ebnlosigkeit offenbart wenn es sein angestammtes oder erwähltes Fürstenhaus, statt ihm alle Macht zum wirklichen Bösethun zu nehmen, aus seinem Lande vertreibt. Und solchen gottlosen Volkes Affen wollen die Deutschen seyn? Der neue Württembergische Justizminister Römer erröthet nicht einen Vischer als besten deutschen Reichtagsmann den Reutlinger Städtern und Bauern zu empfehlen? Was jene Leichtsinnigen wagen, das soll in Deutschland wennnicht sogleich gauz doch halb nachgeabnt werden?

Es ist für die Deutschen, Völker wie Fürsten, schon Schande und Unglück genug dass sie um über die nothwendigsten Freiheiten sich zu vertragen, auf eine neueste Pariser Umwälzung und auf einen Papst warten mussten welcher ein guter und ein kluger Italer seyn mag aber als Christ nicht besser ist als irgendein Italer; sonst wurde er nichteinmal den Schein erregt baben alsob er die Volksleidenschaften zu Unedlem anstachele einen Kreuzzug gegen das jezt unschuldige früher doch nur durch Rom selbst verführte Oesterreich schure und die Gräuel in Posen und sonst dulde. vielmehr hätte er ein ächtes Christenthum gestärkt und allein den Frieden der Kirchen wie der Völker gesucht. Und nun, da wir des Guten was in uns liegen kann, der wahren Religion der Trene Besonnenheit Genügsamkeit Arbeitsamkeit und Tapferkeit, so äusserst bedürftig sind um uns vor dem drohenden Untergange zu bewahren. wollten wir das Schlechte und Verderbliche von den Fremden annehmen? Sogar die halbe Nachahmung einer Pariser Provisorischen Regierung welche uns der sog. Fünfzigerausschuss gebracht hat, hat uns (wie jeder Bessere voraussehen konnte) schon genug Unheil zugeführt: denn konnte dieser ohne triftige Ursache sich ungestört

anfwerfen, so konnten andere folgerichtig darin weiter gehen, und auch flecker's und v. Struve's blutige Versuche waren nichtmehr unmöglich 1).

Anch der obenso schimpflichen als unseligen Irrthümer des Urtheils in volklichen Dingen haben wir geung;
sie sind uns zumtheil ebenfalls durch Franzosen und
andre Fremde aufgebunden. Welche furchtbar leichtsinnigen Urtheile fällten soeben noch auch die Zeitungen
welche unter der traurigen Menge der übrigen sich auszeichnen wollen 3, über das Verhältniss Deutschlands zu
den muliegenden Völkern z. B. den Polen! Möchten die
Universitäten künftig auch darüber bessere Urtheile und
Ansichten zu gründen sich bestreben! Und vorallem erwache in allen deutschen Ländern eine wahre Religion,
sie kräftigend zu allem nothwendigen, sie bewahrend vor
allem verkehrten Wollen und Thun!

hiemit will ich keineswegs die Ehrenhaftigkeit einzelner Ausschussmitglieder läugnen noch dass er in manchen Fragen z. B. in der über die Rechtsbeständigkeit des Hannoverischen Gesezes vom J. 1840 vollkommen das Richtige aub.

<sup>2)</sup> in ganz Württenberg gibt es keine gutz Zeitung; der Schw. Merkur ist aus mit der Pressfreiteit onde nitstehledener dem Strausisch-Vischerschen d. i. dem ahlenitschen, der Beobachter noch dazu einem sehr niedriggesinnten Geiste hingegeben, und die Süddeutsche kommt aus dem unklaren nicht heraus. Nicht gezug damit so sehmieres die Federa hiesigen Landes ausser in viele andere auch noch in die Deutsche Zeitung ihren ausbern Geist: und diese selbst bleibt in allen religiören und stillichen also in sehr vielen Sachen obne höhere Einsicht und Weisheit.

Tübingen, Anfang Mai's 1848.

# Die Geseze und Sitten der Gottherrschaft in ihrem Uebergange zur Königsherrschaft.

Wir machen nun einen längeren Stillstand in der ruhigen hohen Mitte dieser ganzen Geschichte, um näher zu erkennen wie das Höchste was in dem alten Volke lebte sich allmählig in alle die einzelnen Triebe seines niederen Lebens hincihibldete und wie es sich in einer Menage gesezlicher Einrichstungen fürimmer zu behaupten suchte. Dieses, welches genau und sieher zu erkennen für ein richtiges Verständniss der ganzen Geschichte völlig unentbehrlich ist, kann nach allen Rücksichten an keiner Stelle dieser Geschichte passender erklärt werden als gerade an dieser.

1. Denn erst während der ruhigen Höhe der lezten Jahre David's und der folgenden Herrschaft Salômo's konnten sich die Geseze und Einrichtungen der Gottherrschaft nach ihrem ganzen Umfange vollkommner ausbilden und sich so tief mit dem ganzen Volksleben verschlingen wie wir sie in den nächsten Jahrhunderten herrsehen sehen ja wie sie für alle Zukunft in wesentlichen Dingen unveräudert fortdauerten. Nur in glücklich befriedigten Zeiträumen eines Volkslebens wachsen seine besseren Sitten und Gebräuche zu den festesten Gestalten aus. nachdem sie eine längere Zeit hindurch auch unter Stürmen und Gewitterschauern tiefere Keime im Boden getrieben haben; was wäre aus allen Einrichtungen und Sitten der Mosaisehen Gottherrschaft geworden, wenn nicht auf die Stürme der Richterzeiten die sonnigen Tage David's und Salômo's gefolgt wären! Wie das alte Israel erst jezt im Lande festgewurzelt ist, so sezen sieh auch die feineren Aeusserungen seines Lebens in der Gottherrschaft erst jezt

so vollkommen fest, wie sie seitdem sich in den wesentlichsten Stücken erhielten.

Damit stimmt nun auch das Schriftthum überein. Gerade aus dieser erhabenen Zeit besizen wir in den bedeutenden Resten des Buches der Urspp, die ausführlichsten und anschaulichsten Schilderungen der Geseze der Gottesherrschaft, welche wir überhaupt haben. Der Verfasser dieses Buches suchte nach Bd. I. S. 99 ff. das Andenken an die Geseze der Gottherrschaft, wie sie sich seit Mose's hebren Tagen erhalten und weitergebildet batten, um desto sorgfältiger zu bewahren, je mächtiger sich nun eine sehr veränderte Zeit heranbilden wollte. Er war allerdings zunächst nicht Gesezgeber sondern Geschichtschreiber; aber sichtbar wollte er, soviel an ibm lag, zugleich zur Rettung und Feststellung der ächten alten Geseze der Gottherrschaft beitragen; sodass sein Werk dennoch eine ächtgesezgeberische Haltung empfing. Dabei beschränkte er sich streng auf die Geseze der alten Gottherrschaft, obne die der Königsberrschaft zu berücksichtigen: denn diese war damals noch zu ucu um schon Gegenstand geschichtlicher Erklärung und weitläufiger Schilderung zu werden, während neben ihr soviel von den alten Sitten und Grundsäzen der Gottherrschaft als nur möglich zu retten und für alle Zukunft festzustellen wichtig genug schien. Noch war es damals Zeit die alten Geseze und Gerechtsame der Gottherrschaft vollständiger zu sammeln und zu erörtern: und niemand hat dies wohl genügender ausgeführt als unser Verfasser. Auch kann nichts tbörichter zugleich und ungerechter seyn als zu meinen, die in diesem Buche beschriebenen Geseze und Einrichtungen der Gottherrschaft hätten keinen ächt geschichtlichen Grund oder stammten in der Hauptsache nicht von Mose als von ihrer lezten Quelle ab. Es kann freilich nicht verbürgt werden dass jedes Stückeben der hier als gesezlich beschriebenen Gebräuche ganz ebenso wie es beschrieben wird unmittelbar von Mose abstamme; manches einzelne mochte sich seit Josúa's Tagen oder noch später weiterausgebildet haben und nun schon so heilig scheinen, dass der Verfasser es von dem übrigen zu trennen nicht wohl denken

konnte: welches in welchen Fällen etwa eintreffe, unten näher erörtert wird. Allein es hiesse die Seele des alten Schrifthums von der einen und das innerste Wesen sowie den grossen Zusammenhang der wichtigsten Geseze selbst völlig verkennen, wenn man den geschichtlichen Grund und die zulezt his auf Mose zurückweisende Abstammung derselben läugene wollte b.

Von der hreiten nnd sichern Grundlage des in eben dieser Zeit verfassten B. der Urspp. gehen wir also hier üherall aus; nichts kann uns in der Auffassung des Einzelnen anschaulichere Vorstellungen reichen, nichts uns geschichtlich einen so zuverlässigen Ausgangsort gewähren als die kostharen Ueberhleibsel dieses Buches. Wir stellen dann aber mit diesen immer die übrigen früheren oder späteren Ouellen zusammen, indem wir den Ursprung und Sinn der Gebräuche bis in die ältesten Zeiten der Gemeine oder noch weiter hinauf bis in die entferntesten Urzeiten zurückverfolgen, zugleich aheranch vorwärts in die späteren Entwickelungen derselben, namentlich in die deuteronomischen, unsre Blicke binrichten. Ist klarer erkannt wie die Gebräuche am bellesten Tage dieser ganzen Geschichte herrschten und wie sich danach etwa ihr alter Ursprung stelle, so ist es leicht die verhältnissmässig sehr geringen Wechsel und Veränderungen zu übersehen, welche sie in späteren Tagen his gegen das Ende dieser Geschichte noch durchlaufen; und wir können dies in den meisten Fällen an keinem passenderen Orte berühren als hier. Was dagegen in den späteren Jahrhunderten sich ganz neu hildet, kann erst hei diesen selhst erörtert werden.

2. Wäre es nun nöthig hier die Zustände des alten Volkes nach jeder Richtung hin zu heschreihen: so würde diese Erörterung ziemlich umständlich werden müssen. Allein so nitzlich es seyn mag unter anderm auch zu wissen, wie das alte Volk sich kleidete, oder welcher Art seine Woh-

<sup>1)</sup> wie man dies leider in Deutschland vor 20 bis 40 Jahren, ja noch vor 10 Jahren sehr allgemein that. Die beste Widerlegung aller soleher Verkennungen gibt die ganze Erörterung welche unten folgt.

nungen waren: so hatte doch Israel gerade in solchen Dingen des allgemeinen menschlichen Lebens wenige oder gar keine Eigenthümlichkeiten, noch weniger gab es darin andern Völkern ein Beispiel. Wie die Völker anter jenem Himmelsstriche gewöhnlich sich kleideten und wie sie wohnten, auch wenig verändert noch jezt dort sich kleiden und wohnen: ebenso war mit geringen Ausnahmen (wovon einiges unten zu erwikhnen ist) die gemeine Heidung und Wohnung der Männer und Weiber Israels; daher auch in der Bibel von diesen Dingen verhältnissnässig sehr wenig geredet wird, während die Kenntniss jener Länder und Völker, wie sie noch jezt sind, den Ausgaugsort für alle Erörterungen dieses Geheiers hildet.

Vieles andere was dem Volke Israel eigenthümlicher war und für unsern Zweek eine weit grössere Bedeutung hat, ist zerstreut an passenden Stellen dieser Geschiehte erläutert, oder wird unten gelegentlich berührt.

Was aber ganz eigentlich hieher gehört, ist das Ganze aller durch das Gesez oder sonst durch öffentliche Geltung bestehenden Einrichtungen des alten Volkes, oder das Leben des Volkes sofern es durch die in ihm rege gewordenen Wahrheiten und Triebe des Jahvethumes bestimmt und beherrscht wurde. Nur das hieher gehörige hat für unsern Zweck volle Bedeutung: aber solche Bedeutung hat auf diesem Gebiete auch das kleinste und scheinbar unbedeutendste. sofern es wirklich durch das Walten des Jahvethumes eine nähere Bestimmtheit erfahren hat und dadurch den Saz bestätigt dass eine kräftige Religion das ganze Volksleben immer völliger durchdringt. Und weil sich um alle diese Einrichtungen ein Haupttheil der Geschichte Israels drehet, so besizen wir auch gerade über diese Seite der Alterthümer des Volkes verhältnissmässig die reichsten Quellen, so grosser Aufmerksamkeit es übrigens bedarf um vieles einzelne davon richtig zu erkeunen.

Sowie wir aber auch auf diesem so abgegrenzten Gebiete das einzelne betrachten, tritt uns eine so überaus grosse und bunte Menge von Erscheinungen entgegen dass es schwer scheint sie nach einer ihrem Wesen und innern Zusammenhange eutsprechenden Eintheilung zu beschreiben. In den gewöhnlichen Lehrbüchern der Alterthümer herrscht die willkührlichste und krauseste Anordnung, indem man sich begnügt gewisse Hauptgegenstände nach einander abzuhandeln. Allein da wir hier eigentlich solche Einrichtungen beschreiben wollen welche vorherrschend durch die höhere Religion entweder geschaffen oder fester ausgebildet wurden, so können wir über die richtige Vertheilung des mannichfachen Stoffes inderthat nicht viel zweifeln. Alle Religion sezt ein lebendiges Verhältniss zwischen Gott und Mensch, ein Ringen dieses um sich zu ienem zu erheben und ihn zu sich herabzuziehen, ein dennoch stets Erhabenbleiben Herrschen und Befehlen jenes über diesen. Der Begriff der wahren Religion drückt sich nun zwar durch das ganze A. T. 1) in den kurzen Worten aus "Israel mein Volk und ich ihr Gott!": und ist dieses wechselseitige Verhältniss zwischen dem Volke und dem wahren Gotte so wie es nach diesen Worten bestehen soll vollendet, so ist damit alle Religion in diesem Volke vollendet: denn kein Zwiespalt herrscht dann mehr zwischen Mensch und Gott. Allein im Verlaufe der Geschichte sehen wir nur ein Streben nach dieser Vollendung; und schon dies Streben, ist es nur ernst und alle Kräfte anspannend wie es vorherrschend wirklich so in Israel war, gewährt den festen Boden zum Fortschritte in der wahren Religion. Der Mensch also versucht von seiner Seite alles, um das Wohlgefallen seines Gottes zu erringen; und in jeder Religion bildet sich geschichtlich ein Kreis von erlaubten und geheiligten menschlichen Bestrebungen um der göttlichen Nähe und Gnade sich stets zu versichern, in Israel aber wo alles Gottmenschliche d. i. Religiöse sich aufs höchste zu vollenden strebte bildete sich ein solcher Kreis aufs vollkommenste aus. Allein unabhängig von allen diesen menschlichen Bestrebungen, auch von denen welche die wahre Religion erlaubt und durch ihre eigne Heiligkeit schüzt, stehen die göttlichen

<sup>1)</sup> Vrgl. Bd. II. S. 125 f.

Anforderungen vollkommener Gerechtigkeit, welchen der Menseh genügen soll und denen er doch keineswegs bloss durch jene Bestrebungen genügt, weil diese ihn eben nur dahin leiten sollen dass er ihnen zu genügen in Wahrheit beginne, also nur wie Wege zum Himmel sind welche wie alle Wege (Methoden) nochdazu leicht ausgetreten und durchlöchert werden. Welche menschliehen Bestrebungen und Werke um zum wahren Gotte zu gelangen das Jahvethum erlaubte, und welche göttlichen Anforderungen wahrer Gerechtigkeit es an den Menschen stellte, dies gedoppelte müssen wir also hier der Beihe nach und in seinem ganzen Umfange erörtern: und ist eine Religion wirklich sehon die höchste und vollkommenste welche möglich (wie solche das Christenthum ist), so decken sieh in ihr jene beiden Seiten des Wesens aller Religion so vollkommen dass die von ihr empfohleuen menschlichen Bestrebungen immer wieder zu den rechten göttlichen Anforderungen und diese zu den rechten Bestrebungen hinleiten, eben dadurch also diese Religion sich ewig als die unübertrefflich vollendete erweist. Sehliesst aber eine obwohl wahre Religion dennoch noch einen Mangel in sich, wie dies bei dem Jahvethume eintraf: so ergibt sich aus dem Herrschen dieses sowohl in die menschlichen Bestrebungen als in die göttlichen Anforderungen hineinreichenden Mangels ein Gefühl der Unbefriedigung aller Gegenwart und ihrer Einrichtungen, also auch eine weitere Reihe von Einrichtungen welche den stets herrschenden und daher stets fortschreitenden Mangel wenigstens vonzeit zuzeit heben sollen. Die Erörterung dieser die Ergänzung eines fühlbaren Mangels bezweckenden Einrichtungen wird daher hier den Schluss bilden, und auf die weitere Frage leiten ob die alte Gottherrschaft, auch nur nach ihren Sitten und Einrichtungen betrachtet, in der besondern Art wie sie unter Mose gegründet wurde eine ewige Dauer haben konnte; woran sieh denn vonselbst die lezte Erörterung anreihet, ob sie durch die neuen Einrichtungen welche alsdann das menschliche Königthum hinzuthat ein stärkeres Unterpfand unveränderlicher Dauer empfing oder nicht,

3. Wir hahen also hier vornehmlich nur solche Seiten des Alterthumes des Volkes Israel zu hetrachten in welchen sich sein eigenthümlichstes Leben ausprägte und jener Geist sich offenbarte der in keinem Volke der alten Welt so wirkte wie in ihm. Aus diesem Gciste entsprangen nicht wenige Einrichtungen wahrhaft schöpferischer Art, die auch in ihrer ganzen Bildung und Gestaltung ein so besonderes um so zu sagen ächt mosaisches und dazu allen gemeinsames Gepräge tragen, dass sie nirgends anders als innerhalb der Gemeine »des Volkes Jahve's« und in ihr zu keiner andern Zeit als der erhahenen Mose's und Josúa's entstanden sevn können. Dass unter den gar mancherlei Einrichtungen und Sitten welche im alten Israel hestanden wirklich auch solche rein mosaischen Ursprunges waren, ist von hoher geschichlicher Bedeutung: und dics allcs imeinzelnen nachzuweisen ist keiner der geringsten Zwecke der unten folgenden Auseinandersezung.

Allein nicht eine grosse Reihe neuer Geseze zu geben, und alles Hergehrachte gewaltsam umzustürzen, sondern vor allem die Furcht des wahren Gottes in der Gemeine zu gründen war der Zweck des grossen Gesezgehers. Der Grundgedanke welchen er in die Welt hachte und zunächst dem Volke Israel unvergänglich einpflanzte, war wie ein Tropfen geworfen in das weite Meer des ganzen Alterthumes der Welt, ohwohl ein unendlich kräftliger und allmählig alles fremde durchdringender. Die Folgen davon, soweit sie hieher gehören, sind diese:

Viele Sitten und Gewohnheiten welche hisdahin im Volke bestanden hatten, blieben auch im Jahvethume, und bildeten sich durch seinen Einfluss nur entweder hälder oder langsamer um wenn sie sich mit seinem Geiste versöhnen liessen, oder wurden im Laufe der Zeit früher oder später immermehr zurückgedrängt wenn sie ihm innerlich widerstrehten. Alles dies einzeln nachzuweisen gehört hieher: und sofern viele dieser ältern Sitten auf einen engern oder weiteren Völkerkreis zurückweisen zu welchem Israel nach seiner Abstammung oder nach seiner Bildung vor der Stiftung des Jahvethumes gehörte, müssen diese auch in ge-

schichtlieher Hinsicht so lehrreichen Spuren des Zusammenhangs Israels mit andern alten Völkern hier näber verfolgt werden.

Aber die Gesezgebung Israels fiel dazu mitten in das Alterthum hinein, als dieses sogar unter dén Völkern welche sich am frühesten entwickelten noch in seiner vollen Eigenthiimlichkeit bestand. Das Alterthum als solches hat einen sebr eigenthümlichen Geist: es ist der Geist welcher die Welt heherrschte hevor eben durch den allmähligen Fortsehritt des Jahvethumes und durch das Christenthum als dessen Ziel und Vollendung ein ganz verschiedeuer Geist mächtig wurde; denn nur durch dieses ist der feste Grund zu einer Neuzeit gelegt. Da also zur Zeit der Stiftung des Jahvethumes noch ein ganz anderer Geist als der den es selbst zulezt mit Macht hervortrieh in der Welt herrsehte: so wirkte eben dieser von Anfang an noch stark genug auf dasselbe ein. Viele Sitten und Gewohnheiten welche eben aus diesem Geiste entsprungen waren, blieben noch in ihm. zum Theil anfangs ohne auchnur in Frage gestellt zu werden; aber auch die neuen Anschauungen Einrichtungen und Geseze tauchten sich während jener seböpferischen Urzeit der Gemeine theilweise noch stark in denselhen Geist welcher bisdahin alles ohne Widerrede beherrseht hatte. Insofern findet sieh dennauch im ganzen Umfange der Einrichtungen und Gewohnheiten der Gemeine Jahve's, sowie sie während der ältesten Zeiten sich ausbildeten und gesezlich wurden, garvieles was ganz ähnlieb unter allen alten Völkern zumal denen welche auf einer gleiehen Stufe allgemeiner Bildung standen wiederkehrt; und man muss sieh wohl hüten solehe Aehnlichkeiten welche nur aus dem ganzen Geiste des Alterthumes flossen mit jenen obenberührten zu verwechseln welche aus einem näheren Zusammenhange Israels mit einem bestimmten Völkerkreise entsprangen. Zahllose Aehnlichkeiten lassen sieh hier aus dem Leben des ganzen Alterthumes anführen: aber weit wiehtiger als die Anführung solcher endlosen Aehnlichkeiten ist es das Wesen des Alterthumes im Unterschiede von unseren Zeiten etwas tiefer zu

verstehen. Einige grosse Züge davon, soweit sie besonders zunächst hieher gehören, sind folgende:

Der Mensch stand mit seinem ganzen Empfinden der Natur noch näher, fühlte noch kindlicher mit der belebten, und belebte selbst die todte durch sein noch einfacheres Mitgefühl. Denn den Eindrücken der Natur war er desto stäter ausgesezt je weniger ihm noch eine weit über ihr stehende Religion von der einen und ihre tiefere Erforschung und gleichsam mitleidlose Untersuchung von der andern Seite zubülle kam. Aber ebenso frisch und lebendig war auch noch das Gefühl des Menschen für das Göttliche, weil dieses ansich stets hinter der Natur und hinter ihm selbst lauert und so die Art seines Gefühles sich nach der des Gefühles über die Natur und den Menschen selbst richten.

Die Volkssitten Einrichtungen und Geseze waren daher erfüllt von einem bocherregten aber doch eigentlich nur leidenden Mitgefühle für die belebte und unbelebte Nichtmenschenwelt, von tiefen Eindrücken des Natürlichen, von grossartigen Versuchen des Menschen die Natur in eine Mitleidenschaft und Mitfreude mit sich selbst zu ziehen). Und ganz ähnliches fand in Hinsicht des Göttlichen statt.

Aber trozdem dass der Mensch sich der Natur noch so nahestehend nud insöfern so heiter und befriedigt in ihr fühlte, hegte er doch, eben weil er sie noch zu wenig kannte, eine fast blinde Schen vor allem ungewöhnlichen in ihr, und fühlte sich insofern ungemein fremd und fürchtsam in ihr. Noch enher zittert er noch vor allem hinter ihr und hinter ihm selbst verborgenen Göttlichen, weil er auch dieses wohl stark und gewaltig erfahren aber noch wenig wahr und fest erkannt hatte.

Den Schrecken und das scheinbar Feindliche der Natursowie Gottes zu überwinden und überall wo man die Nothwendigkeit davon fühlte eine bessere Religion sowohl zu erreichen als zu



vrgl. auch in der blossen Anschauung und Rede solche Gedanken wie Hos. 2, 20. 4, 3. Jer. 12, 4. Ssef. 1, 3. Ps. 36, 7. Jona 3, 7 f. 4, 11. — Hab. 2, 17. Jer. 27, 5 f. 28, 14.

behaupten war also dem Alterthume unendlich schwerer als uns: daher es eine Menge böchst umständlicher Einrichtungen beschwerlicher Geseze und strenger Zuchtmittel hatte, von denen wir uns schwer eine richtige Vorstellung entwerfen.

Dazu nehme man noch als etwas wesentliches, dass das Alterthum alles was es einmal ergriff mit einer jugendlichen Gewalt und ungeschwächten Kraft, mit einer grossartigen Folgerichtigkeit und Einfachheit, und mit einer Offenheit und Aufrichtigkeit unternahm welche unter den Späteren oft nur zasehr vermisst wird und worin es doch auch für unsre scheinbar oder wirklich verwickelteren Verhältnisse ein ewiges Muster bleibt.

#### Die eine Seite:

#### Die menschlichen Bestrebungen und Werke gegen Gott.

Die lezten Bemerkungen finden sogleich ganz besonders ihre Anwendung bei der einen Seite des Alterthumes welche wir zuerst betrachten müssen. Denn so unumstösslich richtig -auch die Vorstellung des wahren Gottes war welche das Jahvethum in die Welt brachte: so litt doch anfangs mit der ganzen alten Welt auch Israel noch stark genug an der ängstlichen Scheu vor dem Zorne und den Schlägen Gottes. Ja diese dem ganzen ächten Alterthume gemeinsame ängstliche Schen ward in der Gemeine Israel's noch vermehrt; einmal dadurch dass in ihm der Gedanke Gottes überhaupt weit tiefer und ernster aufgefasst wurde, sodass allerdings auch das Zürnen und Strafen dieses wahren Gottes in ihm viel wahrer und nachhaltiger empfunden ward als unter Heiden: sodann weil das Volk in den Zeiten nach Josúa bald wieder in so vielerlei Gedränge kam, dass seine tiefe Schen vor dem wahren Gotte noch ängstlicher und seine Furcht ihn und seine Leitung zu verlieren noch stärker werden musste. Sogar im B. der Urspp., welches doch in einer Zeit hohen Glückes und heitersten Volkslebens geschrieben wurde, schallt noch vernehmlich genug dieser eine Grundlaut des Lebens der frühesten Zeiten der Gemeine hindurch: »solches muss geschehen damit kein Grosszorn, keine Strafe über Israel komme« lautet oft geong auch bei nas gering erscheinender Veranlassung die strenge gesezgeberische Stimme in
ihm ¹); und wie oft und wie schwer eine solche alles vernichtende Strafe Jahve's über die Gemeine gekommen sei,
beschreibt es nachdrücklich in den lehrreichsten vorbildlichen
Erzählungen ³). So schwer konnte diese alte dumpfe Furcht
des Menschen gelichtet werden und dem verklärten Glauben
an die reine Liebe weichen, dessen unsterblicher Heim allerdings schon, mit den Grundlagen und Grundwahrheiten der
Gemeine Isassels gezeben war.

Diese dem Älterthume eigenthämliche schwere Scheu vor allem Göttlichen hat denn auch auf die Ausbildung der altrestamentlichen Sitten und Einrichtungen hinsichtlich der menschlichen Werke gegen Gott einen grossen Einfluss gehabt; und es erklärt sich daraus warum gerade diese Seite des Israelitischen Alterthumes die meiste Achnlichkeit mit dem heidnischen zeigt. Aber die Grundwahrheiten des Jahverhumes konnte die alte Gemeine auch hier nicht verläugene: schon dadurch wurden die Spizen der heidnischen Sitten und Einrichtungen hier abgestumpft. Und mitten unter der noch weiten Herrschaft des allgemeinen Wesens des Alterhumes bildete sich auch auf dieser Seite unvermerkt ein neues, welches allen bisdahin bestandenen Wegen auf Gott zu wirken entgegenstelt und der Anfang einer unvergänglichen Einrichtung wurde.

Uebersehen wir nun alle die heiligen Bestrebungen und Arbeiten der Menschen mit dem besonderen Ziele in die Gottheit zu dringen und deren Woblgefallen zu erringen oderauch ihr einen Rath und eine Offenbarung zu entlocken so leuchtet ein dass sie sich entweder dunch das blosse vort mit seiner unendlichen Mannichfaltigkeit vollziehen, oder stärker zugleich in die Hingabe eines eigenen Gutze übergehen und damit zum Opfer werden, dies Wort im weitesten Sinne



Lev. 10, 6. Num. 1, 55. 18, 5; Ex. 12, 13. 50, 12. Num. 8, 19.
 Num. 16, 4 f. 17, 11 ff. 25, 4 ff. 51, 16 vgl. 2 Hö. 3, 27 und noch manche ähnliche Erzählungen auch ausserbalb des B. der Urspp.

genommen. Daneben stehen noch die leiblichen Reinigungen als vorbereitend zum heiligen Worte oder zum heiligen Werke.

Sic knüpfen sich weiter gern an gewisse Geräthe Orte und Zeiten oderauch Personen, welche sie anzuregen und zu stärken oderauch zu befriedigen vorzüglich geeignet scheinen.

Wie es solcher Zeiten und Orte oderanch Personen ansich sehr viele geben kann, so sind iene Bestrebungen wie sie sich durch das Wort oderanch durch das Opfer äussern und zu herrschenden Gebräuchen werden, zwar unendlich mannichfach; allein einzelne unter ihnen können doch vor vielen andern eine vorzügliche Heiligkeit empfangen und zu Heiligthümern (Sakramenten) werden. Ob nun solche im Jahvethume dawaren, und wie sich alle die vielfachen Gebräuche in ihm ausbildeten, muss jezt imeinzelnen erörtert werden. Und da dies ganze Gebiet als der Religion zufallend ein heiliges ist, so können wir in kurzer bestimmter Rede die Aeusserungen durch heilige Worte und die durch die heilige Hingabe oder die Opfer unterscheiden; denn was sonst von bedeutsamen Gebärden oder Handlungen hier erscheint, ist näher betrachtet immer nur Begleitung der Worte oder der Opfer, oder Vorbereitung zu ihnen.

# I. Die Aeusserungen durch heilige Worte.

### 1. Das Gebet und verwandtes.

Das alte Volk kannte kein einmal feststehendes Gebet, keine indische Gäjatri, kein Vaterunser-, keine erste Süre. Die heiligen Worte welche der Grund der neuen Gemeine Israels wurden, waren vorallem Orakel welche als Geseze galten: keine Gemeine ist so einzig durch die Allgewalt des Orakels gegründet wie die Israels. Zwar finden sich ausserdem manche heilige Worte, Sprüche, Gebetanklänge, welche theils stets in versammelter Gemeine vom Priester theils sonst auf freiere Weise oft wiederholt wurden und die unstreitig aus der schöpferischen Urzeit der Gemeine abstammen 1): al-

<sup>1)</sup> s. Bd. II, S. 7 f.

lein diese eigneten sich theils bloss für die Priester, theils wurden sie eben so frei wiederholt dass wir darin hein feststehendes Gebet für die ganze Gemeine erkennen können. Wir müssen also auch hier erkennen dass das Jahvethum, obwohl einen unvergänglichen Grund wahrer Religion legend, doch niebt sogleich mit ihrem vollendetsten Ausdrucke und Muster ersebien: denn dies muss sich allerdings vorzüglich im Gebete zeigen. Um so freier und kräftiger regte sich denn auf diesem unvollendeten aber festen Grunde allmählig die Uebung und die Wunderkraft eines wahren Gehetes: und welche Früchte diese Kraft im Verlanfe der Jahrhunderte immer reicher sowohl als reifer hervortrieb, tritt endlich während des lezten Zeitalters der ganzen Geschichte Israels im Psalter an das helle Licht der Geschichte

Noch weniger also kannte das alte Israel die stete Wiederholmg gewisser heiliger Worte, und die üble Kunst aus solcher Wiederholung ein heiliges Werk zu machen. — Auch über stehende Sitten beim Gebete lässt sich nicht viel besonderes und merkwürdiges beobachten.

Bei dem Segmen oder der auf das Wohl eines Wesens gerichteten Wunschkraft des Gebetes, welches sooft erwähnt wird und ein deutliches Zeichen der geistigen Lebendigkeit des Jahrethumes ist, erscheint immer, wo nur möglich, das Handauflegen auf das Haupt des zu segnenden als fester Gebrauch. Hierüber weiter unten bei der Beschreibung des allgemeinen Opferverfahrens.

Freilich zeigt sich das gerade Gegentheil des Segnens, der Fluch, fast ehenso häufig in der Geschichte des Volkes, nichtnur des niederen sondernauch des höberstehenden, nichtnur im Liede bei augenblicklicher Erregung') sondernauch enger mit der Religion selbst verknüpft: als hätte sich diese gegen die ihr entgegentretenden ausserordentlichen Hemmungen nochnicht anders als durch solche krampfhafte Enpö-

wiewohl im Liede doch stärker erst in den ungeheuren inneren Religions-Kämpfen der späteren Zeiten, s. die Dichter des A. Bs Bd. II.
 S. 184 der 2ten Ausg.

rung des Gedankens des Wortes oderauch der That retten können. Allein doch ist dabei sogleich ein Unterschied der Zeiten zu beachten. Was in der frühesten Zeit der Gemeine mit der wahren Religion ganz unverträglich schien, mochte es ein lebloser Gegenstand oder ein Thier oder Mensch seyn, darüber sprach man nicht einen einfachen Fluch, vielmehr opferte man es Jahve'n selbst damit der es vertilge: worüber unten bei den Banngescheuken weiter zu reden ist. Der Banu und mit ihm der Bannfluch entsprang so recht dem thatkräftigsten kriegerischsten Geiste, wie er sich in den friihesten Zeiten der Gemeine ungestört regte. Als dieses Bannes Macht und Uebung im Laufe der Jahrhunderte sich abgeschwächt hatte, dennoch aber das Jahvethum im Schosse des Volkes selbst in die gefährlichste Zerrüttung und Zersplitterung fiel, trat die Gewalt des blossen Wortfluches desto stärker hervor: und das Deuteronomium lässt daher das Volk wechselsweise den Fluch der Nichtbeobachtung wie umgekehrt den Segen der Beobachtung des Gesezes über sich selbst sprechen und dadurch sich gegenseitig zu dieser verpflichten, unter Vorantritt der Leviten 1). Daneben findet sich allerdings in der älteren Zeit der Glaube dass ein Fluch an h. Stätte vom Priester gesprochen wirksam sei: allein die Anwendung davon traf gesezlich nur in den am dringendsten und unvermeidlichsten scheinenden Fällen ein 2); und von dem Glauben der alten Inder an die unanfhaltsame Wirkung des einmal vom Priester (Brahmanen) gesprochenen Fluches findet sich keine Spur 3).

Noch weniger erlaubte die alte Religion den Gebrauch von Verwünschungs- und Zauber-Worten zum Abhalten von etwas Bösem oder zum Herbeiführen von etwas Gutem, wie solche im Zendavesta ja noch im Oorâne vorkommen: das

<sup>1)</sup> Deut. 27, 11-26. Jos. 8, 30-35.

<sup>2)</sup> Num. 5, 11-31. vgl. unten bei den Ehesachen.

vielmehr wird über den eiteln Fluch sehr richtig geurtheilt
 Spr. 26, 2; auch Bileam's Geschichte, wie vom vierten Erzähler der Urgeschichte erzählt, gibt hier ganz das richtige Num. 23, 8.

Jahvethum war bis in die späteren Jahrhunderte herab dazu theils noch zu jung und urkräftig theils von Haus aus zu gesund und zu besonnen, solange die Macht des lebendigen Orakels welche es gestiftet hatte sich in ibm erhielt. Schon die ältesten Gesezaussprüche verwerfen streng jede Art von Zauberei <sup>1</sup>).

#### 2. Der Eid und die Beschwörung.

Ueber die Anwendung des Eides findet sich keinerlei Bedenken. Es sind aber dabei besonders drei Arten zu unterscheiden:

1. Die einfache Art, wenn der einzelne für sich aus reier Bewegung etwas heilig versichern zu müssen glaubt. Dass er dabei den Gott anruft den er für den wabren hält und von diesem gestraft zu werden wünscht wenn er die Unwahrheit wissentlich rede, versteht sich sosier vonselbst, dass im Hebrüschen, wie es uns vorliegt, die selbstgewünschte Strafe meist!) nur lauz angedeutet, nicht ausgesprochen und näher bestimmt wird: doch wird wenigstens in gemeiner Rede diese Andeutung nochimmer gegeben. Die Rechte dabei zum Himmel wie herausfordernd emporzuheben-) war unter den

<sup>1)</sup> Lev. 19, 26. Et. 22, 17. Früh müssen sich die verschiedenten Arten von Zusherd ausgehülder haben, wie man aus den ungemein vielen Namen für diesen Begriff sieht die sich im A. T. finden und von deene in der Stelle Deut 18, 10 ft. viele aber nicht alle ussammenge-stellt sied: alleide auf lie Arten im Israel gleichmissig unerlaubt waren, so gewöhnte sich das Hebrüische an eine starke Vertusschung des einen Namens mit dem andern; welches für und aber eine Husptursache der Dunkelheit des ursprünglichen Sinnes vieler derzelben geworden ist.

<sup>2)</sup> wie sie bestimmt genantt werden kann und wie furchtberstrafen mas ich wünschte, seigle einmal dag grosse Beispiell job est; sund aus den dort sich wiederholenden und steigeraden Selbstrerwünschungen erhellt auch am besten der Sinn der Redensart zeo üben mit Gott und est these rweiters, welche nach Bd.1. S. 165 in den Königsbüchers so häufig ist und woraus sich die dichterische Wandung Pa. 140, 5 erhälter.

<sup>5)</sup> Gn. 14, 22; Ex. 6, 8. Deut. 52, 40. u. sonst.

Semiten seit Urzeiten so allgemein ühlich dass in einigen ührer Sprachen vdie Rechtea geradezu für den Eid gebraucht wird 1), in andern ein Thatwort sschwörens davon abgeleitet ist 2); während im Hebräischen seine Hand aufhebens eine ganz gewöhnliche Redensart für sschwörens wurde. Bei dem Namen Gottes bezeichnete der Schwörende gern zugleich die weiteren Eigenschaften desselben, seine Macht und Grüsse, oder was ihm sonst vom Wesen dieses Gottes im Augenhlicke des Schwures hesonders bedeutsam schien; eins der kürzesten und schönsten Schwurworte ist dabei wohl das des lezten Königs Juda's: sowahr Jahve lebt der uns diese Seele erschaffen hat! 3)

Die Kraft dieser freiwilligen Beschwörung zu mindern, nämlich bloss bei einem theuern Freunde oder verehrten Manne allein oder zugleich mit Gott zu schwören, kam allmählig im Umgange des gemeinen Lebens auf 1): noch weiter aber in dieser Abschwächung und Verweichlichung zu gehen, erlaubte sich Israel sogar noch während seiner königlichen Zeiten nicht.

Allein auch jene stärkere Weise des Schwörens war anderweitigen Spuren nach ursprünglich noch viel stärker. Als
Ueberhleibsel fernster Urzeiten hat sich nämlich im Hebräischen und zwar in dieser Semitischen Sprache allein 1) ein
Wort für den scheinbar so einfachen Begriff des Schwörens
erhalten welches doch ursprünglich deutlich genug soviel als

<sup>1)</sup> im Arab. بيدين 2) im Syr. und Deut. 32, 5

<sup>5)</sup> Jer. 58, 16

<sup>4)</sup> das קְּיְנְיְשָׁהְ der Königsbücher; gewöhnlich steht es nach dem Namen Gottes, seltener allein 1 Sam. 1, 26.

<sup>5)</sup> Sehr merkwürdig ist es wie sich die Semitischen Hauptsprachen in diesem Begriffe des Schwöres voneinander trennen: das Araniische hat jenes km²; das Arabische das auch im Hebr. wievobl mit einer Nebenbedeutung erhalten räh, ferner die das Haupt und wahrscheinlich auch flern-Wort, daneben des mit den jenes sehlimmen Nebenbedeutung; das Aethiopische das mit das gleiche britz und jenes arab. hpm mit der schlimmen Nebenbedeutung. Mit dem Hebr. 7200 hat viellecht das sanakr. gen eine uralle Verwandschaft.

»sich bei sieben (Dingen) verpflichten« bedeutet, also eine ausserordentliche Umständlichkeit bei dem Schwören voraussetzt. Der Schwörende hielt es demnach anfangs für nöthig sich auf sieben Dinge als Zeugen seiner Aussage oderauch als bleibende Denkmahle der Wahrheit zu berufen: mochten es 7 Männer seyn auf die er sich berief oder 7 Götter, oder mochte er sonst 7 heilige Gegenstände berühren. Sollte der Eid ein Bündniss besiegeln, so nahm man auch 7 Gaben z. B. Opferthiere, durch deren Hingabe dér welchem die sichere Dauer des Bündnisses ammeisten am Herzen lag, den andern Theilnehmer zugleich so wie durch eine andre zuvorkommende Gabe desto fester an sich und den Eid zu binden suchte; wie lezteres noch einmal wirklich vom B. der Bündnisse aus der Urväterzeit bei Abraham erzählt wird 1). Im gemeinen Leben Israels scheint dieser Gebrauch allerdings schon seit Mose's Zeiten abhandengekommen zu seyn: aber das gewöhnlich gebliebene Wort für Schwören gibt immernoch Zeugniss nichtnur über die uralte Heiligkeit der Siebenzahl, sondernauch welche ungemeinen Umstände es in den Urzeiten machte eine wahre Aussage für die Dauer von allen anerkannt zu gründen.

Die Handlung jenes thätigen Schwörens mit der Nennung der Strafe selbst bezeichnete das Wort aldn: aber weil diese Handlung zumal im gemeinen Leben leicht entartet und zu leichtsinnigen odergar falschen Eiden führt 1), so hat dieses Wort nicht selten sehon eine schlimme Nebenbedeutung erhalten; womit es auch wohl zusammenhängt dass man in etwas vorsichtiger Sprache die ausdrückliche Nennung der Strafe, wie oben gesagt, lieber vermied.

2. Aber dieses Vermeiden der Aussprache der alah war

<sup>1)</sup> Gn. 21, 27—31: besonders ist der Gedanke v. 39 zu beachten. Dass eine Gabe welche der eine der einen Vertrag schliesenden vom andern annimmt, den Vertrag noch desto verpflichtender mache, war uralte Aanshume: Gn. 33, 8—15. — Am äbnlichten ist die bei Herod. 5, 8 erwähnte Jahranbisches f\u00e4the.

<sup>2)</sup> Daher אַלָּהְעָּה auch das leichtsinnige und falsche Schwören bedeuten kann Hos. 4, 2; Zach. 5, 3 vgl. v. 4. 8, 17 steht auch מַשְׁלָּיָה so. ¿Ewald, Gesch. d. Volkes Israel. II. Anh.

unmöglich wenn der Schwur zur Beschwörung werden d. i. einen andern zum Bekennen einer Wahrheit oderauch bloss zum Festhalten einer Vorschrift autreiben sollte. Dann wurde die vom Himmel gewünschte Strafe gewiss immer mit den stärksten Worten ausgesprochen: hier war es also wo die aláh auch gerichtlich ammeisten angewandt werden konnte. Es konnten nämlich zwei Hauptfälle davon vorkommen. Einmal konnte ein Einzelner in seinen eignen Angelegenheiten einen andern durch Beschwören binden oder zwingen wollen: wobei im geordneten Reiche die Hülfe der priesterlichen Ohrigkeit anzusprechen war 1), wenn eine solche Beschwörung nicht zu einer hloss stillen Verwünschung werden sollte 2). Zur Zeit der Urväter, als alle diese Gehräuche noch weit stärker ausgehildet waren, pflegte der welcher einen andern zur strengsten Wahrheit verpflichten wollte, diesen die Hand unter seine Hüste legen zu lassen, also an die Gegend seines Leihes aus welcher nach alter Anschauung die Nachkommen hervorgehen 3) und welche insofern in der schlichten Betrachtung jener Urzeiten etwas heiliges hat; alsoh er ihn damit zugleich auf die ganze Zukunst und deren Rache hinweisen wollte wenn er das Versprechen hreche 4). - Zweitens fand dies Beschwören eine wichtige Anwendung im öffentlichen Volkslehen, wenn man durchaus einen unhekannt gebliehenen Schuldigen entdecken wollte: offenhar wurden dann von einem Priester oder einer andern Ohrigkeit die stärksten Beschwörungen und Verwünschungen laut gegen jeden ausgesprochen der auch nur irgendwie Mitwisser sei; und in einer Gemeine wie die Israels war, wo in den bessern und in den

<sup>1)</sup> ein deutliches Beispiel davon Num. 5, 21 f., woraus man auch sieht dass eine solche Beschwörung vollständig רְּבָּאָהָ רִיבְּדָיָּ hiess; 1 Kön. 8, 31. 2) wie diess Ijob 31, 30 beschrieben wird.

<sup>5)</sup> יְצְאֵי יְרֵכוּל "die aus seiner Hüfte gekommenen" ist häufige Bezeichaung der Nachkonnmen Gn. 46, 26. Ex. 1, 5; woran man bier sich erinnern muss.

<sup>4)</sup> Gn. 24, 2. 9. 47, 29. vgl. 24, 41. Die hier geschilderte Sitte ist allerdings eine sehr eigenthümliche, zu der man erst in neuern Zeiten bei Aegyptischen Beduinen eine Aehnlichkeit wiederfand.

meisten ältern Zeiten eine so ungemein strenge Zucht herrschte, kann man sich das Gewaltige und Schauerliche, auch in den meisten Fällen wohl die Wirkung solcher öffentlichea Beschwörungen nicht gross genug denken 1).

Bei solchen Beschwörungen war es nun gewiss auch herhömmlich die Beispiele des furchtbaren Unterganges von Schuldigen aus der Geschichte zur schreckenden Abuahnung zu wiederholen und die »Namens der Vorzeit trautiger Erinnerung in die Fluchworte einzuflechten: eine Sitte auf welche noch in etwas späteren Zeiten zu häufig angespielt wird als dass man an ihrer öfteren Anwendung gerade in den vorliegenden Fällen zweifeln könnte 3.

Das kurze Wort womit der Angeredete auf alle solche heilige Anreden, auch auf diese Beschwörungen antwortete, war das bekannte Amén, ein Wörtchen welches eigentlich nur unserm ja! entspricht und späterhin aufs mannichfaltigste angewandt wurde, in der hier erklätten Auwendung aber bis in die Urzeiten der Gemeine zurückgeht <sup>3</sup>).

3. Diente endlich der Eid zur Schliessung von Verträgen und Bündnissen, so liess jeder der zwei Vertragenden den andern die ihn betreffenden Worte des Vertrages laut aufsagen <sup>9</sup>), während diese beiderseitigen Versprechungen mit skinlichen Beschwörungen und Verwünschungen begleitet wurden. War jedoch, wie besonders in hohen Reichssachen leicht der Fall ist, der eine der Vertragenden weit michtiger als der andre, so hielt er sich anch wohl selbst des Feierlichen

2 .

<sup>1)</sup> Fälle der Art werden Ler. 5, 1. Spr. 29, 24 vorausgeseszt; ein schalicher 1 Sam, 14, 24. Eine alte heilige Redensart der Art scheint besonders Mal. 2, 2 sich su finden, vgl. Jer. 11, 3. Sonst erklären sich daraus Bilder wie Jer. 23, 10. Zach. 5, 3. Mal. 2, 2.

<sup>2)</sup> vgl. Jer. 29, 18. 22. 42, 18. 44, 8. 12. 22. 49, 13. B. Jca. 65, 15 f. Ps. 102. 9. Zach. 8, 13.

<sup>3)</sup> nach dem B. der Urspp. Num. 5, 22.

<sup>4)</sup> die deutlichste Beschreibung daron findet sich Deut. 26, 17—19: lier hat nan auch den Kunstausdruck dafür, אין אין פון פווים einen etwas sagen d.i. versprechen lessen; der eigentliche Schwur folgt dann c. 27—50. Vgl. Gn. 26, 28 - 31. 31. 44 - 54.

Schwörens für überhoben und »brachte« (nach stehendem Sprachgehrauche) nur den andern »in den Schweried« d. i. den mit feierlichen Verwünschungen gesprochenen Eid b. Zum ewigen Zeugnisse errichtete man auch wohl noch in Zeiten wo das Schreiben schon gebräuchlich war, Denkmahle von Stein: worat in der ältesten Geschichte Sraels nicht selten angespielt wird b. Auch gemeinsame Mahle vor und nach dem Bundesschwure waren in den ältesten Zeiten Sitte b): und es wird unten erhellen wie leicht sich daran Bundesopfer knüpfen.

#### 3. Das Gelühde.

Das Gelübde, wie es noch mehr ursprünglich war, darf man sich nicht etwa als einen bloss im Stillen unerschütterlich aufgefassten Gedanken an eine künftige Leistung vorstellen: es war ein laut vor aller Welt 4) unter der feierlichsten Anrufung Gottes ausgesprochenes heiliges Vorhahen, welches erfüllen zu wollen man hei Gott schwur. Nur auf etwas heiliges d.i. etwas unmittelbar Gotte zu thuendes um sich sein Wohlgefallen zu erwerhen, konnte es gehen: um von Gott irgend ein Gut zu erlangen dessen Fehlen er tief schmerzlich fühlte, wollte der Mensch von sich selbst ein eignes theures Gut dahingehen; aher weil er dies thun zu können aus eigner Schwachheit verzweifelte, oderauch weil er es wenigstens nicht sofort thun konnte, hand er sich durch den lautesten und ernstesten Schwur bei Gott an seine Erfüllung, und fühlte danach leicht Kräfte in sich woran es ihm früher gehrach und die er auch wohl ohne diesen krampfhaften Aufschwung nie in sich gefühlt hätte.

Das Gelühde war also anfangs eine möglich stärkste Aeusserung heiliger Selbstantriebe durch entsprechende Worte. Es richtete sich daher während der ersten Jahrhunderte der Ge-

<sup>1)</sup> Hez. 17, 15 vgl. v. 15. 18. 16, 59; Neh. 10, 30.

vgl. Bd. II. S. 261 f. Gn. 51, 45 ff.
 Gn. 31, 54: woraus sich auch die höhere Darstellung Ex. 24,
 erklärt.

<sup>4)</sup> dies erhellt auch aus der Beschreibung dass jedermann sogleich seinen Inhalt deutlich vernehmen konnte. Num. 50, 5, 8 f. 12-16.

meine mehr auf die ganze grosse Aufgahe die damals ihr und dem Volke gegenüherstand: in der einmal gegehenen Religion und ihrer volksthümlichen Aushildung erst ganz zu leben und was daran noch immer fehlte durch die Anspannung der tiefsten Kräfte des Geistes wie des Leibes zu ergänzen. Wie es also damals das schwerste vom Menschen forderte, eine völlige innere Veränderung um tüchtig zu werden jenen grossen Mangel auszufüllen: so war sein Inhalt damals meist etwas ungemein schwer zu leistendes oderdoch unmessbares und geheimnissvolles; aher es spornte auch wirklich die tiefsten Kräfte an und kam nach Bd. H. S. 395 ff. zu der Zeit zur stärksten und geschichtlich bedeutendsten Erscheinung im ganzen Volke, als jener Mangel endlich am fühlharsten geworden war. Nachdem dieser aber vorzüglich auch durch die Wunderkraft des Gelübdes sich soweit gehoben hatte als es damals möglich war, und als im zweiten Zeitalter der ganzen Geschichte Israels insofern grössere Ruhe eingetreten war, da machten sich zwar auch allmählig neue tiefere Mängel hemerkbar welche bei einigen wenigen im Volke eine neue Art von Gelübden schwererer Erfüllung erzeugten 1): aher in der grossen Gemeine selhst entstand vielmehr die Sitte, in Noth nur Dank und reiche Opfer gewöhnlicher Art zu gelohen die man nach der Rettung hringen wolle 2); womit denn etwas lobenswerthes und erfreuliches, zumal wenn iener Herzensdank ernstlich gemeint war, aberdoch nichts so unmesshares und schweres gelobt wurde.

In jenen ersten Jahrhunderten lag also allerdings oft die Gefahr vor dass mancher etwas ungeheures und fast unmöglich zu erfüllendes gelohte, während er sich doch durch die oben beschriebene laute feierliche Art des Gelohens für gebunden erachtete. Eine wher Beligion wie das Jahrethum konnte weder die Aussprache heiliger Worte noch den lezten Zweck alles Gelohens verwerfen: ebensowenig aber darf sie entweder dazu auffordern, oder das unmöglich zu erfül-

<sup>1)</sup> s. Bd. III. S. 215 ff.

<sup>2)</sup> s. die Dichter des A. Bs Bd. II. S. 137; vgl. auch Spr. 7, 14.

lende dennoch zähe festhalten wollen und die menschlichen Verhältnisse dabei verkennen. Von diesen Grundsäzen geht das B. der Urspp. in den Gesezen über die Gelübde aus: und es war allen Zeichen nach das erste Werk welches dies Gebiet gesezlich beschrieb. Es nimmt an 1) dass der Mann d. i. der Hausvater sein Gelübde nicht entweihen dürfe: von ihm erwartet man dass er wisse was er gelobe: wiewohl ein anderes Gesez bestimmt wie auch in dem nicht vorauszusezenden und von der Religion nicht zu billigenden Falle eines vom Manne ausgegangenen unbesonnenen Gelübdes durch ein Schuldopfer gcholfen werden könne 2). Hingegen jedes von der unverheiratheten Tochter gesprochene Gelübde könne der Vater, jedes vom Weibe ihr Ehemann aufheben, jedoch nur wenn er sogleich beim Hören desselben seine Nichtigkeit erkläre (und dass er das Unbesonnene alsbald durchschauen könne, muss vom Vater und Ehemann oder deren Stellvertretern erwartet werden). Durch den blossen Verlust aber des gestorbenen oder geschiedenen Mannes werde kein Weib ihres Gelübdes ledig.

So streng und doch so billig sind diese Geseze, zumal vom Standorte des alten grossen Rechtes der Hausväter aus. Im Deuteronomium sowie in noch späteren Werken wird ähnlich immer die allgemeine Nothwendigkeit das Gelübde streng zu halten hervorgehoben, aber zugleich deutlicher als im B. der Urspp. ausgesprochen dass das Nichtgeloben auch keine Stinde, dass vor allem aber leichtsinniges Geloben zu meiden sei?

Ueber den näheren Inhalt oder die Leistungen der Gelübde kann erst unten die Rede seyn.

## II. Die Aeusserungen durch Opfer.

Aber nur wenige Arten von heiligen Worten z. B. der Eid, der Segen, haben einen Selbstzweck und genügen für

<sup>1)</sup> Num. 30, 2-17. 2) Lev. 5, 4 s. unten.

<sup>5)</sup> Deut. 23, 22-24. Qoh. 5, 3-5.

sich, mit wenigen oder gar keinen Gebärden: die meisten, die Gelübde, die reinen Gebete, sollen doch immer zum entsprechenden Thun leiten: in der That soll der Mensch die innersten Kräfte seines Geistes und Leibes anstrengen und wenn nöthig auch die ihm liebste Meinung, auch das ihm theuerste äussere Gut freudig hingeben, um zu erlangen was er eigentlich in seinem ganzen Leben sucht und bei jedem neuen Lebensschritte immer wieder zu suchen angetrieben wird.

Ein dunkles Gefühl davon hatte der Mensch sicher von jeher: that ihm das Wort an die Gottheit nicht genüge, so trieb es ihn mit stärkeren Mitteln in sie zu dringen, um ihr dås zu entlocken was er vermisste und nur von ihr erlangen konnte. Aber was der Mensch suchte, göttliches Heil und göttlicher Rath, das ist noch jezt und war damals mehr als jezt das schwerste und dunkelste was der Mensch suchen kann, dazu etwas ihm unerschöpfliches wogegen er sich stets wieder aufs neue als ein bedürfender fühlt. Ihm gegenüber also fühlte er sich leicht zu jeder Leistung und zum schwersten Dienste, ja zum schmerzlichsten oderauch zum seltsamsten. Versuche bereit : das gegenüberstehende Ungeheure selbst zwang den Menschen alles hinzugeben oder zu wagen um sich ihm zu nähern und es zu sich zu ziehen. Allein der Mensch kann nur das Menschliche hingeben um dafür das Göttliche zu gewinnen: und schon ein dunkler Trieb lässt ihn glauben dass er das gewünschte Göttliche desto leichter gewinne je mächtiger er durch die stärkste Hingabe alles seines niederen Besizes das Höhere suche. Alles Werk nun solcher Hingabe, womit der Mensch unmittelbar in die Gottheit dringt und sie nicht nur zu rühren sondern stärker wie zu berühren sucht um von ihr wieder berührt und beseligt zu werden, kann man insgesammt Opfer nennen, um dafür ein allgemeines Wort zu gebrauchen. Die Selbstanstrengung des Menschen durch ein ausserordentliches Thun die Gottheit selbst wie berühren und zu sich ziehen zu wollen und auf das heilige Wort des Gebetes so die heilige That folgen zu lassen, ist allerdings der nähere Anfang aller lebendigen Religion des einzelnen Menschen; und sofern dazu immer ein Entsagen auf

das dem Einzelnen nach seiner hloss menschlichen Empfindung theure oder angenehme erforderlich ist (denn ohne ein solches Entsagen ist schon die ausserordentliche Anstrengung und Richtung des Geistes allein auf das Göttliche hin unmöglich), hat der Begriff des Opfers seine ewiggeltende nie auszulöschende Bedeutung, auch noch für uns und in alle Zukunft.

Wenn für das höhere Alterthum üherhaupt nichts hezeichnender ist als die Gewalt und zugleich die Offenheit und Aufrichtigkeit mit der die Empfindungen der Gottesfurcht in entsprechende Thatzeichen übergingen: so bewährt sich dieses wieder vorzüglich hei dem Opfer, diesem Haupstücke aller Religion. Kein wichtigeres Geschäft schien es für ein ganzes Volk als die Opfer für seinen Gott nicht zu versäumen; kein grösseres Unglück als wenn sie gewaltsam unterbrochen wurden! ). Der Einzelne fühlte kein grösseres lich die als sich seinem Gotte mit Opfern zu nahen; kein tieferes Leid und keine stärkere Unehre als wenn ihm solches zu thun unmöglich oder verboten wurde <sup>3</sup>). Und was die Erde dem Menschen schenkte, schien ihm erst dann ein gesegneter eigner Genuss werden zu können wenn er davon dem Geher geopfert hatte <sup>3</sup>).

Bei so lehhaften Gefühlen der jungen Menschheit hildete sich das Opfer, schon im frühesten Alterthum zu kundert verschiedenen Gestalten aus, und in jeder suchte es mit aller Kraft das höchste Ziel zu erreichen, nämlich die rechte Art der fruchtharen Wirkung lebendiger Religion. Zur Zeit der Stiftung des Jahvethumes waren die mannichfachsten Arten vom Opfer jede mit ihrem besondern Triehe und dem Gluben daran längat wirksam, ja sie hilbeten ehen in ihrer ältesten Ausbildung und waren nach ihrer Schattenseite noch sehr wenig erhannt. So gingen denn die Hauptarten dieses ältesten Opfers alle ins Jahvethum über: einige Zweigarten desen Opfers alle ins Jahvethum über: einige Zweigarten dese

dies erhellt am schönsten aus Joel c. 1. 2.
 vgl. die sprichwörtliche Redensart Mal. 2. 12.

<sup>5)</sup> ein treffender Ausdruck dieses Gefühles ist der bei Hos. 9, 4 vgl. 5, 6.

selben und darunter gerade die höchsten Spizen zu denen es sich folgerichtig erhob, musste es freilich als seinem Geiste zuwider vonanfangan verwerfen, manche andere aber die es aufnahm bildete es desto tiefer aus, seinen neuen Geist in sie giessend und die Kraft höherer Religion durch sie zu wecken versuchend. Aber eben als eine kräftige neue Religion stiftete es auch ein neues unscheinbareres und doch seinem Geiste allein näher entsprechendes Opfer: und während die älteren Opferarten sich in ihm nur vollkommen auszubilden suchten um in ihren grossen Mängeln immer klarer erkannt zu werden, wurden in ihm allmählig ganz neue und feinere Arten vom Opfer herrschend welche die Anlage zu einer ewigen Dauer haben. Ist die Geschichte Israels vorzüglich die Geschichte der Ausbildung wahrer Religion, so zeigt sie insbesondere auch höchst klar was eigentlich Opfer sei und wie viele unvollkommnere Arten von Opfern auch das in der Religion gebildetste Volk des Alterthumes durcherfahren musste um endlich näher zu begreifen was das wahre und ewige Opfer sei. Auch das unvollkommenste und unzureichendste Opfer schliesst doch schon unentwickelt den ganzen Trieb nach einer wahren Religion in sich: offenbart sich also diese irgendwo kräftiger, so tilgt sie allmählig jenes unvollkommenere Wesen am Opfer vonselbst, bis allein das ächte und ewige übrigbleibt.

### 1. Die Eigenthums-Opfer.

#### A. Die Tisch-Opfer.

Die Opfer wie sie dem Sinne des Alterthumes entsprechend auch in Israel besonders während der älteren Jahrhunderte seiner Geschichte gewöhnlich waren, sind so mannichfach und ihrem Wesen nach immer zugleich auch der Freiheit des augenblicklichen Entschlusses des Menschen sosehr überlassen, dass es kaum möglich ist sie alle in strenger Ordnung aufzuzählen. Als z. B. David das frische Quellwasser welches ihm im brennendsten Durste drei seiner künnsten Krieger mit Lebensgefahr gehobt hatten, aus einer plözlichen Rührung in Dank gegen Gott der ihm solche Kriegsgeführten gegeben lieber zu Boden goss als selbst trank'): da brachte er keines der vorgeschriebenen noch der sonst gewöhnlichen Opfer, und doch eines aus dem innersten Opfersinne welcher das Alterthum belebte.

Wollen wir indess die gewöhnlicheren unter ihnen geordnet übersehen; so müssen wir als die ansich nächsten und der Menge nach zahlreichsten zuerst die Opfer des Eigenthumes nennen. Das äussere Eigenthum war, wie auch die Geschichte aller Opfer beweist, das nächste was der Mensch hinzugeben sich getrieben fühlte, um dadurch in die Gottheit zu dringen und von ihr ein höheres Gut zu erlangen; und bedenkt man dass die äusseren Güter und Schäze des Menschen in den frühesten Zeiten, ehe die Künste sie leicht zu vermehren sich ausgebildet hatten, bei weitem nochnicht so unermesslich waren wie spätcrbin, dass die ältesten Völker ebenso wie die ersten Menschen mit Armuth und Noth ihr Daseyn anfingen, dass also die ältesten Bestrebungen Gebete und Wünsche der Völker sich garsehr um den Erwerb dieses sinnlichen Grundes aller höberen Entwickelung dreheten2): so wird man erst begreifen welche Bedeutung diese Opfer des äusseren Eigentbumes in den Urzeiten batten; denn zu allen Zeiten ist das Opfer seinem Inhalte nach wesentlich dem gleich was der Opfernde eigentlich von Gott sucht. Aber der Begriff des Eigenthumes und seiner Hingabe konnte sich im Laufe der Zeiten ungemein debnen: wenn den Menschen noch kein Bedenken abbielt auch das liebste was er besass, trieb ihn ein Gefühl des Herzens dazu, ganz so wie er es besass seinem Gotte zu opfern, so galt ihm leicht auch das Leben eines lieben Hausthieres nicht zu theuer um es im Drange des Herzens ihm binzugeben; ja im Aufopfern des Lebens oder der Seele als des letzten was dargebracht werden kann, schien ihm leicht erst das böchste dargebracht zu werden. Aber nach der Folgerichtigkeit solcher Gefühle musste endlich eben das Menschenleben als das unvergleichlich böchste

<sup>1)</sup> Bd. II. S. 545 2) vgl. Bd. II. S. 152 f. nt.

und wunderbarste Opfer gelten, sei es dass der Opfernde fremde Menschen oder dass er als theuerstes sein eignes Kind oder dass er gar sich selbst zum Opfer brachte. So lag das Menschenopfer eigentlich überall als die Spize und Vollendung aller dieser Aeusserungen der Gottesfurcht vor: ob auch das Jahrethum je bis zur Billigung dieses folgerichtigsten Eigenthumsopfers kam, kann erst unten an seiner Stelle erürtert werden.

Die einfachste Art der Hingabe eines Eigenthumsopfers verband sich aber vonanfangan mit dem lebhaftesten Wunsche der Gottheit dadurch ein Wohlgefallen also einen Genuss zu bereiten: so wurden denn eben die Opfer welche in den allerfrühesten Zeiten sich ausbildeten, völlig wie Geuussopfer zugerüstet, als Speisen zur guädigen Annahme dargereicht. Des eigenen süssesten Genusses entäusserte sich der Mensch, damit einem Höheren ein Genuss bereitet und dadurch Segen über die Erde hervorgelockt würde 1); und empfing er diesen Segen von der Mutter Erde, so trieb ihn der Dank einen Theil des Ueberflusses zu einem ähnlichen Genussopfer zu bereiten. Gerade unter gewissen Völkern Vorderasiens und Europa's entstand so die Sitte am heil. Orte einen prachtvollen Tisch aufzustellen und diesen vonzeit zuzeit mit ausgesuchten Speisen zu füllen; Weinspenden waren damit stets verbunden 2).

Von derselben Sitte erhielt sich auch in Israel noch bis in die spätern Zeiten eine Spur. Ein goldüberzogener Tisch stand beständig am Heilightume Israels, auf ihm 12 Brode, gegen das Heiligste hin gerichtet und darum » das Brod des Angesichtes (Gottes)s genannt; dann nach einer Woche (an giedem Sabbate) durch neue erreset: wie unten weiter zu beschreiben ist <sup>3</sup>). Dieses Tischopfer erscheint nun im Zusam-

<sup>1)</sup> auch bier ist die Vergleichung der alten Väda-Hymnen, soweit sie bereits gedruckt vorliegen, am unterrichtendsten.

<sup>2)</sup> von heidnischen lectisternia, wie sie auch manche Israeläer rüsteten, wird geredet Hez. 16, 18. 23, 41. B. Jes. 65, 11.

<sup>3)</sup> s. unten bei der Beschreibung der Reichsopfer und des Heiligthumes.

menhange der übrigen Opfer wie sie sich im Jahvethume ausbildeten, als ein ganz einzelner Fall, völlig abweichend von den vielen andern Opferarten; im öffentlichen Heiligthume stand dies einfachste Opfer nehen den andern wie ein geheiligter Rest aus einem ganz andern Zeitalter, und bei den häuslichen Heiligthumer des Volkes scheint es seit Mose gar nicht gebräuchlich gewesen zu seyn. Es hatte sich also in Israel sichthar nur aus einer ganz entfernten Urzeit erhellen wird dass die Zeichen zweier früherer Zeitalter und Eildungen im Jahvethume seit seiner Stiftung zusammentrafen und sich in ihm zu erhalten suchten.

Dass zu diesem Tischopfer ursprünglich Weinspende gehörte, leidet schon aus allgemeinen Gründen keinen Zweifel !): und ohgleich sie sich im Jahvethume von ihm ganz getrennt zu hahen scheint (wenigstens müssen wir nach den jezigen Quellen so urtheilen), so wurden doch noch immer die h. Gefässe zur Weinspende auf diesem Tische außewahrt <sup>4</sup>).

## B. Die Feueropfer.

Allein wie gross die Bereitwilligkeit des höhern Alterhums war auch das theuerste dem Gotte zu opfern und das 
schwerste dem darzuhringen dessen Gunst man begehrte: 
noch grösser war sein Verlangen auch umgekehrt Zeichen 
der Erhörung und der gnädigen Annahme des Opfers vom 
Himmel zu empfangen. Das Lauschen auf himmlische Zeichen 
steigerte sich leicht his zum Bestrehen sie mit aller Macht 
hervorzulochen und dem Himmel zu entreissen; wenigstens 
ein gemeines leichtes Zeichen der sichtharen Vermittung 
zwischen Himmel und Erde wollte manches Volk üher alles 
gern hesizen. Als ein solches kam nun dem kindlichen Sinne 
des höhern Alterthumes das Feuer entgegen mit seinem wunderbaren Wesen: wie ein göttliches Wesen hervorbrechend sich

vgl. die swei Versglieder B. Jes. 65, 11 und was weiter unten von der Weinspende überhaupt gesagt wird.

<sup>2)</sup> s. darüber weiter unten bei der Beschreibung des Heiligthumes.

regend und wachsend, verzehrend und sein verzehrtes in seinem Gewölke aufführend, schien es das Mittel zu seyn die irdische Gabe zum Himmel zu geleiten 1). Und sicher ward dieses seit der Urzeit bei manchem Volke eine Hauptursache die Opfer gerade so auszubilden wie sie am stärksten sich ausbildeten: das in Feuer zum Himmel aufgegangene Opfer schien erst das vollkommene, ein süsser Genuss für die Götter 2) und den opfernden Menschen ein Zeichen dass es wirklich zum Himmel aufgegangen und von den Göttern angenommen sei. Auch schloss sich folgerichtig daran leicht ein anderer Glaube. Kann das Feuer auch wohl ohne menschliches Zuthun z. B. durch den Bliz oder aufgefangene Sonnenstrahlen sich entzünden, so hielt man leicht nur das für das beste Opferfeuer, welches sogar vom Himmel selbst angezündet wurde, alsob so der Gott selbst sich herablasse das Opfer entgegenzunehmen. Der Glaube an ein solches wie vom Himmel selbst kommendes reinstes Feuer wurzelte tief unter manchen ältesten Völkern, erhielt sich auch im Volke Israel noch lange nach Mose, obgleich bei ihm ohne engeren Zusammenhang mit der höheren Religion selbst 3); und ein

wir sehen dies nirgends so einleuchtend als in den uralten Opfergebeten des Rig- und des Sâma-Veda, besonders in den an Agnis den einst so hochverehrten grossen Feuergott gerichteten.

<sup>2)</sup> sogar im A.T. heisen die Opfer, ein lieblicher Dott für Jahre" nach einem im B. der Urspp. beständigen Ausdruck (<sup>6</sup>3) түртүү түү), der jedoch wo er sonat bisweilen bei apätern Schriftstellern erscheint (wie Gen. 8, 14) überall erst aus diesem Buche entlehnt int; ähnliche Ausdrücke finden sich Amos 8, 41 D. US. 51, 10.

<sup>3)</sup> sogar das durch Reiben sweier Hölser erzielte Opferfeuer wird in einem Hymnos des Rig-Veda IV, 5, 5 als seiner Eatstebung nach wanderbar gepriesen; bei andera slen Völkera eneuerte man jährlich im Frübishe das Opferfeuer durch ein Auffangen der Sonnenstrablen; wie aber das Jahrethum alles ihm beilige am liebsten unmittelbar auf den wahren Gott selbst surückführt und wie ihm dieser als der geheinmissvolle Gott des Himmels und der Erde galt, so lässt das B. der Urspp. Letv. 9, 24 das h. Urfeuer des Heilighumes unter Mose von Jahre aus auf den Altar fällen und das rechte Opfer im Nu verzehren; welches

lebhaftes Bestrehen mancher alten Religion war demnach därauf |gerichtet, wie ein solches Himmelsfeuer zu erreichen sei?

Durch dieses Feuer- und Genussopfer fühlte daher das höhere Alterthum am augenscheinlichsten die Wechselwirkung zwischen Himmel und Erde zwischen Gott und Mensch ins Leben tretend, welche stets der lezte Grund aller Religion ist; denn in ihm sah der Mensch seine eignen Gebete und Wünsche in den Himmel getragen und Gott sie zu empfangen herabkommend. Es wurde so bei den Völkern welche es einführten der höchste und glänzendste heilige Gehrauch, hegleitete gern jede Aeusserung der Religion wo sie etwas stärker wurde, und gestaltete sich eben wegen seiner unendlichen Anwendung sehr verschieden. Darum verknüpften sich mit ihm ferner aufs engste die stärksten Arten sowie die tiefsten Anschauungen aller Eigenthumsopfer. Das blutige Opfer mit all dem Schauer des Blutvergiessens ward hei den Völkern welche es liebten vorzugsweise nur ein Feuer-Opfer; und der Altar d. i. eigentlich der Heerd für das Feueropfer ward noch mit ganz anderen Empfindungen hetrachtet und weit mehr der Mittelort einer Menge heiliger Gehräuche als jener h. Tisch. Ein kriegerischgesinntes nach starken Eindrücken begehrendes Volk wird immer auch das Feueropfer dem einfacheren Tischopfer vorziehen.

Das Volk Israel kannte dies Feueropfer sicher schon von Mose: denn es war in jenen Ländern damals längst rielangewandt; und wenn von der einen Seite der Altar überall das gültigste Zeugniss für das Dasepn von Feueropfern gibt, so ist von der andern nicht zu bezweifeln dass Altäre längst vor Mose sowie auch während der mosaischen Zeit von Israel aufgerichtet wurden.). Allein ebenso sicher leuchtet ein dass

dann ein späterer Erzähler auf einen ähnlichen ausserordenlich erhanenen Fall sur Zeit Elia's deberträgt 1 Hö. 18, 22—38. Achnliches ersählt sodann die Chronik L 21, 26. II. 7, 1 vom Tempel Salömo's; vgl. auch Sur. 5, 179. Eigenthümlich ist die Aussaung Richt. 6, 21 sowie die 15, 100.

<sup>1)</sup> s. unten bei der Beschreibung der Altäre.

es wenigstens in seiner vollkommeren Ausbildung in der Mosaischen Zeit nochnicht eingeführt war: einige alte geschichtliche Zeugnisse sprechen dafür ), und dass das Tüschopfer in Israel noch älter gewesen seyn müsse sahen wir sehon S. 27 f. Das vollkommen ausgebülder Feueropfer hängt in Israel sichthar mit der Ansbildung des Levitischen Priesterthumes, wovon unten zu reden ist, eng zusammen, und ist wahrscheinlich mit diesem zugleich erst gegen das Ende des Lebens Mose's und der Zeit der Eroberung Ranians entsanden. So trafen in Israel damals die wesentlich zwei verschiedenen Opferarten, das Tisch- und das Feueropfer, mit einander zusammen und suchten sich auszugleichen, wobei jedoch das an sich ausgebüldetere und dazu jenen gewaltigen kriegerischen Zeiten weitmehr entsprechende Feueropfer heiweiten den Vorrang erheite.

Indem diese zwei Hauptarten von Opfer sich im Jahrethume verglichen und in dem Begriff von Genussopfern sich schon von selbst gleichstanden, bildeten sie sich übrigens so ähnlich aus als es der Unterschied von Tisch- und von Feueropfern sowie der zugleich in sie hineinspielende von unhlutigen und blutigen gestattete. Dies zeigt sich sogleich

#### 1. bei den Stoffen der Genussopfer.

Unter den Stoffen der Genussopfer ist keiner der ansich nicht auch zu menschlichen Mahlen dienen konnte. Als Hauptstoffe galten in Israel seit alten Zeiten theils die Getreide- theils die Schlacht-Opfer, ganz wie Brod und Fleisch beim menschlichen Mahle; und das »Brod Jahre's« war zur Zeit des Bs der Urspp. noch ein herrschender Name für alle Genussopfer 3).

Unter den Thieren galten aher die wilden oder sonst nicht an die Häuslichkeit des Menschen gewöhnten als nichtopferbar; auchwenn sie ansich essbar und dem menschlichen



s. Bd. II. S. 262; womit auch was Hezeqiel in der unten n\u00e4her zu betrachtenden Stelle 20, 25 f. sagt, wesentlich \u00fcbereinstimmt.

<sup>2)</sup> Lev. 5, 11. 16. 21, 8. 17. 22, 25. Num. 28, 2.

Genusse nicht durch die Religion verboten waren, wie Hirsche, Gazellen 1), auch Fische und Wasserthiere aller Art. Denn solche freilebende Thiere konnten nicht für ein besondres Eigenthum des Menschen gelten, und schon danach kein wahres Opfer bilden welches der Mensch vom Seinigen darbrächte. Uebrigblieben also nur die zahmen Hausthiere, welche seit Urzeiten ein wahres ja in den Erzväter-Zeiten ein Hauptbesizthum des Menschen bildeten, die dem Menschen in vieler Hinsicht so nahe standen und fast seine Gefühle zu theilen schienen. Da nun aber auch von den zahmen Thieren alle für den Menschen als unrein geltenden ausgeschlossen waren, so galten nur Thiere vom Rind- Schaf- und Ziegengeschlechte als opferbar; zahme Hansvögel vom Taubengeschlechte wurden nur für gewisse Opfer niederer Art2) oder wenn Aermere ein vorgeschriebenes Opfer sonst nicht darbringen konnten 5) zugelassen. Das Rind galt zur Zeit des B. der Urspp. überall als das nächste und würdigste Opferthier: sogar Schafe und Ziegen galten damals gesezlich für ein ärmlicheres Opfer, welches nur bei Forderungen die jeder einzelne leisten musste also wie in Nothfällen ienes ersezen sollte 4). Dass das Thier dabei dem Opfernden selbst gehöre verstand sich sosehr vonselbst als ein Erforderniss des guten Opfers, dass sogar Könige es sich nicht schenken liessen sondern es stets mit eigenem Gelde erwerben zu müssen glaubten, wenn sie es nochnicht besassen 5).

Dass das Opferthier übrigens ganz kräftig und fehlerlos, ferner noch nicht durch Arbeit oder sonstigen Dienst für den Menschen geschwächt und wie entweihet<sup>6</sup>) seyn musste, lag im

<sup>1)</sup> nach dem Sprichworte Dt. 12, 15. 22.

<sup>2)</sup> wie in den Fällen Lev. 15, 14. 29. Nu. 6, 10.

<sup>5)</sup> wie in den Fällen Lev. 5, 6 f. 12, 8. 14, 21 f. vgl. Luc. 2,24.

<sup>4)</sup> wie aus Lev. 14, 10. 21 und aus der ganzen Art der Darstellung dieses Buches erbeilt. 5) 2 Sa. 24, 23 f.

<sup>6)</sup> Der gewöhnliche Ausdruck für das alles ist himm nunversehrts, noch in seiner ersten frischen und vollen Jugendkraft; doch finden sich auch solche nähere Beschreibungen wie Num. 19, 2.

Begriffe des Opfers selbst, da die Hingabe eines schon benuzten und abgeschwächten oder eines fehlerhaften Besizes eben garkein Opfer wäre; auch durchdrang dies Gefühl vonselbst das ganze Alterthum so stark, dass erst in den spätesten Zeiten, als die ursprünglich freiwilligen Gaben längst zu gesezlich vorgeschriebenen geworden und der kindliche Sinn des höhern Alterthumes sich verloren hatte, auch das Volk weit ärmer geworden war, über Betrug mit fehlerhaften Opferthieren geklagt wurde 1). Nach dem B. der Urspp. sollte das Opferthier nicht unter 8 Tage und nicht über 1 Jahr alt seyn: als die besten werden ebendeshalb meist die jährigen genannt 2). Bei der Frage über die Leibesfehlerhaftigkeit eines Thieres öffnete sich ein sehr weites Feld der Beobachtung dem Argwohne und dem Aberglauben: das Gesez zählte deshalb die einzelnen leiblichen Fehler welche ein Thier des Altares unwürdig machen auf, und begnügte sich bei den Opfern welche mehr sich auf einer niederen und gleichsam menschlichern Stufe hielten etwas weniger Strenge in dieser Hinsicht zu fordern 3). Ausserdem galt ein nicht im Volke Israel selbst aufgezogenes Thier schlechthin als ein nichtopferbares, weil nicht unmittelbar aus dem Besize des Volkes selbst und aus seinem geweiheten Gebiete abstammend 4).

Das Geschlecht des Opforthieres wird zwar nicht bei den Vügeln, wohl aber bei den Vierfüsslern genau unterschieden. Das näsnnliche nämlich gilt überall als das nächste und als das würdigste Geschlecht; sodass ähnlich wie bei den Leibesfehlern erst ein spätes Zeitalter die Pflicht männliche Thiere zu opfern zu ungehen strebte<sup>5</sup>). Allein doch konnte das weibliche Ge-

<sup>1)</sup> Mal. 1, 7 f. 13 f.

Dies ergibt sich aus Lev. 22, 27 vgl. mit 12, 6-23, 42-18. Num.
 14 und daraus Mikha 6, 6. Wie Gn. 15, 9 dreijährige Opferthiere genannt werden konnten, ergibt sich aus Bd. I. S. 373 nt.

<sup>3)</sup> nach Lev. 22, 18-21; über das einzelne s. unten. Allgemeiner drückt sich das Dt. 15. 21. 17, 1 aus.

<sup>4)</sup> nach Lev. 22, 25; woraus sich auch der Ausdruck Ez. 10, 26 erklärt.

<sup>5)</sup> Mal. 1, 14.

schlecht nicht schlechthin für verworfen und unwürdig gelten. Die alte Sitte unterschied daher auf eine merkwürdige Weise ob, dass das weibliche Opferthier für gewisse als äusserlichnothwendig betrachtete Arten von Opfern also wie für die Nachtseite des ganzen Opferwessens gesetzlich wurde, und so ein bestimmter Gegensaz zwischen den Geschlechtern hervortrat: wie dies unten bei den einzelnen Opferwaten erfährett wird. Ausserdem wurden beide Geschlechter bei Opfern welche sich mehr auf einer niedern und gleichsam menschlichern Stufe hielten, nämlich bei den Dankopfern, weiter nicht gesezlich unterschieden '). — Auch die Erstgeburt galt als vorzüglicher '), jedoch ohne dass das Gesez sie als eine Bedingung für das rechte Thieropfer forderte.

Wie die Thieropfer auf die Hausthiere eines ackerbauenden Volkes beschränkt seyn sollten, ebenso sollte von Gewächsen nur Getreide und was aus diesen bereitet wird dargebracht werden: woraus hinreichend erhellt wie völlig das Gesez schon ein rein ackerbauendes Volk voraussezte. Das Getreide konnte in mannichfaltigster Weise dargebracht werden: in den gewöhnlichen Fällen jedoch nur entweder als feines Mehl, oder wie eine Speise zubereitet; in lezterer Weise zu dickern oder dünneren Kuchen im Ofen gebacken, in der Pfanne gebraten, oderauch geröstet 3). Hinzukam ganz wie bei einem Mahle reichliches Oel, eingeknetet oderauch über die dünnen Fladen gestrichen; das Mass beider war nach allgemeinen Verhältnissen genau bestimmt4). Aber eben weil es zum Getreideopfer ebenso zunächst gehörte wie zum Thieropfer das männliche Geschlecht, konnte sein Mangel die schon oben erwähnte Nachtseite des ganzen Opferwesens bezeichnen, wie unten crhellen wird. Umgekehrt verhält es sich mit der Säuerung: nur das ganz reine und schwerer faulende, also weder mit Sauerteige noch mit Hefe noch mit Honig gemischte Brod galt als Altarbrod, doch war das ge-

<sup>1)</sup> Lev. 3, 1. 2) nach Gn. 4, 4.

<sup>5)</sup> Lev. 2, 1-10 vgl. 7, 9.

<sup>4)</sup> Num. 15, 2-12. 18, 5 ff. Ex. 29, 40.

säuerte als das für Menachen wohlschmeckendere bei den Dankopfern insofern nicht verboten als die Opfernden selbst davon essen durften 1). Jemehr nun aber allein das ungesäuerte Brod als Altarbrod galt, als desto nothwendiger wurde zu seiner Würzung das aller Fäulniss entgegenwirkende Salz gehalten; ja um dieses drehete sich noch der besondere Glaube dass es jedes Opfer als einen neuen Bund den der Mensch mit scheme Gotte schliesse ehenso nothwendig begleiten müsse wie es nach alter Sitte bei den Mahlen zur Schliessung von menschlichen Freuendschaften und Bündnissen in fehlen durfte und erst ein sSalzbunds als ein sicherer galt 3).

Als Trankopfer (nézekh) diente des Landes Lage und Fruchtbarkeit gemäss der Wein, und zwar gewiss der in jenen Zeiten dort wachsende rothe auf den im A. T. oft angespielt wird. Diese Spende ward indess, wie bei einem ächten Mahle, stets nur als Begleitung jenes eigentlichen Brodes Jahre'ss angewandt; und ihr Vershältniss zu diesem wurde ganz wie das des Oeles zum Getreide geschäzt?). Aber dieselben traurigeren Opferarten bei denen das Oel absichtlich unterlassen ward, litten auch diese frohe Zugabe einer Weinspende nicht 4). Ja an Fasttagen war es Volkssitte

<sup>1)</sup> dies ganze Verhältniss folgt aus den kurnen Andeutungen Ler. 2, 4. 1.11 f., 9 f. 7, 12 f. 25, 17 vgl. mit der noch älteren und Mizneren Aussage Ez. 25, 18; weiteren darüber unten. Uber das Ganze redete ich schon in der Abh. von 1855 Zischr. f. K. d. M. III. S. 425, Dass man bei heinlairehen oder beidnischartigen Optern mehr Gesäuertes und Süsses liebte, sieht man aus Amos 4, 6. Hos. 5, 1: ähnlich vie über das Exsen rohen Opter-Fleisches gelängt wird Hos. 8, 13. Jer. 7, 21 vgl. Ez. 12, 9

<sup>2)</sup> dies nach den kurzen aber klaren Ausdrücken Lev. 2, 15 vg. die uralte sprichwörtliche Redensan Num. 18, 19, 2 Chr. 15, 5. Dass das Salz auch bei den Thieropfern anzuwenden war sagt bestimmt Hze. 43, 24; dass es auch bei den Broden des h. Täches nicht fehlte, ertellt aus Lev. 21,7 wo rigzp hinter m21 aus den LX einzuschalten ist.

<sup>3)</sup> nach Num. 15, 5-13. 28, 4 ff. mit dem zuvor gesagten.

dies folgt eben aus der Beschränkung des Trankopfers auf Dankund Ganzopfer Num. 15, 5-12.

bloss Wasser vor dem h. Orte darzubringen '): ein Gebrauch der sich durch die oben oft erwähnte Kraft des Gegensazes hinreichend erklärt, auf den aber das Gesez keine Rücksicht nimmt. — Ganz abweichend war die zerstreut vorkommende Sitte statt Weines die Brübe des Opferfelisches auszugiessen ').

Das Trankopfer nun wurde nie auf den Altar selbst, sondern auf den Boden ausgegossen, und zwar wahrscheinlich vonjeher auf die Füsse des Altares 3) ähnlich dem Blute. Alles aber was auf den Altar als »Brod« kommen sollte, musste endlich noch mit Wohlgerüchen versehen werden. sowohl weil diese überhaupt zum reichlichen Mahle gehörten alsauch wohl um den bösen Duft zu verscheuchen den das Verbrennen der Stoffe sonst leicht erregte. Nur wo Oel und Wein fehlen mussten, fand auch der Weihrauch keine Stelle 1). Wo er aber wie bei den nächsten und meisten Opferarten erlaubt war, schrieb das Gesez kein Mass für ihn vor; und so ward er zuzeiten leicht ehenso wie das Oel his ins ungeheure verschwendet. Zugleich aber galt er als ein so reiner Dunst und feiner Stoff dass stets die volle Menge von ihm welche dem »Brode« beigegeben wurde auf den Altar kommen musste, und dass er sogar in einigen Fällen als ein Opfer fürsich auf den Altar kam. Allmählig in etwas späteren Zeiten wurde er sichtbar eins der beliebtesten und künstlichsten Opferstücke, zumal man statt des einfachen Weihrauches auch viele kostbare und seltene Stoffe zum Räucherwerke anzuwenden lernte; und in den Zeiten nach dem B. der Urspp. steht das »Räucherwerk« oft schon überhaupt für das angenehmste und theuerste Opfer 5).

Das Blut und die edeln Eingeweide.

 Allein auf etwas ganz anderes als auf diese Wohlgerüche legte das höhere Alterthum bei dem Genussopfer

<sup>1) 1</sup> Sans. 7, 6. 2) Rcht. 6, 19 f. 3) nur Num. 28, 7 findet sich eine sehr kurze Andeutung dieses Ortes; bestimmter redet Jes, Sir. 50, 15.

<sup>4)</sup> nach Lev. 5, 11. Num. 5, 15.

<sup>5)</sup> wie Jes. 1, 13 vgl. 43, 4. 23 f. Jer. 6, 20. — Ps. 141, 2; daber auch die Zusammensezung »der süsse Duft von Widderns Ps. 66, 15.

das stärkste Gewicht, wie dies noch aus der Darstellung des B. der Urspp. sehr klar hervorgeht. Um dies richtig zu fassen, müssen wir vorerst das gegenseitige Verhältniss der beiden möglichen Theile des Mahles, des Fleisch- und des Getreide-Opfers, näher untersuchen.

Wir finden nämlich das Getreideopfer während der ersten Jahrhunderte des Jahvethumes schon sehr zurückgedrängt und meist zu einer blossen Begleitung des Fleischopfers herabgesezt. Zu jedem Thieropfer der nächsten und schönsten Arten wurde zwar nochimmer ein Getreideonfer als nothwendige Zugabe gezogen, und das Mass dieses war nach dem des Thieres festbestimmt 1). Allein bei der schon oben mehrmals hervorgehobenen entgegengesezten Art von Opfern hörte es bereits ganz auf 1); und erlaubt wurde es bei nothwendig zu bringenden Opfern eigentlich nur aus zu grosser 'Armuth des Opfernden 3) oder wegen einer minder wichtig scheinenden Veranlassung 1). Bei gewissen Opfern welche früh dem gemeinen Gange des volksthümlichen Lebens enthoben wurden, blieb zwar die Darbringung von Getreide immer selbständiger und trat mehr in ihrer eigenen Würde hervor; wie dies unten im einzelnen erhellen wird. Aber im grossen Fortgange der ältesten Geschichte einer volksthümlichen Ansbildung Israels trat sichtbar genug das Getreideopfer hinter das Thieropfer so zurück, dass dieses den Haupttheil des ganzen Opferwesens darstellte.

Für eine so entschiedene Bevorzugung des Thieropfers liegt nun in reinem Wesen des Opfers selbst kein Grund. Bei manchem alten hochgebildeten Volke z. B. bei den Indern blieben die einfacheren Knehen-, Frucht- und Blumen-Opfer sowie die einfacheren Darbringungen von Fett und b. Wasser stets in hoher Ehre sowie in gemeiner Uebung. Auch im Volke Israel oder doch in einem ältern Volke aus Bestand-

<sup>1)</sup> nach Num. 15, 2-13. c. 28 f.

<sup>2)</sup> dies ergibt sich eben aus der Beschränkung der Num. c. 15 und c. 28 f. gegebenen Beschreibungen auf die Dank- und Ganzopfer.

<sup>5)</sup> wie Lev. 5, 11-13, 14, 21-32. 4) wie Num, 5, 15 ff.

theilen von welchem dieses sich bildete, muss in Urzeiten das Getreideopfer viel angesehener und selbständiger gewens seyn. Dies zeigt schon der Name desselben misteha: denn dieser bedeutet eigentlich eine freie Gabe oder ein Opfer überhaupt, und kommt noch im jezigen Hebräsischen oft im weiteren Sinne auch abgesehen von allem Opferwesen vor; wenn er also jezt kurzhin das Getreideopfer bezeichnet, so muss dies früher einmal irgendwo als das nichste und genügendste Opfer gegolten haben, ganz anders als in der jezigen Gesezgebung. Und daher erseheint es auch im Andenken an die Urväterzeit noch weit selbständiger: der Urvater Qain bringt nichts als eine misteha von Landfrüchten, der frömmere Abel dasgeen Thieropfer dar 1).

Trat also dennoch im Volke İsrael endlich das Thierobersondere Ursache mitwirkend gewesen seyn. Und wir können bei weiterem Nachdenken nicht zweifeln, dass diese in
der ganz ausserordentlichen Heiligkeit zu suchen sei worin
einem grossen Theile des 'höheren Alterthumes das Blut erschien. Das Blut schien etwas so durchaus geheimnissvolles
göttlich-heiliges zu haben, dass sich der Glaube tief festsezte
das rechte Opfer sei nur durch dessen Vermittelnag Volkommen auszuführen. Das starke Gefühl davon hat in Zeiten
die wir verhältnissmässig noch für sehr frühe balten müssen
im Volke Israel das ganze Gebiet des Opferwesens umgebildet; und noch das B. der Urspp. schildert uns lebendig genug die Empfindung welche in dieser Hinsicht das alte Volk
viele Jahrhunderte lang durchdrang.

2. Das warme Blut nämlich der Menschen wie der Vierfüsster und Vögel schien die Seele oder das Leben der Wesen selbst zu enthalten und fast gleichbedeutend mit der Seele zu seynt wie dies das B. der Urspp. an geeigneten Stellen nicht stark genug hervorheben kann ?). Galt nun das

<sup>1)</sup> Gn. 4, 3-5.

<sup>2)</sup> vdie Seele alles Fleisches ist im Blutes Lev. 17, 11 wechselt

Lehen und die Seele für etwas heiliges, wie das zartere Gefühl gewisser Völker sehr früh dieses so betrachtete, so musste auch das Blut unmittelbar als etwas heiliges gelten, also mit ganz andern Gefühlen betrachtet werden als alle übrigen Theile des Leibes. Der Anblich dessen was als die Seele selbst galt zog den Geist unmittelbar zum Gedanken an Gott, stellte ihm ein schlechthin geheimnissvolles vor, und er füllte ihn mit all dem unendlichen tiefen Schauer welcher den Menschen überwältigt wenn er einmal den Schleier zwischen sich und dem Göttlichen etwas zerrissen sieht. Nach solchen Gefühlen konnte also das Blut als schlechthin für den frommen Menschen kaum berührbar und noch weniger essbar gelten: und das alte Jahvethum prägte seine Unantastbarkeit auf alle Weise so tief als möglich ein. Sogar die Unverlezharkeit des menschlichen Lebens wurde auf die Heiligkeit des Blutes gestüzt '). Vom thierischen Blute das geringste zu geniessen galt als ein Gräuel 2); auch das Blut solcher Thiere die wohl essbar aber nicht opferbar waren, sollte »wie Wasser« auf die Erde geschüttet und mit Erde bedeckt werden 3).

Hieraus ergab sich freilich vonselbst dass das Blut des

mit dem Ausdrucke selle Seele alles Fleisches ist sein Blut selbste \* 1.42 und eicher ist sit "dppp v. 14 nichts als unser sselbste, sowie auch "dppp v. 14 nichts als unser sselbste, sowie auch "dppp v. 14 nichts bedeuten kann als das »Blut selbste, obwohl es schon die L.V.X fallet verstanden. In Berug auf die Menschen sagt das B. der Urspp, dasselbe Gn. 9, 5; und später wiederholt der Deuteronomiker den Saz kurz auf seine Weise [27, 23].

<sup>1)</sup> Gn. 9, 4-6 nach dem B. der Urspp.

der älteste Ausspruch darüber findet sich Lev. 19, 26; sodann im B. der Urspp. Lev. 5, 17, 7, 26, 17, 10-14; aus diesem wiederholt Dt. 12, 16, 25 ff. 15, 25.

<sup>3)</sup> Lev. 17, 15. Dt. 12, 15 ff. — Gans fremd ist hier also die Frage ob der Genuss des Blutes dem Menschen überhaupt zuträglich sei oder ihm gefährlich werden könne? Allerdings ist das Beispiel der Blutesser oder Blutsauger in Indien (a. Transactions of the As. Soc. of London V. III p. 379 ff.) nicht einladend: allein au solche Gefähren dachte das altz Jahregesses, sieber nicht.

Opferthieres von Menschen nicht zu geniessen war. Aber eben die Eigenthümlichkeit des Opfers als solches brachte hier noch etwas neues und ungemein wichtiges. Indem der Mensch das Blut des Opferthieres völlig hingab ohne selbst das geringste davon zu geniessen, gab er es hier Gott hin; und wie er ihn bat es gnädig auzunehmen, so konnte der Opfernde des frohen Glaubens leben dass Gott es gnädig annehme. Nun aber ist dieser Glaube einer gnädigen Annahme seitens Gottes eigentlich Kern und Lehen der ganzen Opferhandlung, welche erst durch ihn zu einer geistigen und heiligen wird; und den Wechselvorgang zwischen dem hingebenden Menschen und dem annehmenden Gotte vermittelt Altar und Priester. Indem also das Blut bei seinem schon ansich für geheimnissvoll göttlich gehaltenen Wesen noch dazu in diesem Glauben dem Altare hingegeben und von dem Altare dann auch wirklich zur Bestätigung und Bestärkung dieses Glaubens angenommen wurde: ward es zum klarsten Ausdrucke des höchsten Zweckes alles Opferns sowie zum geeigneten Mittel für diesen Zweck. Ist das Opfer überhaupt eine b. Handlung zur unmittelbarsten Anregung und Mittheilung des höhern Glaubenslebens (ein Sakrament): so wurde das geheimnissvolle Blut des Opferthieres demnach der stärkste Hebel dieser Handlung, wobei der Mensch das Uebersinnliche und Göttliche im Blute am deutlichsten gleichsam mit eignen Augen sah und mit dem eignen Blute fühlte. Es galt also als das stärkste Mittel zur Erneuerung der göttlichen Gnadenversicherung; als von Gott auf den Altar gegeben um dem Menschen dadurch seine Gnade und Versöhnung stets neu zu versichern 1).

Gewiss, der innere Vorgang und die ächte Kraft des Glaubens an die stete Verjüngung der göttlichen Gnade ist Von jeder besondern Art einer äussern Handlung unabhängig, lockt vielmehr erst diese äussere Handlung selbst hervor und gebraucht sie dann leicht als seine Stüze und Handhabe; jedes Saktrament ist als reine Handlung nichts als bloss mensch-

<sup>1)</sup> wie es ausdrücklich heisst Lev. 17, 11.

liche Handlung. Allein nichts inneres kann noch soll für den Menschen ein rein inneres bleiben; es drängt vonselbst zu seiner Verklärung und Verstärkung im äussern, in der Handlung und Sichtharkeit; und jewie die ganze Art des innern Glauhens und der ihn bildenden Religion ist, danach gestaltet sich seine hesondere Darstellung und Handlung. So kam denn ein uraltes Gefühl von der geheimnissvollen Heiligkeit des Blutes einem Bedürfnisse der Religion des alten Volkes in Israel nur zuhülfe; und es kann nicht auffallen dass auch andern alten Völkern das Blut des Opferthieres eine gewisse Heiligkeit zu haben schien. Allein kein heidnisches Volk hatte eine solche Vorstellung über die menschliche Sünde und die göttliche Gnade wie das Volk Israel seit dem Jahvethume: so empfing denn das Blut nur bei diesem Volke jene einzige hohe Bedeutung, und wurde nur bei ihm der einzige grosse Mittelort der ganzen Opferhandlung.

Jener ganze heilige Schauer vor dem Blute und dieser sein Opfergebrauch, wie er sich seit dem Jahvethume im Volke Israel vollkommner ausbildete, weist daher durch sich selhst auf ein noch entfernteres Alterthum zurück, dessen Daseyn auch wirklich das B. der Urspp. andeutet. kindliche Schauer bei der ersten Erkenntniss des Unendlichen was in der Seele und demnach im Blute liegend gedacht wurde, diese Gleichstellung des thierischen und des menschlichen Blutes und Lebens, und diese Scheu irgend welches Blut zu berühren führt gerade genug zu der Ansicht dass der Mensch überhaupt kein Lehen autasten und kein Thier verzehren dürfe; es führt dies also zu jener Religion welche in Indien herrschend wurde, und deren Daseyn das Buch der Urspp. in das erste der vier Weltalter als dessen göttlich geordnetes Gesez verlegt, unter der bestimmten Andeutung dass die Erlauhniss Thier-Blut zu vergiessen erst dem durch die grosse Fluth erneueten Menschen von Gott gegeben sei 1). Wie ein Ueherbleihsel aus einem solchen noch höhern Alter-

<sup>1)</sup> Gen. 1, 29 f. 3-6 vgl. darüber Bd. I. S. 103 und was weiter unten bei dem Sabbate zu sagen ist,

thame hatte sich also hei manchen Völkern die Scheu wenigstens vor dem Blute erhalten; andere opferten lieher garkein Thier, sondern liessen Getreide ihre Göttergahe seyn. Wie nun das Volk Israel nach sovielen Bd. I. erklärten Spuren in den Urzeiten aus zwei Bestandtheilen verschmolz: so mag der eine davon einst das Getreideopfer (die mincha) der andere das Thieropfer mit iener heiligen Scheu vor dem Blute vorgezogen haben, bis sich durch ein vollkommenes Verschmelzen heider Opferarten die im B. der Urspp. als gesezlich beschriehene aushildete, in welcher das Thieropfer als das nichtnur stärkere und gleichsam männlichere sondernauch geheimnissvollere und einer weit mannichfacheren und entwickelteren heil, Handlung fähige entschieden die Oherhand hat, ohne das andre zu verdrängen. Der neue Name für Schlachtopfer sowohl als Getreideopfer war nun qorbân d. i. Darbringung 1). Alles das geschah sicher schon in den vormosaischen Zeiten: aher den höhern Sinn legte dann erst das Jahvethum in das Opferhlut.

3. Ausser dem Blute waren die edleren Eingeweide als der geheimnissvolle Siz der Empfindung ein besonderer Gegenstand des Opferwesens: und es ist bekannt wie sie hei vielen heidnischen Opferarten sogar zu einem Mittel für das Wahrsagen wurden. Sie dienten zum Wahrsagen auch bei den Hehräern benachharten Völkern ?): nie in Israel. In diesem galten sie dagegen stets als die vom Altarfeuer zu rezehrenden Stücke, auch wenn die übrigen Stücke des Thieres nicht auf den Altar kamen; und waren so zwar ein ganz nothwendiger Bestandtheil jeder Opferhandlung, sosehr dass ihr Genuss dem Menschen ehenso wie der des Blutes verboten war ?), hatten aberdoch nicht eine so unmittelbar heilige Bedeutung wie das an den Altar zu giessende nicht zu verhrennende Blut. Die einzelnen Theile heissen gewöhnlich kuz: das s Fetts, amilich das innere; das B. der Urspp. zählt sie

doch konnte das Wort auch noch den weiteren Begriff eines blossen Weihegeschenkes umfassen, Lev. 27. Num. 31, 50-54. vgl. Marc. 7, 11. Matth. 27, 6.
 Hez. 21, 26.

<sup>3)</sup> Lev. 3, 17. 7, 22-27.

oft genauer auf '): merkwürdig fehlt dahei allemal das Herz und die übrigen Blutgefässe. Dass diese Altarstücke und eigentliche Feuerspeise nicht verklirzt wurden, darsuf sah offenbar die alte Sitte sehr streng. Doch kehrt dies alles bei den heidnischen Opfern mit undbedeutenden Wechseln fast ebenso wieder. — Bei den Vögeln sonderte man diese Theile wohl nie, sondern weihete sie, nachdem das Blut ihnen genommen, ganz dem Altarfeuer.

#### 2. Das allgemeine Verfahren bei den Feueropfern,

Durch solche Vorstellungen und Sitten bestimmte sich schon ein grosser Theil des allgemeinen Verfahrens mit dem Opferthiere und den übrigen Opferstücken. Wir beschreiben nun diesen im Zusammenhange, soweit sich ein solcher nach den Quellen herstellen läste.

Dass jeder der sich mit Opfer seinem Gotte nähern will, sich dieser heit. Handlung würdig vorbereitet habe und wohl wisse was er thun wolle, versteht sich sosehr vonselbst, dass es nur in den geschichtlichen Darstellungen grosser Opfertage erwähnt wird. An hohen Opferzeiten musste der Opferade danach ein oder zwei Tage lang zuror sich beiligen d. i. alles für unrein und unbeilig geltende streng sowohl im Gedanlen als im Aessern von sich thun; auch seine Kleider sollte er waschen. Musste die Opferhandlung eiliger vorgenommen werden, so war auch dann zuvor in möglichst kurgen.

<sup>1) &</sup>quot;Das Fett über und an den Eingeweiden, die Nieren mit ihren Fette und der grosse Leberlappen" Lev. 5, 5f. 9 f. 14 f. 4, 8f. 7, 3 f., daraus versteben sich solche Abhürzungen wie Lev. 8, 16. 25, 9, 10. 19. Et. 29, 45 die Lesart erst durch patiere Hände ausehr verkürst ist, da mas gerade bier keine Abhürzung erwartet. Wo vom Schafgeschlechte die Rede ist, sezen diese Stellen den Fettschwans hinaus : so sehr mag allmähig der blosse Begriff des Fettes als solchen durchgedrungen seyn.

im B. der Bündnisse bei dem Opfer am Sinsi Ex. 19, 10 f., womit die Beschreibung desselben Buches über das Opfer Jaqob's wesentlich übereinstimmt Gn. 55, 2 f. Vgl. Redensarten wie Secf. 1, 7. Jer. 12, 5.

zer Zeit eine Heiligung nöthig 1), deren Gebräuche wir nur nichtmehr kennen (vgl. jedoch unten).

Der Opfernde musste sein Thier selbst an den Ort des Heilightnese bringen, und vor dessen Schwelle im Vorhofe es gleichsam seinem Gotte darstellen, mit der Bitte um gnädige Annahme desselben 3). Hierauf trat dann, wie von selbst verständlich, die genaue Untersuchung des Thieres von Seiten der Priester ein, ob es ein opferbares und reines sei odernicht, und oh es gerade zu dem hesondern Zwecke des Opfernden passe.

War der Opfernde mit seiner Gahe zugelassen und dem Altare genähert: so hegann die heil. Handlung selhst damit dass or seine Hand auf das Haupt des Opferthieres legte und eine zeitlang auf ihm liess. Das B. der Urspp., welches diesen Theil der ganzen heil. Handlung offenbar als einen sehr wichtigen und nothwendigen hervorhebt 3), findct es doch nicht weiter für nöthig seinen Zweck und seine Bedeutung zu erklären; wir müssen uns deshalh im Kreise der alten heil. Gebräuche üherhaupt weiter umsehen. Nach dem B. der Urspp. weihet ein Mann wie Mose seinen Nachfolger Josúa zu seinem demnächst zu ühernehmenden Amte dadurch ein dass er seine Hände auf sein Haupt legt und dahei ihm seinen Segen wie seine heiligsten Aufträge ertheilt 4); als wolle der höherstehende in einem solchen ausserordentlichen Augenblicke durch der Hände glühende Nerven seinen ganzen Geist auf den üherströmen lassen den er seines Segens und seiner höchsten Aufträge würdigt. Ein solches Segens - und Einweihungs-Zeichen höchster Kraft und Anstrengung galt in Israel seit den Urzeiten 5), und erhielt sich his in die Zeiten

<sup>1) 1</sup> Sam. 16, 5.

<sup>2)</sup> Lev. 1, 3. 5, 1. 4, 4 u. sonst. Daber noch in den spätesten Zeiten so schöne Bilder wie Rom. 12, 1.

<sup>5)</sup> Ex. 29, 10. Lev. 1, 4. 3, 2. 8. 15. 4, 4 u.s. w.: woraus erhellt dass es bei allen Opferarten gleichmässig eintrat. 2 Chr. 29, 23.

<sup>4)</sup> Num. 27, 18-20, wo besonders der Ausdruck "lege von deiner Hobeit auf ihn" zu beachten ist vgl. Num. 6, 27; Deut. 34, 9.

<sup>5)</sup> Gn. 48, 14-20: etwas anders ist die Darstellung des vierten Erzählers c. 27.

des Urchristenthumes hinab 1), in welchen es wie sovieles ähnliche mit einer ganz neuen Kraft sich wiederbelebte. Sogar dass der Priester in versammelter Gemeine segnend seine Hände, da er sie nicht ihr auflegen konnte, wenigstens über sie ausbreitend erhob2), bildete sich als heil. Brauch ans dieser alten Sitte. So kann denn das Auslegen der Hände des Opfernden auf des noch lebenden Opferthieres Haupt nur den heil. Augenblick bezeichnen wo jener, im Begriffe die heil. Handlung selbst zu beginnen, alle die Gefühle die ihn nun in voller Gluth überströmen müssen auf das Haupt des Wesens niederlegte dessen Blut für ihn sofort fallen und wie vor Gott treten sollte. Sowohl das alterthümliche Mitgefühl an den Leiden und Zuständen des geliebten Hausthieres als nochmehr die obenerwähnte Vorstellung von der Heiligkeit des Blutes wirkte zu dieser Sitte zusammen: und die öffentliche Religion wieder ihrerseits konnte nicht anders als einen so feierlichen Anfang der heil. Handlung und den Ausdruck solcher Gefühle und stillen Gebete vonseiten des Opfernden fordern. Es war das nächste vor dem sogleichfolgenden Blutvergusse: so wurde diese Sitte der Religion Israels ebenso eigenthümlich wie die höhere Bedeutung welche sie auf das vor dem Altare vergossene Blut überhaupt legte. - Wenn aber dieselbe Sitte dann weiter auf die in der Gemeine zum Tode verurtheilten Missethäter angewandt wird. indem die Zeugen sämmtlich zuvor ihre Hände auf das Haupt des sogleich zu steinigenden Missethäters legen mussten 3), so gab dazu deutlich erst die alte Opfersitte das Vorbild.

Das nun solgende Schlachten verrichtete ursprünglich, wie dies noch das B. der Urspp. zulässt, der Opsernde selbst, ob Laie oder Priester; in spätern Zeiten ward es nach einigen Andeutungen mehr den niedern Priestern anvertraut <sup>4</sup>).

 <sup>1)</sup> die Handauslegung ist bekanntlich in den 3 Evangelien und der A.G. Zeichen Krast und Ansang der Mittheilung des Geistes, daher auch der ächten Heilung.
 2) Lev. 9, 22.

<sup>5)</sup> auch nach dem B. der Urspp. Lev. 24, 14.

<sup>4) 2</sup> Chr. 29, 21-24 vgl. 30, 15-17. 35, 1. 11. Ezra 6, 20.

Als der geeignete Ort dazu wird wenigstens für die höhern Arten von Opfern vom B. der Urspp. die nördliche Gegend ma Altare angedeutet: dies mag ein Überhelbisbel eines alten Glanhens seyn dass die Gottheit entweder im Osten oder im Norden wohne und vondort komme '). Soviel ist sicher dass alle die Völker Asiens südlich von den hohen Bergen Armeniens und Persiens seit den Urzeiten den Siz ihrer Gottheiten nach dem hohen Norden verlegten: da nun nicht zu läugnen steht dass auch das Völk Israel zuletzt von jenem Norden her kam, wie Bd. I hewiesen ist, so kann jener Glauhe an eine grüssere Nike der Gottheit im Norden inmerhin noch sehr lange in einem solchen einzelnen Opferbrauche sich erhalten hahen; obgleich das Jahrethum garkein weiteres Gewicht darauf legte.

Unddoch fing mit dem Schlachten das priesterliche Geschäft sogleich insofern an, als die Priester das frische Blut mit den Opferschalen auslingen um es, warm wie es war, zu ienem Gebrauche zu verwenden welcher, wie oben erörtert, den Kern der ganzen heil. Handlung bildete. In spätern Zeiten fingen, wic wir sicher wissen, die niedern Priester das Blut auf und übergahen es einem Opferpriester zum Sprengen 2). - Das Sprengen des Blutes selhst war der feierlichste Augenblick: der Priester spreugte es in den gewöhnlichen Fällen nur an die Ecken und Wände sowie an den Fuss des Altares 3), aber mitten um diesen herum; sowie iiherhaupt die alte Sitte forderte hei den feierlichsten Opferhandlungen den Altar zu umkreisen, betend singend oder sonst das Göttliche mit Inhrunst hervorlockend 4). Was der Priester hei dieser Runde um den Altar mit dem heiligsten Opferstücke zum Sprengen sagte, wie er die göttliche Gnade dahei für den Opfernden anrief und wie verkündigte, wissen wir nichtmehr imeinzelnen: dass es aber so geschah, leidet keinen Zweifel.

Lev. 1, 11 vgl. 6, 18. 7, 2. Achnlich reden nach diesem Glauben die Stellen Ps. 48, 5. Hez. 1, 4 vgl. B. Jes. 14, 13.

<sup>2) 2</sup> Chr. 50, 16.

<sup>3)</sup> vgl. B. Zach. 9, 15 mit den Beschreibungen im B. der Urspp.

<sup>4)</sup> Ps. 26, 6 f. - Vgl. Macghaduta str. 56 mit Wilson's Bemerkung.

Nun erst nach Beendigung dieser Hauptfeier, wodurch die rechte Stimmung des Opfernden zu ihrer Höhe kommen musste, begann das Zerstücken des geschlachteten Opferthieres, während zugleich von andern Priestern das Feuer auf dem Altare geschürt wurde. Aber damit fingen die einzelnen Opferarten völlig an auseinander zu gehen, indem jede Art von den Stücken des blatlosen Thieres einen andern Gebrauch heiligte, und nur noch bei gewissen Opfern das Fleisch ausser den beständigen Altarstücken entweder vom Opfernden oder von den Priestern selbst gegessen werden konnte: wie unten weiter zu erklären ist. - Bei Vögeln trat dazu wegen ihrer Kleinheit vom Tödten an ein andres Verfahren ein. Der Priester nahm den kleinen Opfervogel sogleich selbst mit an den Altar, würgte ihn am Halse ohne den Kopf ganz abzureissen, sprengte vom Blute etwas gegen die Wand des Altares und licss das übrige auf dessen Fuss auslaufen; dann den Schlund mit dem Unrathe entfernend und den Leib an den Flügeln aufreissend ohne ihn ganz zu zerreissen, bereitete er ihn für das Altarfeuer, ohne dass je ein Stückchen des Fleisches von Menschen gegessen zu seyn scheint 1).

Alle Theile der Opferthiere welche für das Altarfeuer bestimmt waren, wurden schliesslich ebenso wie die Getreideopfer mit Wohlgerüchen reichlich bestreuet und so auf den Altarherd gelegt, um von dem längst glühenden Feuer in lürzester Frist verzehrt zu werden. Das B. der Ursp. bezeichnet dies beständig mit dem kurzen Ausdrucke: »räuchern zum Altare hins?), wofür sehon die LXX bedeutungsloser sagten »auf den Altar sezen.

<sup>1)</sup> die Worte Lev. 1, 15 – 17 entbalten einige Schreibfehler die zumtheil aus 5, 8 f. leicht zu verbessern sind. Das דיידודים ביידודים איני 15 ist hier ganz ungehörig, und es mag noch darie ein ursprüngliches ביידודים איני ביידודים עד פרוב ביידודים ביידוד

<sup>2)</sup> Lev. 1, 9. 13, 17 u. s.

Viel einfacher war das Verfahren mit dem Getreideopfer. Zu jedem Stücke davon gehörte Weihrauch: diesen ganzen Weihrauch warf der Priester, nachdem er das Stück dem Altare dargebracht und geweihet, ins Feuer, zugleich mit einer Hand voll Mehl und Oel vom Mehlopfer oder einem kleinen Theile des Kuchens. Nachdem dazu die Feueropfer vor den älteren Tischopfern vorherrschend geworden waren, wurde auch jenen einfachen 12 Sabbatbroden Weihrauch aufgestreut, aber bei ihrer Wegnahme bloss dieser dem Altarfeuer übergeben 1). Was so von einem Getreideopfer wirklich auf den Altar kam, nennt das B. der Urspp. seine Azkara d. i. seinen Duft, weil es inderthat wenigstens ursprünglich entweder allein oderdoch vorzüglich aus dem aufgestreueten Weihrauche bestand 2); ein Name der diesem Altarantheile zur Zeit des B. der Urspp. bereits ebenso eigenthümlich geworden war wie der Name mincha dem Getreideopfer selbst (S. 37 f.).

Die Weinspende dagegen wurde, soviel wir sehen, immer bloss ausgegossen, und zwar auf den Fuss des Altares (S. 36), aber wohl nicht auf die Stellen wohin das Blut gesprengt war.

Von den Reden Gebeten und Gesängen welche während

<sup>1)</sup> Lev. 2, 2. 8.6, 8. Wirklich wechselt schoo Lev. 14, 20 הייבות diesem ייבות בייבות des Sprache nur noch etwa soviel bedeutete, wird unten bei den Sühnopfern orhellen. Wie uralt die ganze Redensart sei, erhellt auch aus
der nur in ihr erhaltenen Bildung הייבות בייבות של urberhaupt die Opfersprache viele ihr ganz eigenstümliche uralte Ausdrücke bewahrt.

<sup>2)</sup> nach der entscheidenden Sielle Lev. 24, 7 kann הדראות, 60gleich es schou die LXX als "ungdenvor überseen, nichts bedeuten als Duft; und dass ביל יש של האומים של

der Opferhandlung erschalleten, erwähnt das Gesez nur einmate utwas bei dem Opfer wegen der Eifersucht eines Mannes '). Wir besizen jedoch noch einige der schönsten Lieder
welche zu den Opfern im Heiligthume gesungen seyn müssen '); und noch öfter wird auf solche Gesänge hingewiesen');
Sicher bildeten sie einen Hauptheil der ganzen heil. Handlung, obwohl das alte Gesez üher ihre Art und Weise noch
nichts hesonderes vorschrieb und für die einzelnen Opfernden dabei noch die grösste Freiheit herschen mochte.

#### 3. Die einzelnen Feueropfer nach ihrer Bedeutung 4).

#### Das Ganzopfer oder Brandopfer.

Als das herrschende und völlig ausgebildete Opfer ist das Feuer- oder Altaropfer endlich auch nach der ereschiedenen Veranhassung und Bedeutung die es hahen konnte sehr verschieden ausgehildet. Verweilen wir jezt von dieser Rücksicht aus hei den einzelnen Arten der Opfer: so ist vor allem zu hemerken dass sie eigentlich nur in zwei grosse Gegensäze auseinandergehen, die sich an Veranlassung wie an Ausführung und Gestaltung gegenseitig etwa so verhalten wie Tag und Nacht. Auf der einen Seite steht das Dankopfer heiter wie der Tag, auf der andern das Schuldopfer mit seinem finstern Scheine.

Allein in der Mitte zwischen diesen beiden Gegensäzen hatte sich im Jahrethume bereits sehr frühe eine dritte Opferweise hoch ausgehildet, welche einen zwar wesentlichen aberdoch nur einzelnen Begriff alles Opfers his zu seiner höchsten Spize emportrich und eben dadurch dem ganzen Opferweisen eine solche Herrlichkeit verlich dass sie hei je-

<sup>1)</sup> Num. 5, 18-26.

<sup>2)</sup> wie Ps. 20. Ps. 66, 13-20; auch abgesehen von Ps. 118.

<sup>3)</sup> wie Ps. 27, 6. 26, 6 f. 22, 28 ff.

<sup>4)</sup> die Hauptstelle darüber ist Lev. c. 1-7: diese war wohl in das B. der Urspp, aufgenommen, sie gibt sich aber mit einigen verwandten Stellen, vielen Spuren zufolge, als das Werk eines verschiedenen, etwas älteren Verfassers zu erkennen.

der Veranlassung passend und jeder besondern Opferart grössere Würde zu verleihen schien. Dies ist die Opferart welche man das Genze- oder auch das Giluh-Opfer nennen könnte und welche Luther ebenfalls nicht uneben das Brandopfer benannte!). Bei ihm trat das menschliche Mitessen vom Opfer, sofern es sinnlichen Triebes war, gänzlich zurück: der Opfernde weihet den ganzen Genuss rein der Gottheit, undzwar nicht weil er etwa durch ein besonderes Schuldbewussteyn um den sinnlichen Mitgenuss sich selbst strafte oder, gestraft

<sup>1)</sup> dunkel scheint der Ursprung des hebräischen Namens הלים und schon die LXX übersezten es an den einzelnen Stellen sehr verschieden. Da es nicht selten mit at sich verbindet und dieses auf (den Altar) sezen bedeuten zu können scheint : so könnte man meinen das Wort habe davon seinen Namen, wie die LXX Ps. 51, 21 avaqopa übersezten: doch wäre damit von dieser ganz eigenthümlichen Opferart nichts besonderes ausgesagt. Die Annahme tich sei eigentlich was (im Feuer) auf geht d.i. verzehrt wird, leidet aber an noch grüsserer Schwierigkeit, weil eben alles auf den Altar kommende aufgezehrt wird. Am wahrscheinlichsten ist dass ברל = ברל eigentlich wie דור ein Glühen, Brennen bedeutete: das lange Breunen ist das unterscheidende bei diesem Opfer; und so scheint das Wort selbst erklärt in der Stelle Lev. 6, 2: ndas Brandopfer, das ist das welches auf seinem Heerde (מוקדה) nach dem LXX), auf dem Altare die ganze Nacht brennt," Die Uebersezung όλοκαύτωμα der LXX wäre so am passendsten, zumal wenn man bedenkt dass das όλο- ebenso hinzugesetzt ist wie in κάρπωμα und όλοκάρπωμα. Zwar scheint solcher Vermuthung die Thatsache entgegen, das הַבְּלָה bei הַבְּל das ebenso beständige und eigenthümliche Verbum ist wie הקרים, הביש bei den andern Opferarten, sodass jenes sogar ansich ohne הבלה das Darbringen dieses eigenthümlichen Opfers bezeichnen kann (Richt. 6, 28 vgl. v. 26. 2 Kön. 16, 12 wo בקרב zu lesen ist); ja das intransitive הלים genügt um die besondere Art der Brandopfer zu bezeichnen Ps. 51, 21. Eine Verrückung dieses Sprachgebrauches findet sich erst 1 Chr. 16, 1. Ezra 8, 55, wo TTOT von steht. Allein אללהה steht auch von der Mincha B. Jes. 57, 6, sogar da wo dies Wort im gemeinen Sinne Abgabe bedentet 2 Hon. 17, 4: es bedeutete also offenbar nur soviel als Darbringen mit Anspielung auf einen erhabenen oder würdevollen Ort desselhen, nicht aber bedeutete es auf den Altar sezen.

wurde, sondern vielmehr aus freier Entschliessung und reinster Selbstentsagung. Die Gegenseitigkeit des Genusses welche, wie oben gesagt, unsprünglich bei jedem Genussopfer ist, wird also hier insofern ganz aufgehoben als der Mensch mit seinem Anspruche auf sinnlichen Mitgenuss freiwillig zurüchtrit und was er selbst mitgeuiessen könnte allein seinem Gotte weihet: doch desto reiner ist nun sein Flehen um die göttliche Gnade, desto einziger seine Seele auf den geistigen Genuss hingerichtet, und desto stärker hofft er so die göttliche Gnade zu gewinnen. Das Ganzopfer hat weiter keinen Zweck als den allgemeinen die göttliche Gnade und Versöhnung zu gewinnen: aber diese sucht es desto stärker und inniger /), wie mit aller Kraft welche in dem einmal bestehenden Opferwesen des A. Bs möglich war.

Demnach wurde es zugleich das wahre Glauzopfer, bei dem der Opfernde vonvornean nur das Beste was er hatte darbringen zu dürsen glaubte. Die Opferthiere konnten zwar, wenn von Einzelnen dargebracht, auch kleinere Vierfüssler und Vögel seyn: gewöhnlich aber waren sie Rinder oder Rinder und Widder zu gleicher Anzahl, und dazu stets männlichen Geschlechtes nach gesezlicher Vorschrift. Ihre Zahl war völlig unbegrenzt, oft zu sieben oder sonst rund. Nachdem dem Opferthiere die Haut abgezogen und alles zu reinigende wohl gereinigt war, kamen alle einzelnen Stücke nach einander mit vielem Weihrauche auf den Altar, bis sie sämmtlich zu Asche verbrannt waren 2). Eine entsprechende Anzahl von Getreide- und Wein-Opfer gehörte zu jedem Thieropfer dieser Art: doch trat insofern schon eine Milderung der Strenge des Ganzopfers ein, dass (aus unten bei dem Sühnopfer zu erörternden Ursachen) die Priester die verschiedenen Opferkuchen 3) und das meiste vom Opfermehle, nachdem das nöthige davon dem Altare übergeben war, selbst verzehren konnten. Aber das Getreideopfer welches der dienstthuende Prie-

<sup>1)</sup> Lev. 1, 3 f. vgl. mit 17, 11.

Lev. c. 1 vgl. mit 6, 1-6. 9, 15 f. 16 f. Ex. 29, 17.
 dies folgt nämlich aus Lev. 2, 4-10 vgl. mit 6, 7-11. 7, 9 f., welche Worte vorzüglich eben auf das Ganzopfer zu beziehen sind.

ster täglich morgens und abends neben dem thierischen Ganzopfer für sich darzubringen hatte, galt noch fortwährend als zu heilig: es musste vollständig ins Altarfeuer 1).

Seinem ganz allgemeinen Zwecke nach liess dies Opfer den weitesten Gebrauch zu, verband sich auch leicht mit den verschiedensten Opferarten. Es konnte bei freudigen Veranlassungen dargebracht werden und das Dankopfer begleiten 2); es konnte aber auch wohl als allgemeines Sühnopfer dienen 3), und ward schon manchem gesezlich vorgeschriebenen Schuldopfer hinzugefügt, wie unten zu beschreiben ist. Freilich konnte es die mehr besondern Opferarten nicht verdrängen, weil sie seit den Urzeiten zu fest mit dem ganzen Volksleben verknüpft waren; aber es brachte sie auf weit engere Grenzen und breitete sich selbst immer weiter aus. Gerade in dem öffentlichen Opferleben des alten Jahvereiches erhielt dies Opfer sehr frühe den Vorzug, ja es wurde die Grundlage aller von Reichswegen zu bringenden Opfer; von Reichswegen sollte es jeden Abend und jeden Morgen gebracht werden, so dass das Altarfeuer schon seinetwegen nie erlöschen konnte 4). Im B. der Urspp. erscheint es auch desshalb als das weitaus herrlichste Opfer, und wird in ihm bei der Beschreibung aller Opferarten immer vorangestellt; noch in den spätern Zeiten erlaubte man kein anderes als dieses Opfer seines Glanzes und seines allgemeinen Zweckes wegen auch den Heiden im dritten Vorhofe des Tempels zu feiern 5).

Für das Leben der alten Religion Jahve's ist das Vor-

<sup>1)</sup> Dell't diente ursprünglich der Name ½½ «Sannoplers Lev. 6, 12-16 vgl. Pa. 51, 21 · Owobl diese Wort allmählig auch auf das Thieropfer bezogen wurde 1 Sam. 7, 9. Deut 55, 10. Dass nämlich Lev. 6, 12-16 nicht eigentlich dasselbe gemeint ist was v. 7-11 Ex. 29, 40. Num. 28, 5 in anderm Zusammenhange beschrieben wird, läste bei genauerer Ansicht nicht bewerfelen. 2 vie Pp. 86, 15-15.

<sup>3)</sup> wie ljob 1, 5. 42, 8. Mikha 6, 6.

<sup>4)</sup> Dies ergibt sich nicht nur aus der langen Beschreibung Num. 28, 2 ff., sondernauch aus solchen an sich dunklern Bemerkungen wie Lev. 5, 5. 6, 2. 5 f. 8, 28. 9, 17. Vgl. über das Ganze weiter unten.

<sup>5)</sup> vgl. Fl. Jos. jüd. Hr. 2, 17, 2. Arch. 11, 4, 3.

herrschendwerden dieser Opferart allerdings bezeichnend: die ernste Ergebung und willige Aufopferung welche sie lehrte, fand in ihm einen kräftigen Ausdruck, während bei den Griechen umgekehrt solche Ganzopfer zu den Seltenheiten gehörten.

# Das Dankopfer und seine Unterarten.

Das Dankopfer 1) ging wenigstens ursprünglich aus der rein heitern Stimmung des Menschen hervor, welche im Hinblicke auf empfangene Wohlthaten der Gottheit deren Fortdauer wünscht, wo der Dank also vonselbst in ein Flehen um die Fortsezung der göttlichen Gnade ühergeht. Dass der Opfernde nicht um der blossen Freude willen ohne alle Aussicht in die Zukunft uud ohne Rücksicht auf den grossen göttlichen Zusammenhang aller menschlichen Erfahrungen ein solches Opfer feiere, versteht sich hei einer höhern Religion wie die des A. Bs ist vonselhst. Wie aher jene kindlich heitere Stimmung, das schöne Erbtheil der Menschheit wie aus einer bessern Jugendzeit, immer der Grund der Feier dieses Dankopfers blieb: so erhielt sich bei ihm stets auch das gemeinsame Zusammenspeisen Gottes und der ihm Opfernden als eine älteste Sitte alles menschlichen Opferns; indem der Mensch die Freude und den frohen Genuss selbst nicht allein für sich hahen, sondern ihn mit seinem Gotte theilen, also diesem zuvor alles opfern und lieber erst dann bei ihm wie zu Gaste seyn wollte wenn er wusste dass der ihn gern hahe und gern bei sich sehe.

Allein im Jahrethume gewann das Ganzopfer frithe ein solches Uebergewicht dass das viel einfachere und gleichsam emaschlichere Dankopfer mit seinen eigenthämlichen Gebräuchen vor ihm stark zurücktrat. Das Gesez erlaubte zwar das Dankopfer mit allen seinen Unterorten und betrachtete es fortwährend als eine heilige Handlung, beschränkte es aber fast



<sup>1)</sup> ευχύψ πατ im B. der Urspp., allmählig auch kürser ευχύψ, von εὐχ bezahlen, vergelten, danden, im pt. wie das lat. gratise; der eg. daraus neugebildet findet sich nur Amos 5, 22. Die Ueberseungen der LXX σωντήριον und εἰσρηνικόν gehen von irrigen Ansichten aus.

gänzlich auf den freien Willen der Einzelnen, und sah nur därauf dass es im grossen gehörig dargebracht wurde. Wir wissen daher auch von seinen einzelnen Gebräuchen nicht soviel als von deu übrigen gesezlich mehr vorgeschriebenen Opferarten. Nur vom Naziräer verlangte das B. der Urspp. zum Schlusse seiner Gelübdezeit auch einen Widder als Dankopfer zu bringen ').

Ein Schlachtthier ward immer als wesentlich bei ihm betrachtet; sogar Vögel wurden, zumal da sie nach S. 47 nicht wohl zwischen dem Altare und den Menschen theilbar schienen, für zu gering gehalten zur Anstellung einer solchen Feierlichkeit. Das Schlachten ist sosehr hier eine Hauptsache dass diese ganze Opferart auch wohl davon den Namen trägt 2). Die Zahl der Getreideopfer zu jedem Schlachtthieropfer bestimmte das Gescz wie bei dem Ganzopfer 3). Von dem Schlachtthiere kamen bloss die S. 43 nt. genannten Altarstücke ins Feuer: für diese geringen Stücke, gewöhnlich die »Fettstücke« oder das »Fett« genannt, wurde aber kein besonderes Feuer angezündet, sondern sie wurden auf das im Heiligthume immer brennende Ganzopfer oben aufgeworfen 4). Die Priester empfingen dann unter besonderen Weihegebräuchen wovon unten weiter zu reden ist, die Brust und das rechte Schenkelstück von jedem Schlachtthiere: alle übrigen Stücke verzehrte der Opfernde mit denen die er etwa eingeladen hatte. Denn schon sah das Gesez darauf dass der Opfernde von diesem Fleische weil es einmal als ein geweihetes und heiliges galt, nichts nach Hause mitnehmen oder sonst ausserhalb des Heiligthumes verwenden sollte: alles musste noch denselben Tag oderdoch den nächstfolgenden bei dem Heiligthume verzehrt, was aber dann etwa nicht verzehrt war als von Menschen unbe-

<sup>1)</sup> Num. 6, 14.

<sup>2)</sup> dass ກຽງ, Schlecksoffer mit ກ່າວວ່າກຸ່ມ wechsele, ergibt sich aus 2 Hön. 16, 15. 15 und andern Stellen. Wean bisweilen unter linen ein Unterschied gemacht wird, wie Num. 15, 8 vgl. Jos. 22, 26 f. 2 Chr. 35, 16, so müssen darunter die verschiedenen Untersten verstanden werden, wovon unten die Redo ist. 3) Num. 15, 2-42.

<sup>4)</sup> dies ergibt sich aus den 8.52 nt. erwähnten Stellen Lev. 3. 5. 6.5.

rührbar öffentlich verbrannt werden <sup>9</sup>). Ehen diese Vorschrift wirket daber dähn dass der Opfernde, wozu ihm schon das Wesen eines Dankopfers bewegen konnte, destomehr Mifeiernde einlud seine Freude und Sättigung mit ihm am heil. Orte zu theilen. Nicht setten wird auf die Menge von solchen Mitfeiernden oder sonst Anwesenden angespielt <sup>9</sup>); und der Deuteronomiker ermahnt dabei nach den Bedürfnissen sehem Zeit besonders, die vielen Aermern unter Laien und Leviten wohl zu bedenken und so durch menschliches Wohltbun den besten Dank gegen Gott abzutragen <sup>9</sup>

Nach den besondern Veranlassungen konnte sich dies Dankopfer aber ebensowobl verschieden gestalten wie nach dem geringern oder grössern Masse der Feierlichkeit selbst. Das B. der Urspp. unterscheidet nun drei Unterarten des Dankopfers 4): von den beiden lezten nennt es das eine das Schlachtopfer nach vorausgegangenem Gelübde, das andere das ohne solches also insofern ganz aus freier Entschliessung jezt gebrachte, kurz das freie. Damit sind offenbar die beiden Hauptveranlassungen aller Dankopfer gemeint. Von ibnen unterschieden und nach allen Merkmalen über sie erhoben wird das Lob- oder Preis-Opfer 5): man wird dies daber nicht als ein nach der Veranlassung sondern als ein nach der Feierlichkeit verschiedenes Opfer auffassen. Es scheint dass dann der Opfernde zugleich von gelernten Sängern und Musikern herrliche Lob- und Preislieder aufführen und dadurch der Feierlichkeit ein noch höberes öffentliches Ansehen verleihen liess. Als Beispiel eines solchen heil. Lobliedes dient der spätere Ps. 100 nach seiner eignen Ueberschrift; und von den vielen Sängern und Musikern am Tempel ist unten bei den Leviten die Rede, ja ein Chor solcher Lobsänger hiess selbst

was das B. der Urspp. darüber näher aussagt, s. Lev. 7, 15 - 18 19, 5 - 8.

<sup>2)</sup> Ps. 22, 27 mit den übrigen Gedanken jener Stelle; Ps. 50, 5. 66, 16. Amos 4, 5. 5) Deut. 12, 7. 12, 18 f. 27, 7.

<sup>4)</sup> in der Hauptstelle Lev. 7, 11-21 vgl. c. 5; der Ausdruck Deut. 25, 24 streitet nicht dagegen.

<sup>5)</sup> Lev. 7, 11-15. 22, 29 f. vgl. Ps. 26, 6-8. Amos 4, 5.

wie das Lobopfer Töda 1). Auch erklärt sich hieraus wie das B. der Urspp. an andern Stellen bloss von Dankopfern nach Gelübde oder freien reden konnte 2): jedes von diesem konnte zu einem Lobopfer gesteigert werden.

Die böhere Heiligkeit des Lobopfers sprach sich vonseiten der priesterlichen Anordnung dadurch aus, dass ein so dargebrachtes Schlachtopfer noch an demselben Tage verzehrt werden musste, während bei den gewöhnlichen Dankopfern auch noch der folgende Tag zum Genusse freigegeben war 3). Das weibliche Thier fand bei allen Arten des Dankopfers keinen Anstoss 4): soviel grössere Freiheit musste man immer dieser überhaupt freiwilligen und gleichsam mehr menschlichen Opfcrart lasson. Aber bei der freiwilligsten Unterart desselben, wenn kein Gelübde zu lösen war, erlaubte das Gesez sogar eine geringere Aengstlichkeit hinsichtlich einiger Leibessehler die sonst ein Thier sum Opfer untüchtig machten 5). Auch das gesäuerte Opferbrod war bei jedem Dankopfer erlaubt 6), nämlich für den Genuss des Opfernden selbst und abgeseben von den ungesäuerten Getreideopfern welche ansich zu jedem Schlachtthiere gehörten: in das Altarfeuer aber durste davon nicht das geringste kommen, sondern der dienstthuende Priester sollte es für sich bebalten wenn der Opfernde ein solches dem Heiligen schenken wollte 7).

Bissoweit fand das Dankopfer hei den Einzelnen sciue näste Anwendung. Eine weitere Ausdehung seines Gebraches ergab sich aber sichbar ans dem Vorherrschen des Ganzopfers bei allen öffentlichen Versammlungen des Volkes. Von Reichswegen wurden dabei nur Ganzopfer dargebracht: aber weil das versammelte Volk doch dabei auch selbst vom Opfer-

Neh. 12, 51-40.
 Lev. 22, 18. 21. Num. 15, 5 vgl. v. 8.
 Lev. 7, 15-18; von den Lobopfern noch besonders hervorgehoben 22, 29 f.

<sup>4)</sup> nach Lev. 3, 1. 6: wogegen der Ausdruck 22, 19 als zu kurz nicht zeugen kann, vgl. jedoch S. 49 nt. 5) Lev. 22, 23.

<sup>6)</sup> Lev. 7, 12 f. vgl. Amos 4, 6 steht diess zwar nur beim Lobopfer, es versteht sich aber bei den andern noch leichter.

<sup>7)</sup> dies der Sinn von Lev. 7, 14.

mahle mitzehren wollte, so opferte man mit den Ganzopfern zugleich Schlachtopfer, und diese dann nicht bloss bei freurdigen Veranlasungen. Das Gesez schreibt zwar nicht vor erlaubt aberdoch einen solchen Gebrauch ); und die Erzählungen besonders aus älterer Zeit melden oft eine solche Verbindung der Ganz- und der Schlachtopfer bei öffentlichen Versammlungen und feierlichen Tagen ). Auch ein Grosser brachte mit Ganzopfern gewöhnlich zum Mitgenusse des Volkes zugleich Dankopfer dar ); es war also in solchen Fällen unr die verschiedene Anwendung des Geniessbaren welche diese besondre Art von Opfern verlangte. Dass auch bei rein freediger Veranlassung die öffentliche Feier je ohne Ganzopfer sich volkendete, ist unwahrscheinlich ).

Blicken wir hier aber nocheinmal auf den Ursprung der Gemeine und auf das S. 38 ff. erwähnte strenge Verhot des Blutessens zurück, so ist einleuchtend dass das alte Gesez folgerichtig jedes von Menschen beabsichtigte Mahl von opferbaren d. i. iberhaupt nach dem alten Vollsegfülle von den besten Thieren zu einem Opfermahle und zwar am nächsten zu einem freien Dankopfer von der oben beschriebenen untersten Art machen musste. Denn die Vorsorge dass das Blut nicht wider seine Bestimmung verwandt würde war nur durch ein geordnetes Opferverfahren grindlich getroffen; dazu galten nach S. 42 f. auch die Fettstücke leicht ähnlich wie das Blut als von Menschen nicht verzehrbar. Und so ist gewiss in der siltern und strengern Zeit der Gemeine aus reiner Scheu vor

<sup>1)</sup> Lev. 9, 4. 18. Num. 10, 10.

<sup>2)</sup> Richt. 20, 26 zu verstehen nach 21, 2-4. — 1 Sam. 15, 9. 2 Sam. 6, 17 f. 24, 25. Auch die Num. c. 7 erwähnten 24 Stiere 60 Widder 60 Böcke und 60 männl. Lämmer sollten als Dankopfer gewiss an einem feierlichen Tage für das ganze Volk angewandt werden: die Erzikhlung des B. der Urspp. ist aber jezt nach Num. 7, 88 plösilich abgebrochen. 3) 1 Kön. 9, 25.

<sup>4)</sup> nach 1 Sam. 11, 15 könnte es so scheinen, weil hier mit den LXX ] einzusezen und phart von Ganzopfer zu verstehen sehr bedenklich ist: allein der Zweifel löst sich durch das unten bei den Bundesonforn bemerkte.

dem Göttlichen nie eines der vierfüssigen Hausthiere anders denn als ein solches freiwilliges Dankopfer geschlachtet und verzehrt. Noch das B. der Urspp. stellt dies als Gesez auf, jedoch nicht innerhalb der Opfergeseze selbst, sondern gegen das Ende seiner ganzen Gesezeserklärung hin und nur unter ausdrücklicher Beziehung auf das alte Lagerleben des Volkes 1). Zu Saul's Zeit wollte das Volk einst in der heissen Arbeit und Erschöpfung des Kampfes dieser Forderung sich entziehen: doch hält es Saûl noch von der Fortsezung eines gemeinen Vergiessens des Blutes auf die Erde hier ab und errichtet rasch einen Altar zur rechten Behandlung des Blutes (Bd. II S. 482). Aber der Deuteronomiker erlaubt schon jedes Thier mit Ausnahme des fehlerlosen Erstgebornen ohne weitere Umstände zu schlachten, wenn nur das Blut nicht genossen werde; und er musste es wohl, da zu seiner Zeit nur der Altar in Jerusalem als der rechte gelten sollte 2).

# Die Sühn- und Schuldopfer.

Die Sühn- und Schuldopfer bilden vonselbst das gerade Gegentheil zu den Dankopfera, und verhalten sich zu diesen, sowie dies schon oben einigemale berührt wurde, wie die Nachtseite des alten Opferwesens zu seiner Lichtseite. Nennen wir sie die Nachtseite das alten Opferwesens, so haben wir damit schon gesagt dass sie erst im Gegensaze zu einer andern einfachern und frühern Seite des Opferwesens ihre jezige Ausbildung fanden. Damit ist zwar nicht gesagt dass sie ihrem lezten Ursprunge und ihrer einfachsten Ausbildung nach nicht schon vormossisch seyn konnten, vielmehr ist dies nach vielen Zeichen gar nicht zu bezweißeln: aber chenso sicher ist dass sie erst innerhalb des Jahvethumes sich völliger ausbildeten, und in ihm weit wichtiger wurden auch eine ganz andere Geschichte durchliefen als die Dankopfer.

Sehen wir nämlich auf den lezten Ursprung solcher Opfer, so liegt der gewiss in dem angebornen Gefühle von Sünde und Schuld, welches sich im Menschen vom Anfange an irgendwie

<sup>1)</sup> Lev. c. 17. 2) Dt. 12, 15-28, 15, 19-28.

regen musste, sich in ihm aber desto lebendiger und treibender regt je entwickelter bereits der ganze Zustand der Begriffe und Erfahrungen ist in welchem er lebt. Um von dem ungemein drückenden und quälenden solcher Gefüble, wenn sie einmal im Menschen mächtig geworden, gründlich befreit zu werden, was ist ihm dazu zu theuer und zn schwer, solange er überbaupt noch (wie doch dies das ganze Alterthum that und wie noch beute jeder gesunde Mensch thut) an einen Gott glaubt? Wie rege diese Gefühle im bessern Heidenthume waren, zeigt das A. T. selbst vorbildlich an dem bösen Urvater Qáin 1); ja die ganze Heftigkeit und Wildbeit solcher Gefühle sieht man nur dort leicht wo sie nochnicht durch die Zucht sowie durch den Trost der Wahrheiten einer höhern Religion gegangen sind. Nehmen wir dazu wie gewaltig im frühern Alterthume die Schen vor einem Ausbruche oder einer weitern Ausbreitung des »Grosszornes Gottes« war, wie ängstlich man jedes sichtbare oder blossgefürchtete Uebel auf eine mögliche oder schon wirkliche Schuld des Menschen bezog, wie schwer man in der Religion sicher zu werden erst lernen musste: so begreift sich die weite Ausdehnung der Sübnopfer, die Menge der Entsündigungen und Reinigungen, welche im Heidenthume bei manchen Völkern schon ausgebildet waren und eben dort blüheten ehe das Jahvethum entstand.

Das Jahvethum nun regte innerhalb dieser einmal bestehenden h. Gebräuche jene Gefühle von der einen Seite desto tiefer an, je reiner es die unendlicht Heiligkeit des wahren Gottes dem Menschen gegenüberstellte; sowie im A. T. überhaupt das tiefate Schuldbewussteyn hervortrit welches vor dem Christentbume möglich war. Von der andern Seite aber meinte es noch durch dieselben Gebräuche einem Hauptbedürfnisse begegnen zu hönnen, dessen Befriedigung es weit ernster nahm als das Heidenthum, nämlich dem Hampf gegen alle Schuld.

Denn dem ungemeinen Streben nach vollkommner Heiligkeit und Reinbeit welches die alte Gemeine nach ihrem tiefsten Grunde



dass Q\u00e4in wie ihn der vierte Er\u00e4\u00e4bler Gn. c. 4 darstellt, das Bild der von der rechten Religion ab\u00edallenden also der Heiden geben soll, ist unl\u00e4ugbar.

überall leitete, kam von ältern Lebensgebräuchen nichts so kräftig entgegen als die grosse Bedeutung und Macht des Sühn- sowie des ihm verwandten Reinigungsopfers; und offenbar ergriff die alte Religion mit grosser Kraft und Folgerichtigkeit dies längst geheiligte Mittel um soviel nur möglich alles zu entfernen was jene Heiligkeit des Ganzen zu trüben und zu beslecken schien. Die Gemeine selbst als bestehendes Ganzes stellte sich hierin den Einzelnen gleich: sowohl diese als jene sollten jede schlimmere Störung der einmal gegründeten Heiligkeit und Lauterkeit vor Jahve's Augen durch Sühnopfer tilgen; und unter Hoch und Niedrig sollte insofern nicht der geringste Unterschied bestehen. Die Sühn- und Schuldopfer wurden daher ihrem grössten Theile, ja alle wurden ihrem innersten Triebe nach nichtmehr dem freien Willen der Einzelnen überlassen; und sie sämmtlich ohne Ausnahme, die verhältnissmässig freiwilligeren wie die übrigen, suchte das Gesez ganz genau zu bestimmen und zu ordnen. In der Anordnung alles einzelnen zeigt sich näher betrachtet éin grosser Gedankenzusammenhang; und wir haben hier den unverkennbarsten Spuren nach eine der schöpferischen Anordnungen vor uns, welche von dem eigenen Geiste Mose's ausgegangen seyn müssen.

1. Die grosse Sorgfalt welche das Gesez auf die Anordnung der rechten Sühnopfer legte und die besonnene Strenge welche es hier entfaltete, zeigt sich sogleich in der Unterscheidung zwischen einem Sthn- und einem Schuld-apfer!). Ansich nämlich wäre eigentlich jedes Opfer welches überhaupt hieher gehört ein Sühnopfer: denn überall lag hier ein bestimmtes Vergehen gegen ein göttliches Gebot oder Verbot vor, welches so gross schien dass es nur durch feierliche Sühne also durch ein Sühnopfer getilgt werden konnte. Zwar ein blosses Sühnopfer gehoben, ein schweres Vergehen der

<sup>1)</sup> das erstere heisst kurz ראַאָרָה d. i. Sühne, das zweite ebenso verkürzt בְּעָיָאָ d. i. Schuld; wie אַרְאָרָה für Dankopíer Num. 4, 16 und wie גּיִלְהְיִים im N. T.

Art sollte vielmehr ohne jedes Sühnopfer mit dem Tode bestraft werden: welches sich aus dem ganzen strengstitlichen Geiste der alten Religion sosehr vonselbst verstand, dass es im B. der Urspp. erst gegen das Ende aller Opfergeseze nachgeholt wird <sup>1</sup>). Allein wo ein eingestretenes Vergehen durch Opfer allein oder doch zugleich durch solches getilgt werden konnte, da war dies Opfer zunächst immer ein Sühnopfer Wird also dennoch von diesem wieder ein Schuldopfer hestimmt unterschieden <sup>2</sup>) wie eine Unterart von der Hauptart, so weist schon dies auf eine äusserst sorgfältige Aushildung des ganzen Sühnwesens hin.

Die Unterscheidung war nämlich auf folgende Art eine tiefergreifende. War das Vergehen eines Einzelnen, eines hochstehenden Fürsten oder eines andern Menschen, zuerst von Andern ausser ihm hemerkt und so ihm angezeigt: so war zwar ein öffentlicher Anstoss und ein Aergerniss gegeben welches alshald gesühnt werden musste, und diese Sühne musste ehen weil das Aergerniss so öffentlich geworden war am stärksten in die Augen treten; aher mit dem einfachen Sühnopfer war das Vergehen hinreichend gehüsst, und eine hesondre Busse konnte nicht weiter eintreten. Lag aher auf dem Einzelnen irgend ein Ungehöriges und Unheiliges dessen er sich zuerst allein hewusst wurde oder welches er als nur ihn zunächst allein drückend empfand, ohne dass andre ihn darum zur Sühne auffordern mussten: so konnte die Sühne sichthar keine so einfache hleiben, denn die Last des Ungehörigen und Unheiligen fühlte er selbst und hatte sie vielleicht schon lange gefühlt; sein Sühnopfer musste also dann auf eine hesondre Weise zum Schuld- oder Bussopfer verstärkt werden, und oft genügte auch dies nochnicht allein ohne Ersaz für einen etwa mit Vorwissen angerichteten

<sup>1)</sup> Num. 15, 30 f. vgl. mit v. 22-29.

wie man aus so bestimmten Aeusserungen wie Lev. 6, 18, 7,
 7, 37, 14, 13. 2 Hön. 12, 17 sowie aus allen andern Anzeichen sicher schliessen muss.

Schaden 1). Ein solches Schuldopfer musste also den Einzelnen eben als Einzelnen mehr demüthigen; und konnte aus guten Gründen als eine hesondre Opferart unterschieden werden. War aber das Vergehen von der ganzen Gemeine ausgegangen sodass kein Einzelner mehr als der andre sich schuldig fühlte; so blieb es hienach folgerichtig bei dem einfachen Sühnopfer; wiewohl sehr gut zur gleichen Zeit mehrere Einzelne in der Gemeine sich schuldig fühlen konnten, wie als zu Ezra's Zeit mehrere Hausväter aufeinmal weil sie sich wegen unerlaubter Heirath schuldig fühlten das gesezliche Schuldopfer darbrachten 2). Hatte endlich der dienstthuende Hohepriester selbst etwas verfehlt wodurch nach altem Glauben auf die ganze Gemeine eine Schuld kam: so war auch bei ihm das Schuldopfer nicht anwendhar, weil mehr die ganze Gemeine mit ihm als er allein für durch das Versehen leidend gehalten wurde. Das einfache Sühnopfer galt daher imganzen mehr als eine allgemeine und öffentliche, das Schuldopfer dagegen mehr als eine Einzelsache welche aber für den Einzelnen sittlich nothwendig sei wenn er sich wieder mit heiterm freiem Sinne der ganzen Gemeine und ihrer Heiligkeit anschliessen wollte. Dies ist die klare Unterscheidung der beiden Opferarten 3): wobei aber wohl zu beachten ist dass der Name »Sühnopfer« noch immer in der Sprache auch in seinem allgemeinern Sinne vorkommen kann und in besondern Fällen sogar häufig so vorkommt, während umgekehrt nie ein einfaches Sühnopfer als Schuldopfer hezeichnet werden darf.

Das einfache Sühnopfer konnte ferner auch dienen um eine Einweihung desto feierlicher zu machen, worüber wei-

<sup>1)</sup> eine Hauptsache ist also den Unterschied der Worte אַל הדֹרֶיב לעיר. 4, 23. 28 (über dies אָרָי הּר. 6. 6. 5.539) von den Worten דורא קידע קרב (דרוא קידע ביר 5.3.4 zu begreifen. Danach ist aber auch 5,17 ביר און הוא קידע ulesen.

Ezra 10, 19.
 pach Lev. 4 f. und den übrigen mehr zerstreuten Stellen.

ter unten zu reden: ein Schuldopfer wäre hier ganz ausser seinem Plaze gewesen, sodass sich das allgemeinere Wesen des einfachen Sühnopfers auch hierin bewährt.

2. Jedes Sühn- oder Schuldpfer galt seinem Wesen nach als ein trauriges Opfer, welches man nun einmal bringen musste um die wirklich gestörte oder doch nach einem dunkleren Gefühle nichtmehr ganz ungetrühte Heiterkeit und Heiligkeit des Gauzen wiederherzustellen. Es bildete also insofern den Gegensaz nichtnur zum Dank- sondernauch zum Ganzopfer, da dieses zwar ein Fleheopfer war um die göttliche Gnade und Versöhnung zu gewinnen, aber übrigens nicht nothwendig eine einzelne Störung jener Art voraussezte und daher nicht immindesten als ein Traueropfer gelten konnte. Ein deutliches Zeichen des weiten Unterschiedes den man immer zwischen dem Sühn- und dem Ganzopfer festhielt, ist sogleich dieses dass das B. der Urspp. jede Gelegenheit ergreift um das Ganzopfer als »einen süssangenehmen Geruch Jahve's« zu preisen, aher diesen oder einen ähnlichen Ausdruck nie bei einem Sühnopfer irgend welcher Art gehraucht 1). Wie verschieden nun auch das Sühnopfer angewandt wurde und in wie verschiedene Arten es demnach wieder zerfiel: diesen herrschenden Geist eines Trauer- und Zwangsopfers kann es nirgends verläugnen.

Als Sühnopfer war daher immer nur ein einzelnes Thier darzubringen: die Zahl der Thiere kann nicht wie bei dem Dank- und Ganzopfer nach dem freien Willen des Opfernden erhöht werden, alsob er dadurch eine grössere Gnade Gottes für sich gewinnen könnte; dies einzelne Thier muss er zwar bringen, aherauch dasselhe ganz einzeln, wie in trauriger Einsamkeit und Oede, mit nichts ähnlichem zusamenzustellen und zu vergeleichen 3 behen deswegen aber

ebenso andre Schriftsteller, Gn. 8, 20 f. Von den Altarstücken des Dankopfers gebraucht das B. der Urspp. jenen Ausdruck Lev. 5, 16: nicht aber von den doch sonst ganz ähnlichen des Schuldopfers 7,5.

man sieht die Strenge dieser Einzelnheit auch sehr klar in der Aufzählung Num. 7, 12—88.

konnte es schon als eine Erleichterung dieser finstern Strenge gelten, wenn das Gesez in gewissen Fällen neben ihm noch ein Ganzopfer zu bringen erlaubte oderauch vorschrieb: dies war nämlich nur möglich bei Sühnopfern welche die Weise von Reinigungsopfern annahmen, also bei den Verunreinigungen eines Einzelnen aus einer geheimnissvoll dunkeln Ursache z. B. wegen des Aussazes'), oder bei einem Sühnopfer für die ganze Gemeine, wo die Schuld des Einzelnen nicht hervortrat'). Für wie nothwendig aber bei alledem die Einzelneit des eigentlichen Sühn- oder Schuldopferthieres betrachet wurde, erhellt därung dass wenn ein Schuldiger aus Armuth statt eines Schafes nur zwei Tauben darbringen konnte, dann nur die eine von diesen als Sühn- oder Schuldopfer, die andre als Ganzopfer dargebracht werden sollte <sup>3</sup>).

Als ein solches einzelnes Sühn- oder Schuldopferthier musste nun ursprünglich gewiss beständig ein weibliches ausgewählt werden. Das weibliche Thier berrscht noch in den Bestimmungen des B. der Urspp. bei den verschiedenen Arten dieser Opfer bedeutend vor; und jene rothe Kuh deren Asche zum Sühnwasser verwandt werden sollte 1), kann als Muster aller Sühnthiere dienen. Auch in der Sache selbst war dieser Gegensaz des Geschlechtes gegeben: war das männliche Geschlecht für die Ganzopfer ohne alle Ausnahme und für die Dankopfer wenigstens bei weitem vorherrschend zum Geseze geworden, so konnte sich die Nachtseite des alten

<sup>1)</sup> Lev. 14, 10-20 vgl. 12, 6-8.

<sup>2)</sup> Num. 15, 24—26; dagegen wird Lev. 4, 14 für denstelben Fall nur ein Sühnopfer vorgeschrieben, über welche Abweichung schon S. 49nt. geredet ist. Lev. 9, 2. 5 und sonst oft. Als ein solches Ganopfer erscheint je nach der Würde des Falles ein Süer, ein Widder oder ein m\u00e4anliches Lamm. 3) Lev. 5, 7—10.

<sup>4)</sup> Num. c. 19 vgl. weiter unten. Die rothe Farbe sollte offenbar nach Jes. 1, 18 die noch nicht gesühnte also zu sühneade Schuld bedeuten: ist aber diese Farbe nicht bei allen Sühn- und Schuldopfern bestimmt gefordert, so folgt daraus nichts gegen dies Muster eines Sübathieres.

Opferwesens in dem Sühn- und Schuldthiere nicht leicht deutlicher ausdrücken als in der Wahl des weihlichen Geschlechtes 1). So können wir als gewiss annehmen dass dieses Geschlecht beim Sühnopfer in der vormosaischen Zeit allein herrschte. Allein als im Jahvethume alle möglichen Arten dieses Opfers näher bestimmt und genauer angeordnet wurden, nahm man für einzelne hervorragendere Fälle nun vielmehr umgekehrt auch das männliche Geschlecht des Opferthieres wieder als richtigzutreffend an. Und indem die verschiedenen Stufen dieser Opferarten sich zugleich in der Festsezung verschiedener Thierarten auszuprägen suchten, bildete sich das Ganze nach folgenden offenbar mit einer gewissen absichtlichen Kunst getroffenen Bestimmungen. Als einfaches Sühnopfer für ein angezeigtes Vergehen (auf dessen weitere Unterscheidung eben deshalb nichts ankam) diente für den gemeinen Mann noch immer eine junge bärtige Ziege oder ein weibliches Lamm: für den Fürsten erhöhte es sich im gleichen Falle zu einem Ziegenbocke der Art; für die ganze Gemeine oder den dienstthuenden Hohepriester sollte es sich bis zu einem jungen Stiere steigern2). In diesen drei Stufen ist ein deutlicher Fortschritt von einem sichtbaren festen Boden aus gegeben: die Sühnopfer bei dem gemeinen Manne hildeten als die bäufigsten ihrer Art diesen einmal gegebenen breiten Boden. Bei dem Schuldopfer dagegen, welches immer nur den Einzelnen traf diesen aber dann ohne Unterschied seines Standes, wurden nach der hier möglichen Unterscheidung zwischen gemeinen und höheren Vergehen zwei bis drei Stufen unterschieden. Gemeine Vergehen waren hier solche welche nicht unmittelbar gegen einen heiligen Gegenstand begangen waren; wenn einer z. B. bei einer feierlichen Beschwörung der ganzen Gemeine um die Wahrheit zu erforschen

solcher Bildungen die der blosse Gegensaz hervorruft, finden sich wie in der Sprache (vgl. Gn. §. 267c) soauch in den Sitten alter Völker nicht wenige; einige andre werden sonst in diesem Werke herührt.

<sup>2)</sup> Lev. c. 4. Ein solcher Stier war also ähnlich der für den Hohenpriester Lev. 16, 5.

aus Menschenfurcht sie verschwiegen hatte jedoch später es bereuete; oder wenn einer ohne Noth und aus blossem Versehen etwas Unreines herührt hatte jedoch es selhst sah oderdoch hald merkte; oder wenn er aus Versehen unüberlegt aber ohne damit seinem Nächsten zu schaden geschworen hatte, jedoch es selbst später hemerkte. Für alle solche Vergehen 1) als auf der untersten Stufe stehend hlieh, ehenso wie auf derselben Stufe der Sühnopfer, eine Ziege oder ein weibliches Lamm gesezlich; war einer so arm dass er dies Opferthier nicht gehen konnte, so sollte er zwei Tauben, war er auch dafür zu arm, ein Getreideopfer entrichten; umgekehrt steigerte sich bei dem Naziräer in ähnlichem Falle das weibliche zum männlichen Schafe 2). - Das Vergehen hetraf dagegen unmittelhar einen h. Gegenstand, wenn einer aus Irrthum eine dem Heiligthume gehührende Ahgabe (z. B. den Zehnten) nicht gehörig geleistet oder sonst gegen eine h. Einrichtung (z. B. den Sabhat oder die gesezliche Ehe) sich vergangen hatte; welchem Vergehen es gleichgeschäzt wurde wenn einer aus Irrthum hei einem feierlich von ihm geforderten Eide den Nächsten um ein Unterpfand oder sonst Anvertrautes gehracht oder sonstwie heeinträchtigt hatte, später aher seines Irrthumes selhst sich hewusst wurde. In allen diesen Fällen war sichtbar ein stärkeres Vergehen begangen: so forderte das Gesez als Schuldopfer einen Widder, und dazu hei Vergehen gegen das Eigenthum Wiedererstattung sowie als Ersaz für die eingetretenen Verkürzungen das Fünftel des Werthes3); dieser doppelte Ersaz war so nothwendig dass er falls weder der ursprüngliche Eigenthümer noch ein Erhe von ihm noch lehte, dem Priester zukam (wie das Opferthier selhst) 1). Was ein zu Armer in diesen Fällen thun sollte, wissen wir nicht mehr. Widder

Lov. 5, 1-15.
 Num. 6, 12 vgl. auch den Fall der Reinigung des Aussäzigen Lev. 14, 10-19.

<sup>5)</sup> Lev. 5, 14-26; ähnliche Fälle Lev. 19, 20-22. Ezra 10, 19. Der Widder heisst schlechthin der Sühne-Widder Num. 5, 8.

<sup>4)</sup> Num. 5, 5-8.

oder weibliche Lämmer waren jedenfalls für das Schuldopfer so gewöhnlich, dass man zwei Tauben oder ein Getreideopfer welches aus Armuth statt ihrer gebracht wurde, eher mit dem allgemeinen Namen Sühnopfer belegte!).

Wie aber jedes zu irgendeiner Sühne taugliche Opferthier immer ein einzelnes seyn musste, so sollte es ferner dem Heiligthme ohne alle die ehrenvolle und erfreuliche Begleitung nahen, welche sowohl dem Dank- als dem Ganzopfer zukan: ohne entsprechende Getreide- und Weinopfer. Das Getreideopfer welches aus Armuth das Sühnthier ersezen sollte, durfte ähnlich weder von Oel noch von Weihrsuch begleitet seyn 5.

In dem eigentlichen Sakramente des Opfers, im Blutsprengen, trat der Unterschied des Schuldopfers vom Sühnopfer im engern Sinne des Wortes klar hervor; und es leuchtet leicht ein dass er sich gerade hier am deutlichsten aussprechen musste. Das Blut des Sühnopfers für öffentliche Vergehen (um es kurz so zu nennen) sollte billig weit stärker in die Augen und Sinne treten; so ward es denn auf erhabene oderauch ganz ungewöhnlich heilige Orte gesprengt, und zwar nach einer dreifachen Steigerung. War die Sühne für einen gemeinen Mann oderauch einen Fürsten zu bringen, so sprengte der Priester vom Blute gegen die weit emporragenden Hörner des vordern Altares und goss das übrige wie sonst auf dessen Grund 3); war sie für die Gemeine oder den Hohepriester zu bringen, so wurde vom Blute 7mal gegen den Vorhang des Allerheiligsten, anderes gegen die Hörner des inneren Altares gesprengt, und erst das übrige wie sonst auf den Grund des vorderen gegossen4);

Lev. 5, 7-9. 11 f. vgl. mit v. 6 f. Aehnlich ist es wenn neben dem m\u00e4nolitchen Schuldopfer des Aus\u00e4sizigen noch ein weibliches S\u00fchnopfer vorkommt Lev. 14, 19; das geringe Opfer der W\u00f6chnerlaheisst immer nur S\u00e4bne Lev. 12, 6-8.

<sup>2)</sup> Lev. 4, 11 f.; vgl. 7, 10 das »trockene Getreideopfera.

<sup>3)</sup> Lev. 4, 25. 30. 4) Lev. 4, 6 f. 17 f. Bei einem blossen Reinigungsopfer genügte der vordere Altar Lev. 9, 9. 15.

die dritte und höchste Stufe der Sühne war für den jährlichen Versöhnungstag bestimmt, worüber unten. Bei dem Schuldopfer dagegen lag für eine solche ausserordentliche Weise des Blutsprengens keine Ursache vor: umgekehrt wurde sein Blut ganz wie sonst rings auf die Wand und den Fuss des vorderen Altares gesprengt 1).

Aber sowie dies Blutsprengen mit seiner hochheiligen Feierlichkeit vollendet war, so war nach dem alten Glauben auch schon die Unreinheit und Schuld aus dem Gegenstande an dem sie haftete losgerüttelt, als hätten die mit der gewaltigen Hand eines Reinen gegen sie gesprengten Blutstropfen sie aufgeregt und unwiderstehlich herausgelockt; so muss man sich offenbar diesen Vorgang im Sinne des Alterthumes denken. Allein losgerüttelt wie sie war, fuhr sie nun derselben Anschauung zufolge zunächst nur in den Leib selbst dessen Blut sie so unwiderstehlich herausgetrieben hatte: die Reste dieses Leibes also galten nun umgekehrt selbst für unrein geworden, und wurden demnach mit all dem Schauer betrachtet womit man das vor Gott unreine betrachtete, ja wohl noch mit stärkerem; eben hier trat die Nachtseite dieser ganzen Opferart wieder höchst empfindlich hervor. Folgerichtig wurden nun diese Ueberbleibsel alle, sowie sie waren, also auch mitsammt dem Unrathe, weit vom Heiligthume an einem gemeinen Plaz (ausserhalb des Lagers oder der Stadt) verbrannt, wie nur irgend ein Gegenstand des Abschenes den man sonst nicht anders von sich schaffen und vertilgen kann 2): und dann erst konnte zur Gottheit geslehet werden dass nun die Unreinheit und Schuld wirklich aufgehoben und getilgt sevn möge. Dieses Verbrennen hat sich indess nur bei den feierlichsten Arten des Sühnopfers erhalten, wie bei der jährlichen grossen Sühne 3), und bei dem Sühnopfer zur Zubereitung des Sühne-Wassers (wovon unten),

<sup>1)</sup> Lev. 5, 9. 7, 2. 2) wie ein ham, s. unten. Aehnlich ist der Brauch solche Gräuel ins Meer zu werfen, Hom. II. 1, 514: worauf Mikha 7, 19 angespielt wird. 5) Lev. 16, 27 vgl. 6, 23. 8, 17.

welches leztere ausserhalb des Heiligthumes sogar geschlachtet wurde, da es nur zur Zudereitung einer andem Feierichkeit dienen sollte '). Für gewöhnliche Fälle kürzte man offenbar das Verfahren só ab, dass nach dem Blutsprengen sogleich die götliche Gnade angerufen wurde die flüssig gewordene Schuld nun gänzlich aufzuheben. Der todte Leib des gewöhnlichen Opfers wurde daber als das geheinnissrolle Wertzeng welches die Schuld auffange und doch zugleich vernichte, mit ungemeinem Schauer betrachtet: und der Blutstropfen von ihm welcher auf das Kleid eines Menschen gefallen war musste sorgsam an einem Orte des Heiligthumes selbst abgewaschen werden ').

Geschlachtet sollte das Sühnthier im Heiligthume ebenda werden wo nach S. 46 das Ganzopfer fiel, nördlich vom Altare; während das Dankopfer wabrescheinlich nicht an dieser heiligeren Stelle, sondern gleich am Eingange östlich vom Altare geschlachtet wurde. Weil das Sihn- und Schuldopfer als ein trübes und unheimliches ursprünglich desselben heiligen Ortes wo die andern Opfer dargebracht wurden garnicht würtig geachtet werden nochte, schärft das Gesez ausdrücklich ein es solle an demselben Orte wie dieses geschlachtet werden ?): und zerstört wurde auch damit eine Art des älteren Aberglaubens.

Uebrigens versteht sich dass der Einzelne sein Vergehen vorher deutlich gestanden und die göttliche Verzeihung angellehet hatte; and bei dem Schuldopfer wo das Geständniss noch besonders wichtig and nothwendig war, hebt auch das B. der Urspp. diese Vorbedingung bisweilen mit grosser Bestimmtheit bervor <sup>9</sup>).

3. Hatte man sich einmal so wie oben erklärt über den finstern Zwang des Verbrennens der Ueberbleibsel dieses Opfers erhoben und wenigstens bei den gewöhnlichen Fällen auch obne ihn die göttliche Aufhebung der Schuld zu erfle-



<sup>1)</sup> Num. 19, 3-9. 2) Lev. 6, 20.

<sup>3)</sup> Lev. 6, 18. 7, 1 und besonders 14, 13.

<sup>4)</sup> Lev. 5, 5. Num. 5, 7.

hen gelernt, sodass das der Vernichtung bestimmte Fleisch wie durch höhere Gnade gerettet schien: so konnte man es weiter wagen und es wurde im Jahvethume gesezlich, von jedem Opfer auch dieser traurigen Art etwas ins Altarfeuer zu werfen, nämlich vom Thiere die wenigen Altarstücke welche nach S. 42 auch vom Dankopfer immer ins Feuer kamen, und vom Getreide eine Handvoll Mehl; aber alles das wurde sicher ohne Weihrauch geopfert 1). Aber der Opfernde selbst durfte weder ursprünglich von ihm essen, noch wurde dies je später erlaubt: es war ja ein Trauer- und Zwangsopfer, das gerade Gegentheil vom Dankopfer für den Menschen, sowie von dem üppigen Ganzopfer für Gott. Darum wurde das Fleisch der gewöhnlichen Opfer zwar erhalten, aber wie ein aus dem Verderben rein durch göttliche Gnade erhaltenes wunderbares betrachtet, als ein »Hochheiliges«, wie es oft genannt wird. Jeder der das Fleisch mit gemeiner Hand berühre galt als dem Heiligthume verfallen 2). Nur Priester am Heiligthume selbst galten als fähig genug das gefährliche Fleisch zu verzehren: aber von ihnen erwartete man auch dass sie es und mit ihm gleichsam die gebüsste Schuld selbst in sich aufnähmen und verzehrten. Doch war es schon viel als das Gesez den Priestern erlaubte oder vielmehr zur Pflicht machte alle Sühnopfer welche nicht zu den S. 67 bestimmten zwei höhern Stufen gehörten, ohne Bedenken zu verspeisen 3). Wie schwer das anfangs ging, darüber gibt uns noch das B. der Urspp. in der Erinnerung an Ahron und seine 4 Söhne eine klare Anschauung. Ahron mit seinen beiden ältesten Söhnen verbrannte Fleisch und Haut des Bockes welcher an ei-

<sup>1)</sup> wenn "UDF". S. 48 such von diesen Altarstücken gebraucht wird. Lev. 4, 10. 19, 51. 55, 51. 27, 51: so folgt draum dass das Wort in diesen einzelnen Falle schon die S. 48 nr. bemerkte allgemeinere Bedeutung sauf den Altar legens angenommen batte. Ebenso hann 17,218 Lev. 5, 12 nach S. 48 nichtmehr seine nächste Bedeutung beibehalten haben: die altherkömmlichen Kunstaudrücke erhielten bei dieser umgekehrten Opferert vonselbst eine andre Bedeutung.

s. besonders Lev. 6, 20 und was weiter unten darüber zu sagen ist.
 Lev. 6, 19. 25. 7, 6 f. 10, 18.

nem Feste zur Sühne gedienet hatte; aber nachher zürnte Mose auf Ahron und seine zwei jüngsten Söhne darüber dass der Sühnebock verbrannt und nicht von ihnen gegessen sei; denn Jahve habe ihn ihnen gegeben als solchen welche die Sühne der Gemeine vermittelten, die also nichtnur herechtigt sondernauch verpflichtet seien das geheiligte Fleisch durch eignen Genuss zu ehren. So schwer fiel es also in der ältesten Zeit den Widerwillen sogar der Priester gegen einen solchen Genuss zu überwinden: auch Ahron entschuldigte sich damals noch (fährt die Erzählung fort) unter Jahve's Zustimmung, dass er wenigstens an cinem Tage wo er zwei Söhne verloren habe von solchem Fleische nicht essen könne 1). Auch mussten noch immer die Gefässe worin ein solches Fleisch gekocht war sogleich nachher, wenn irdene, ganz zerbrochen, wenn metallene, wenigstens sorgfältig gescheuert und mit Wasser ausgespült werden, als fürchtete man nochimmer die Spuren der vorher in dies Fleisch gefahrenen Unreinheit 2).

Nach diesem Gefühle des entferntesten Alterthumes verstehen wir erst recht, welche Bedeutung es hatte dass das Gesez den Priestern ähnlich erlaubte oder vielmehr befahl von Opferbroden nur einen Theil oderauch nur den aufgestreueten Weihrauh ins Altarfeuer zu werfen, sie vielmehr selbst zu geniessen als ein zwar heiligstes aberdoch von den geeigneten Menschen zu geniessendes Brod. Es waren dies (ausser den 12 heil. Wochenbroden, worüber S. 27 weiter geredet ist) die jedes Ganzopfer begleitenden Getreideopfer, welche bei dem Glanze und der Häufigkeit jener die stärkste Anzahl bildeten und bei denen dies immer besonders hervorgehoben wird (S. 51); ferner die etwa bei Sühnopfern fallenden. Alle diese Speisen hätten, als einmal in das Heiligste aufgenommen und selbst hochheilig geworden, entweder ganz in das Altarfeuer kommen müssen, oder wenn nur etwas von ihnen für dies Feuer hestimmt wurde, so hätte der Rest von ihnen, nachdem sie ihrem nächsten Zwecke gedient, streng-

<sup>1)</sup> Lev. 9, 8-11. 15. 10, 16-20.

<sup>2)</sup> Lev. 6, 21 vgl. mit 11, 33. 15, 12.

genommen nur vernichtet, also am besten verbrannt werden sollen '): doch die alte Religion ward frühe verständig genug einen andern Gebrauch von ihnen einzuführen. Bei den Dankopfern verstand sich die Theilnahme des Priesters am Genasse leicht vonselbst: aber man hedenke was zu überwinden war ehe ein Priester von den Ganzopfern und was diesen an Heiligheit gleichgehalten wurde auchnur das Brod zu essen wagte! Und auchso blieb aller Genuss solcher vhochheiligena Speisen für die Priester an gewisse Beschränlungen geknüpft, worüber unten bei den Priestern weiter zu reden ist.

### Reinigungs- und Einweiheopfer, Bundesopfer.

Leicht versteht sich wie die einmal bestehenden drei Hauptarten von Opfern auf mancherlei verwandte Verhältnisse übergetragen werden konnten.

Die verschiedenen Sühnopfer konnten leicht allein oder mit andern Opfern und zwer dann zunächst mit dem seinem lezten Ziele nach verwandten Ganzopfer verbunden auf die feierlicheren Arten der vorgeschriebenen Reinigungen übergetragen werden, da die Sühne ansich immer eine Reinigung bezweckt. Hierüber ist jedoch besser unten bei den Reinigungen im Zusammenhange zu reden.

Dieselben Sühn- und Ganzopfer eigneten sich für das feierliche Einweihen heiliger Gegenstände Personen oder Tage, da es hier überall galt ein neues unbellecktes Werk hezustellen soweit dies durch menschliches Mitwirken müglich ist. Nach dem B. der Urspp. gehört zu jeder grösseren öffentlichen Feier, wo der Hohepriester selbst das Geschäft hat, ein Sühnekalb mit einem Widder als Ganzopfer zur Einweiten Genzopfer zur Einweiten der Genzopfer zur Einweiten werden der Genzopfer zur Einweiten werden der Genzopfer zur Einweiten der Gen



<sup>1)</sup> am deutlichsten spricht hier der Name Heiligstess welchen das B. der Urspp. mit Absicht wirderholt, Lev. 2, 3, 0, 6, 9, 1, 7, 6, 24, 6, 1, vgl. mit demselben Audrucke vom Sühnopfer 6, 18, 22, 7, 1, 14, 13. Num. 18, 9, 7, fast beides susammen. Ferner Lev. 8, 31, 7. Dass die 12 Wochenbrode als zulett ins Altarfeuer kommend gedacht wurden und die Tüschopfer so mit den Feueropfern verschnoitzes (S. 51), erbeilt auch aus ihrer Zählung aus den Dugk Lev. 24, 9.

hung des Tages für ihn selbst, und ein Sühnebock mit einem Halbe und Lømme als Ganzopfer für das Volk; und das Sühneopfer geht als zur eigentlichsten Einweihung dienend immer voran ). Vom Blute eines solchen bloss zur Einweihung dienenden Sühnopfers ward an die Hörner des Altares aber nur des vorderen gesprengt i). Achalich fallen Sühn und Ganzopfer zur Einweihung des Altares, der niedern und der höhern Priester ); suf die böhern Priester wird dabei noch in besonders feierlicher Weise vom Altarblute gesprengt ), als sollten sie durch die stänkste Berührung des Heilighen was im Opfer möglich war so gewaltig als möglich geweihet werden. Wenn aber beim Einweihen der obern Priester vorzüglich nur der eine wie ein Dankopfer zubereitete Widder der Einweihungs-Widder heisst ), so hat das eine besondre unten zu erlätternde Ursache.

Auf eine eigenthämliche Weise wurde das Opfer zur Heiligung von Bündnissen angewandt. Ganzopfer und Dankopfer gehörten nach urstler Sitte zu ihnen und Dankopfer waren dabei umsomebr eine Hauptsache, da des von beiden Seiten gelobte zum Schlusse der h. Handlung mit dem Fleische und Brode des Dankopfers von beiden Schwörenden auch wie eingegessen, wie in Fleisch und Blut verwandelt werden musste und das gemeinsame Mahl von dem heil. Bundesmittel ganz nothwendig schien <sup>5</sup>). Aber noch vor diesem Schluss-

<sup>1)</sup> Ex. 29, 1-28. Lev. 9, 2 f.

<sup>2)</sup> Lev. 9, 9 vgl. 8, 15. Ex. 29, 12.

<sup>5)</sup> Ex. c. 29. Lev 8, 2. 15 ff. Num. 8, 6-12.

<sup>4)</sup> Ex. 29, 22-34. Lev. 8, 30 vgl. ähnliches bei den Bundesopfern.

<sup>5)</sup> Lev. 8, 22-35. Eine besondre Frage ist wie Lev. 7, 37 auch das Einweiheopfer als in c. 1-7 beschrieben genannt werden konnte, da man doch das c. 6, 12-16 beschriebene Opfer nach S. 81 f. nicht für ein solches halten kann. Hatte indess das Einweiheopfer nichts von den übrigen und besonders vom Sühneopfer sehr verschiedenes, so erklärt sich jean Mitnennung vielleicht eben daraus.

<sup>6)</sup> daher wird sogar bei der Schliessung des Bundes Israels mit seinem Gotte das Essen und Trinken des Volkes ebensowohl erwähnt wie dass sein Gott selbst dabei erschienen sei, sich also irgendwie als

mahle wurde das Blut der Opferthiere theils wie sonst an den Altar, theils aberauch ganz ungewöhnlich gegen die Schwörenden selbst gesprengt, um sie mit dem Heiligsten aufs gewaltigste zu berühren und zu verpflichten. So erzählte das B. der Bündnisse offenbar nach einer in den Urzeiten allgemein herrschenden Sitte 1). Noch schärfer bildete sich die Sitte auch so aus, dass die beiden Schwörenden durch die einander gegenübergestellten Hälften der Opferthiere hindurchgingen, um sich aufs stärkste an die für beide gemeinsam gefallenen Opfer erinnern zu lassen. Allein das B. der Urspp. nimmt weder diese schärfer ausgeprägte noch jene einfachere Art des Bundesopfers in den Kreis der Geseze oderauch nur der vorbildlichen Handlungen auf, obgleich es dazu öfter Gelegenheit gehabt hätte: jene einfachere Verwendung mochte es nichtmehr billigen, weil ihm das Blut schon zu stark Sache des blossen Altares geworden war; und diese schärfer ausgeprägte Sitte, welche wir in den Zeiten nach David sehr herrschend geworden finden 2), kannte es vielleicht noch garnicht, oder fand sie dem Wesen der alten Religion nicht entsprechend.

# Die Wirkungen und die Ausgänge der Genussopfer.

Auf solche Weise bildeten sich also die Genussopfer (um die Tisch- und die Feueropfer mit diesem Namen zusammenzufassen) in den früheren Zeiten der Gemeine Israels aus, 
und längere Zeit schien es alsob ein sehr bedeutender Bestandtheil des innersten Lebens der wahren Rigion in sie 
übergehen würde: denn mit der grössten Innigkeit umfasste

die eine Seite der andern fühlbar gemacht habe Ex. 24, 11 vgl. v. 5. B. Zach. 9, 11. Und darum werden bei dem Königdeste wie lesvel zum erstennnels einem Bund mit einem menschlichen Könige schloss, vorzäglich auch nur Dankopfer erwähnt 1 Sam. 11, 15: ähnlich Gn. 31, 54. 1] Er. 24, 6-8 vgl. 8. 75, 84 ft.

nach den Zeugnissen Gen. 15, 9-18 (wo die nicht zertheilten Vögel sicher das Ganzopfer bilden sollen). Jer. 54, 18 f.; auch Deut.
 14 wird wohl darauf angespielt.

sichtbar das Jahvethum in seiner Jugend diese damals noch in ihrer ersten Unschuld blühenden heiligen Gebräuche, und suchte auch durch sie seinen Geist wirken zu lassen. Allein eben die Spize aller dieser Opfer, welche nach S. 26 f. das Menschenopfer ist, musste doch im Jahvethume sogleich abgebrochen werden. Denn dass dies Menschenopfer dem Volke Israel seit uralten Zeiten bekannt war, leidet keinen Zweifel. Gerade bei Völkern Westasiens und Griechenlands, auch bei den mit Israel am nächsten verwandten, ward es laut einer Menge von Zeugnissen vielangewandt; und die Völker in und um Kanaan waren früh genug verfeinert und verkünstelt um an diesem künstlichsten aller blutigen Opfer Wohlgefallen zu finden. Die Erzählung von Isaaq als Kinde zeigt wie dicht auch ein solcher Held des Alterthumes wie Ahraham und mit ihm das ganze Volk Israel an die Gefahr des Kindesopfers streifte ); Jeftha liess sich wirklich vom Irrwahne zur Opferung seines einzigen Kindes hinreissen 2); schon das B. der Urspp. verbietet streng die Kindesopfer für den Ammonäischen Gott Mólokh 3), über welche dennoch viel später noch Jéremiá bitter klagen musste; und der gemeine Mann in Israel, auchwenn er keineswegs selbst solche Opfer brachte, empfand doch vor diesem furchtbarsten Opfer wo es wirklich gebracht wurde leicht ein nnerträgliches Grauen 4). So nahe trat also dem Volke das Menschenopfer: aber das Jahvethum war ihm seinem eigensten Triebe nach völlig entgegen, weil ihm der Mensch zu hoch steht um als Opfer zu dienen, wie eben die Erzählung über das Kind Isaaq so unübertrefflich schön zeigt. Zwar findet sich allerdings vor ienem Verbote des Molokh-Opfers im B. der Urspp. kein gesezlicher Ausspruch gegen das Menschenopfer; und wohl mag zu Mose's Zeit ein solches allgemeines Verbot noch gar nicht gegeben seyn, weil das Volk damals nochnicht an der Gefahr durch

<sup>1)</sup> s. Bd L S. 375. 382 f.

<sup>2)</sup> fiber diesen Fall s. ausser Bd II. S. 400 noch weiter unten 5) Lev. 18, 21. 20, 2; über die erstere Stelle vgl. Bd II. S. 158 nt.

<sup>4)</sup> s. Bd. III, S. 229.

die Kanaanäer dazu verführt zu werden litt. Denn das Opfer des liebsten Eigenthumes aus dem eignen Fleische und Blute ist weil die feinste auch überall die verhältnissmässig späteste Ausbildung aller dieser Opfergebräuche; und selbst bei jenen 'Ammonäern mag das Kindesopfer zu Mose's Zeit noch wenig ausgebildet gewesen sevn. Es erklärt sich so wie Jeftha, nicht weit von den Ammonäern lebend, von einem Opfer dieser Art überrascht werden konnte; um seine Zeiten mag sich dies Opfer zuerst unter Völkern hebräischen Blutes ienseit des Jordans mächtiger ausgebreitet haben. Allein in demselben Masse wie wir es allmählig unter den Heiden rings um die alte Gemeine zunehmen sehen, verschwinden in ihr auch seine ersten Anfänge als eines Jahve-Opfers; bis der Deuteronomiker ähnlich den Propheten des 7ten Jahrh. es als ein abscheuliches Opfer zu bezeichnen kaum noch für der Mühe werth hält 1). - Wie leicht konnten aber alle Genussopfer für verkehrt gehalten werden, wenn die wahre Religion eben das folgerichtigste und feinste derselben gänzlich verwerfen musste!

Und nehmen wir das Brandopfer als die Art welche nach S. 49 in Israel die beliebteste und eigenthümlichste wurde: so konnte gerade der unendliche Glanz zu dem sich dieses kostspielige Opfer des einseitig göttlichen Genusses ausbildete, am frühetsten die innere Leere alles dieses Opferwesens anschaulich machen.

Darum regt sich denn ziemlich früh die prophetische Ansicht dass alle solche Opfer und was mit ihnen enger zusammenhängt in einem Missverhältnisse zum Wesen der wahren Religion stehen welches zu grossen Irrthümern und Verkehrtheiten führen könne; dass das rechte Opfer welches der Mensch zu bringen habe ein rein geistiges sei 3). Der Salomonische Tempel ward noch ganz in dem alten Glauben an die Unenthehrlichkeit dieser Opfer gebauet, und in ihm erreichten sie erst ihre höchste Verklärung: aber eben vondaan keint eine

Deut. 12, 31. Uebrigens ist noch weiter über diese Frage die unten folgende Abhandlung über die Erstgeburt zu vergleichen.

<sup>2)</sup> so Amos Hosea Jesaja und alle folgenden Propheten.

gerade entgegengesezte Ansicht, welche obwohl noch ein Jahrtausend ohne äussere Erfolge sich fortrankend, doch endlich im N. T. zur Reife kommt.

# C. Die einfachen heiligen Gaben.

#### Die Weihgeschenke.

Konnten also alle die Gaben welche wir als Genussgaben oder als Opfer im gewöhnlichen Wortsinne kennen gelernt, den tiefsten Bedürfnissen wahrer Religion nochnicht genügen, so versteht sich umso leichter dass der das göttliche Wohlgefallen erstrebende Sinn bereits sehr früh noch viele ähnliche Wege zum lezten Ziele versuchte. Sobald einmal durch solche Regungen und Opfer urältester Religion eine Gemeinschaft von Verehrern desselben Gottes ein örtliches Heiligthum und wie eine Anstalt zum selbstthätigen Fortleben dieser Religion entstanden war, mehrten sich die Aufforderungen wie die Gelegenheiten auch durch reine Hingabe eines Eigenthumes für höhere also für göttliche Zwecke zu wirken, und etwas werthes zu opfern ohne es sichtbar als Genuss vom Himmel angenommen zu sehen. Dies ist wirklich schon ein feineres und geistigeres Opfer; und besonders in manchen Lebenslagen fühlte sich der fromme Mensch getrieben solche Güter seinem Gotte hinzuopfern, welche theils ansich aus mancherlei Ursachen nicht zu Genuss- oder Altargaben tauglich waren, theils auchwenn dazu tauglich, doch freiwillig von ihm ohne den Anspruch als Genussopfer zu gelten hingegeben wurden.

Die nächste Art solcher einfachen Gaben an den Gott und sein Heilightum batte ihrem lezten Triebe nach mit den oben beschriebenen Danlopfern die grösste Verwandtschaft. Ein freier Zug des Herzens trieb den Menschen auch auf solche Weise, ohne einmal den Genuss und die Ehre einze gewöhnlichen Opfers zu suchen, viel oder wenig von seinem Eigenhume einem höhern Zwecke zu weihen: das Eigenthum Gotte weihen war damals fast noch überall gleichbedeutend mit seiner Weihe zu höhern Zwecken. Auch ein geringes Gut konnte der Aermere so weihen: doch in den wieltsigsten Fällen, wo

die Auslieferung eines grössern Gutes schwieriger seyn musste, war en oder schien es doch immer ein vorhergegangenes Geläthede zu seyn welches den Menschen band dieses einfachste aller Opfer auszuführen!). Geschenkt konnte so jede Art von Eigenthum werden: das B. der Urspp. sezt noch keine Ausnahme; erst das Deuteronomium muss dem zerrissenen Zustande seiner Zeit gemäss nachholen, dass man nicht glauben möge die Sünde der Beförderung unzüchtiger Religionen e. B. wenn Aeltern ihr Kind an heidnischen Festen sich preisgehen liessen) dädurch zu mindern dass man etwas von dem Gewinne därans dem Heilghtume Jahre's widme <sup>5</sup>).

Werden solche Gahen häufiger und umfassender, so sezen sie nichtbloss eine schon tiefer das ganze Herz ergreifende Religion, sondernauch das Bestehen einer ausgehildeten Priesterschaft voraus; denn nur eine solche kann die grössern Gaben gehörig in Empfang nehmen und den Wünschen der Geber gemäss richtig verwenden. Aus der Häufigkeit und Grösse dieser Gaben, wie sie das B. der Urspp. andeutet, können wir daher sicher schliessen wie grosse Gewalt das Jahvethum in den frühesten Jahrhunderten auf das ganze Lehen des Volkes ausübte. Manche Zeiten fordern auch ansich mehr als andre zu einer solchen aufopfernden Freigehigkeit auf; und so heht es das B. der Urspp. als Vorhild für alle ähnlichen Fälle in der Zukunft hervor, wie willig das ganze Volk, Männer und Weiber, Fürsten wie Gemeine, zur ersten Gründung der Einrichtungen des grossen Heiligthumes Jahve's seine Schäze zusammengelegt und wie hierin ein göttlicher Wille und Wohlgefallen selbst geherrscht habe 3). Aehnliche grosse Anstrengungen zur Erneuerung und Erweiterung der ältern heil. Einrichtungen machten dann David und Salômo sowie einige ihrer Nachfolger, wie dies hesonders die Chronik auf ihre Weise üherall ausführlich zu schildern sucht 4). Wieviel sodann dem einmal bestehenden Tempel in Jerusalem im Laufe

<sup>1)</sup> Lev. c. 27 wird ein Gelübde überall vorausgesezt.

<sup>2)</sup> Deut. 25, 19. vgl. mit dem Bd. III. S. 176, 182 gesagten.

<sup>3)</sup> Ex. 25, 1-7. 35, 5-8. 21-29. 4) s. Bd. 111, S. 31 f. 285.

der Zoiten freiwillig geschenkt wurde, theils an Beiträgen für seinen Schaz aus welchem die nüthigen Bau- und ührigen Erhaltungskosten immer bestritten werden sollten, theils an selbstständigeren Stiftungen aller Art welche zu seinem Schmucke oder zur Erweiterung und Sicherung seiner Zwecke dienten das können wir jezt mehr imganzen als imeinzelnen ühersehen, wir sehen aber soviel sicher dass die Zahl und Grösse der Weitigeschenke fortwährend hedeutend genug war \u00f3.

Einige Arten solcher Weihgeschenke kehrten indess so häufig und so gleichmässig wieder, dass sie schon sehr früh ihr ursprünglich freies Wesen mehr verloren und allmähig zu feststehenden Ahgahen wurden. Dieser Uehergang hildete sich leicht von selhst; aher allerdings wurde er auch durch die einmal hestehende Ordnung des Heilig- und Priesterthames begünstigt, sodass solche ursprünglich völlig freiwillige Gahen bereits im B. der Urspp. mit aller gesezlichen Bestimmtheit und Ausführlichkeit als von Jahve angeordnete Abgahen an das Heiligthum dargestellt werden. Solche sind 10 erriesternatheil en jedem Dankopfer, s. S. 5.5; 2) die Erstlinge aller Art; 3) die Zehnten. Wir werden jedoch üher diese hesser unten hei der Ahhandlung über das Priesterthum weiter reden.

Allein mochte ein ursprünglich freies Weihgeschenk zu einer ständigen Ahgabe an das Heiligthum geworden seyn oder nicht: immer musste doch eine Gabe dieser Art, wean sie übergehen wurde, durch irgend eine feierliche Handlung oder wenigstens ein bedeutsames Zeichen in die heilige Gemeinschaft erst aufgenommen werden. Wirklich finden wir noch an rielen Stellen des B. der Urspp. klare Andeutungen eines solchen Weihezeichens: es ist dies die feierliche Handlung welche Luther die Webe und die Hebe nannte und die wir richtiger die Hebe und die Speude oder die Weitung und die Schenkung nennen können 1). Das wesentliche bei

<sup>1)</sup> vgl. bes. 2 Hön. 12, 5-17. 22, 4-7.

<sup>2)</sup> הַקְּיִם und הְקְּיִם, wie die Verba הְקִים, und הַ sind wie an Bildung so an Bedeutung sich eigentlich gleich (Num. 18, 11): doch

dieser Feierlichkeit hestand sicher nur darin dass der Priester die Gahe vor dem Altare hoch emporhob und sie so dem Altare gleichsam zur Annahme anbot, unter gewissen heiligen Worten und Geheten, wie sich lezteres vonselhst versteht. Wir müssen dabei hedenken dass der Altar sehr hoch stand 1), der zu weihende Gegenstand aber ihm so nahe als möglich entgegengehalten wurde, als wäre der Altar selbst der sichthare Gott dem die Heiden ibre Gaben weiheten. Eine solche Weihung trat auch hei Reinigungs- nnd andern Opfern ein bevor sie ausgerichtet wurden 2), ja wie es scheint hei allem was ins Altarfeuer sollte 3). Am häufigsten wird sie aber von den zwei ansebnlichen Fleischstücken erwähnt welche von iedem Dankopfer den Priestern zufallen sollten, der Brust und dem rechten Schenkel: auf diese legte der Priester zuerst alle die kleinern Altarstücke von Fett und Getreide, hoh alles in dieser Zusammenreihung feierlich zum Altare empor, legte dann aber nur das nothwendige davon ins Feuer, und nabm das übrige, nachdem er es nocheinmal fürsich dem Altare dargeboten, als geweihete Stücke zurück 4), Ebenso wurde jährlich die erste Garhe, und ähnlich wurden gewiss Kostbarkeiten aller Art geweihet, wenn sie von dem from-

ist das erstere im B. der Urspp. das nähere, zumal überall wo von Opfersachen die Rede ist; während der Deuteronomiker vielnehr nur noch das zweite gebraucht (Deut. 12, 15. 17) und ebenso andre spätere. Schriftsteller jenes πύμπι und ηνητ in dieser Bedeutung garnichten Das πύμπι his tindes in seiner allgemeiern Redeutung wheil. Spendes auch dem B. der Urspp. gewöhnlich, Ex. 50, 15 f. Die LxX drücken den Nebenbegriff der Weilte an vielen Stellen recht gut aus durch die Uebersezung Φυβειρμα καὶ δρασίρμα.

<sup>1)</sup> vgl. den Ausdruck ver stieg herab (vom Altare)« nach fertigem Opfer Lev. 9, 22. 2) Lev. 14, 12. 24. 25, 19 f.

<sup>3)</sup> nach der Beschreibung Lev. 8, 25-28 vgl. 7, 30 f.

<sup>4)</sup> nach Lev. 8, 25—29: wenn hier v. 25 zuerst bloss der Schenhel, dann v. 29 bloss die Brust genannt wird, so erhellt aus andera Stellen wie Lev. 8, 30—32 wie zufällig das ist; gewölnlich wird jedoch die Brust ebenso wie von den beiden Wörtern für die Weibe rippin zuerst genannt.

men Sinne dargebracht waren ); ja die niedern Priester wurden so wie vom ganzen Volke Jahren und dem Heiligthume zum Dienste geweihet, wahrscheinlich indem der Hohepriester sie auf eine Erhöhung vor dem Altare hegleitete um sie so dem Altare als heil. Gabe darzuhringen <sup>1</sup>). Jedes Weihgeschenk trug dennach am kürzesten den Namen »Heiligess <sup>2</sup>).

#### Die Banngeschenke (Bannopfer).

Aber wie überhaupt die Gegensäze des niedern Lebens in den Aeusserungen der Religion noch schroffer hervortraten: so hatte sich diesen friedlich frohen Weihgeschenken gegenüber eine andere Art von heil. Gaben ausgehildet welche stärker als alles verwandte an die Nachtseite des alten Religionslebens erinnert. Irgend ein Gegenstand konnte der hestehenden Frömmigkeit so gefährlich und so unverbesserlich scheinen, oderdoch aus irgend einem Grunde dem Besizer so unheimlich und verabscheuungswerth vorkommen, dass man sich nicht anders vor ihm zu retten wusste als indem man ihn der Gottheit zu vertilgen oderdoch zu bessern übergab. Man scheukte ihn also zwar dem Heiligthumc und liess ihn dadurch wie aus der Welt verschwinden, aber man verlangte zugleich dass das Heiligthum ihn zum Vernichten oderdoch Unschädlichmachen an sich nähme und den Besizer so von einem Unheile befreiete: zu welchem Zwecke gewiss der Priester einen Bannfluch darüber sprechen musste. Dies ist das Banngeschenk oder Bannopfer, welches im Hebräischen seinen Namen zulezt ehenfalls vom Weihen und Heiligen erhielt 1), aher zum geraden Gegensaze des gewöhnlichen Weih-

<sup>1)</sup> Lev. 23, 11 ff.; Ex. 35, 22. 38, 24 vgl. 25, 3. Num. 31, 41-54.

<sup>2)</sup> Num. 8, 11-13.

<sup>3)</sup> ψ τ ist oft soviel als ἀνάθημα 2 Hön, 12, 5. 1 Chr. 26, 20. B. Jes. 23, 18; vgl. Num. 18, 19. Ex. 28, 38.

<sup>4)</sup> בְּיְדְהָי ist vom Verbielen (Trennen), Untersøgen, vom gewöhnlichen Leben Ausnehmen so gemannt, im Gegensase zum בייף dem Gemeinn (Profanen). Davon ist erst abgeleitet בייף בייף, "bannen". – Aehnlich ist das entsprechende מיילים ער ursprünglich einerlei mit מיילים אות היילים בייף.

Ewald, Gesch. d Volkes Israel. Il Anh.

geschenkes wurde. Ihm entspricht unter den Genussopfera das traurige Sündopfer, unter den Arten heiliger Worte der Fluch (S. 14). Leicht versteht sich dass ein solcher Bannfluch, einmal feierlich ausgesprochen, als unauffsicht, und der von ihm getroffene verhasste Gegenstand als völlig aus der Welt geschieden galt. Und solange man sich vor etwas Ge-fährlichem noch nicht anders retten konnte als durch ein sol-ens gewaltsamstes Zuhüflenehmen des bestehenden Heiligthumes, ersehien der Bann noch innmer von einem heiligen Zauber umkleidet.

Ein solcher Brauch findet sich daher bei manchem alten Volke, und war sicher in Israel längst vor Mose bekannt. Aber früh erhielt er kaum unter einem andern Volke eine so mächtige Anwendung wie in Israel als der Gemeine Jahve's, indem das sittlich strengere Leben, wodurch dies Volk früh von allen übrigen sich so gänzlich unterschied, vorzüglich auch diesen heil. Brauch zu einer furchtbaren Waffe ausbildete. Hielt es das Besteben seiner Religion durch etwas von seinen Feinden schwer gefährdet, so kebrte es leicht die ganze Gewalt des Bannes gegen dasselbe; nichtnur die Altäre Gözenbilder und Tempel der Feinde wurden leicht vom Banne getroffen 1), auch der grösste Theil der Beute des Feindes ward gebannt d. i. als gefährlich zerstört, eine so grosse Scheu vor der Berührung mit Heidnischem und so wenig Sucht nach Reichthümern und Schäzen der Erde herrschte vor. Vorzüglich traf dieser Abscheu gewisse Kriegszeichen in denen man nach der Urerfahrung der Gemeine Jahve's etwas Unisraelitisches fand, Rosse und Wagen, auch Festungen 2). Erschlaffte aber dieser Abscheu allmählig ctwas: so stachelte ihn in unglücklicheren Zeiten leicht wieder die Macht des Gelübdes zu neuer Glut an, wie unter Samuel geschah 3); und während früher

Im Hebräischen entspricht לְבְּרֵרֹן dem ανάθημα Num. 31, 54, aberauch in gewisser Hinsicht dem ανάθεμα Num. 5, 45, 47, 5.

<sup>1)</sup> nach dem alten Ausspruche Ex. 23, 23 f. vgl. Num. 35, 52 f.

<sup>2)</sup> s. Bd. II. S. 118. 221.

<sup>3)</sup> vgl. Num. 21, 2 f. 30-35, Jos. 2, 10. Richt, 1, 17. 1 Sam. 15, 2 ff.

wohl von der Beute Menschen und sonst manches nüzliche z. B. das Vieh verschont war 1), steigerte sich durch diese schärfere Macht des Gelübdes der Bann bis zu der Forderung nicht das geringste zu verschonen, wie dieselbe Geschichte Samuel's zeigt 2). Das B. der Urspp. sucht daher in einigen vorbildlichen Erzählungen alles fester zu bestimmen. Nach ihm war der Krieg gegen Midjan, weil dieses Volk Israel zur Theilnahme an einem unzüchtigen Gottesdienste verführt hatte, zwar ein Krieg der »Rache Jahve's«, und Mose verstärkt die Strafe der Tödtung aller Männer noch durch die aller verheiratheten Weiber und männlichen Kinder, lässt jedoch alles übrige verschonen; und die ganze Strafe, obgleich sichtbar einem Banne erster Stufe gleichend, wird hier nicht ein Bannopfer genannt 3). Ein solches ward aber über Jericho verhängt: von ihm auch nur das geringste zum Banne gerechnete als Beutestück zu verschonen oder zu verbergen. galt als eine völlige Störung des friedlichen segensreichen Verhältnisses zwischen Jahve und seinem Volke; als 'Akhôr etwas davon beimlich für sich behält, mehren sich die Zeichen der Ungnade auf Israel, bis Josúa den läugnenden Thäter aufs heilieste beschwört durch freies Geständniss Jahve'n Ehre und Preis zu geben, dieser sodann gesteht, aberauch mit all dem Seinigen und seinem ganzen Hause nun selbst durch den Bann gezüchtigt wird 1). Nach David's Zeiten nahm freilich diese alte rauhe Strenge allmählig ab 6); aber noch die grossen Propheten des 8ten Jahrh. ahnen für die messianische Zeit ein Wiedererstehen dieser alten strengsten Zucht 6); und der Deuteronomiker suchte sie für eine schon stark veränderte Zeit wenigstens gegen die alten Kanáanäer herzustellen, worüber unten weiter zu reden ist.

in den Worten Deut. 2, 54 f. 5, 7. Jos. 8, 2 hebt diess freilich nur der Deuteronomiker hervor, doch wird ähnliches 1 Sam. 15, 8 erzählt.
 1 Sam. c. 15. 5) Num. 51, 1-18. Ebenso Richt. 21, 11.

<sup>4)</sup> Jos. 6, 17-19, 7, 1-26,

vgl. Bd. III. S. 209. Aber auch Propheten wünschen dass der Bann nicht ewig dauern möge B. Zach. 14, 11.

<sup>6)</sup> Mikha 4, 13; vgl. Hez. 59, 9 ff.

Die gleiche Strenge des Bannes erster oder zweiter Stufe ward auch nachinnen gegen solche Glieder der Gemeine gekehrt welche den bestehenden Bund d. i. die bestehende heil. Verfassung verlezt hatten; mochten es ganze Städte 1) oder einzelne Männer 2) seyn. Wir sehen noch einmal an einem mitten aus der sittlichen Empörung über eine solche verabscheuenswerthe That entstandenen Liede das lebendige Gefühl welches dabei das Volk leitete: der Engel Jahve's selbst, an der Spize des Volkes im Frieden und Kriege einherziehend, schien über einen solchen Gräuel seinen Fluch gesprochen zu haben, und die rasche Zerstörung welche das Volk verhängte nur eine Folge davon zu seyn 3). Welche ungemeine Gewalt in ältern Zeiten diese Sitte übte, erhellt schon daraus dass das Wort für »Bannen« in der Sprache den Begriff des schnellsten und völligsten Vernichtens angenommen hat.

Etwas verschieden davon war allerdings der Fall wenn unmöglich zu bändigendes grausenhaftes Aergerniss dem Priester übergab. Als klare Beispiele davon werden im A. T. Kaum einige erwähnt: doch leilet die Sahe um so wenger Zweifel da das B. der Urspp. mit den deutlichsten Worten auf solche Fälle gesezliche Rücksicht nimmt <sup>1</sup>). Sogar Menschen, z. B. einen den Gösen opferuden, einen Verführer zum Gözendienste, ein unverbesserlich scheinendes Kind, konste die Gemeine oder der Hausvater so zum Tode weihen lassen <sup>1</sup>); ärgerte ihn ein ansich lebloser Gegenstand, der ihm

<sup>1)</sup> wie Richt. 8, 4-9. 14-17. 21, 11; vgl. Mal. 5, 24.

wie dies sogar der Deuteronomiker als gesezlich annimmt und ausführlicher beschreibt Deut, 13, 13-18; wie sich diess in späterer Zeit änderte sieht man aus Ezra 10, 8 vgl. unten.

<sup>5)</sup> Richt, 5, 23 vgl. Bd. II, S. 380 f.

<sup>4)</sup> Lev. 27, 28 f. vgl. v. 21. Das B. der Urspp. hatte gewiss einen jezt verlorenen Abschnitt über die Banngeschenke der Einzelnen.

<sup>5)</sup> dies wird Lev. 27, 28 f. bestimmt vorausgesest, jedoch Deut. 13, 7-12. 21, 18-21 schon ohne Rücksicht auf das Priesterthum als

aber zur Seelengefahr geworden, iha z. B. zum Gözendienste verführt hatte, so konate er sich aufs gründlichste von ihm dädurch befreien dass er ihn priesterlich bannen liess 1); auch ein ganzer Acker, welcher aus irgend einer Ursache seinem Besizer Widerwillen und Abscheu eingeflösts hatte, konate so dem Belieben des Heitighumes überantwortet werden 3).

Endlich konnte ein Gegenstand seine Unverträglichkeit mit der Heiligkeit der Gemeine Jahve's so unmittelbar sicher und so allgemein offenbar an sich tragen, dass es hinreichend schien ihn auch ohne vorher den Bann darüber gesprochen zu haben augenblicklich zu vernichten. Auch ein solcher Gegenstand galt als dem Heiligthume verfallen, aber ohne weiteres, schon durch sein Erscheinen fürsich: er wurde also heilig d. i. vom Heiligthume aufgenommen, aber nur um von demselben Heiligthume selbst augenblicklich verschlungen und vernichtet zu werden; sodass bei ihm der Begriff des Heiligen mit dem der Vernichtung zusammenfällt3). Anwendung fand diese höchste Ausbildung des Bannbegriffes vorzüglich bei der Berührung der zu heiligen unantastbaren Dinge (worüber s. unten); dann aber auch sonst bei Gräuel-Erscheinungen die in der Gemeine gesezlich verboten dennoch sich hervorwagten, wie in dem S. 84 erörterten Falle,

## Einlösung der Weihgeschenke.

Ein Banngeschenk nun galt, wenn einmal vom Heiligen angenommen, zeinem Wesen nach als unmöglich an seinen ersten Besizer irgendwie zurückfallend, vielnnehr als fürimmer ohne Minderung und Aenderung dem Heiligthame verfallen; oder nach dem Kunstausdrucke als eim Heiligtetes,



etwas bloss bürgerliches betrachtet. Der älteste und kürzeste Ausspruch findet sich Ex. 22, 19.

<sup>1)</sup> etwa so wie dies noch von Jesaja 30, 22 angedeutet wird.

<sup>2)</sup> Lev. 27, 21. 28.

<sup>3)</sup> dass dies bei dem Verbum wind der Fall ist, ergibt sich klar aus Ex. 29, 37. 50, 29. Lev. 6, 20. Num. 17, 2 f.; Deut. 22, 9; sowie aus dem lat. sacer im Sinne von verflucht.

ebensowohl wie nur irgend ein einmal dem Altarfeuer bestimmt gewesener Theil vom Genussopfer '). Nur das Heighdam konnte nunmehro über den Gegenstand verfügen: konnte er aber nicht etwa darch Feuer vernichtet werden wie z. B. ein Acker, so liess man ihn wahrscheinlich bis auf eine Zeit brachliegen wo für alles Heilige oder Unheilige eine neue Wendung eintreten musste, also bis zum Tode des Hohenpriesters oder bis zum Jubeljahre; dann konnte er entsühnt vom Heiligthame wieder benazt werden '). Bei der Zerstörung der vom Banne getroffenen Beute nahm der Sieger um die edeln Metalle ans, um sie vielmehr als ein Dankand Weihgeschenk dem Heiligthume zu erhalten: so schreibt es das B. der Urspp. sogar geseziich für den Bann erster und zweiter Stafe vor ').

Bei den eigentlichen Weihgeschenken dagegen liess das Gesez viel von seiner Strenge nach, indem es überall die Möglichheit der Einlösung erlabet falls der welcher darch ein Gelübde gebunden war diese vortheilhaft für sich hielt. Nur die Erstlinge alles Viehes und opferbare Thiere sollten nicht einlösbar seyn, offenbar weil man jene für zu einzig und nothwendig dem Heiligthume angehörig bielt (s. anten), diese zu den öffentlichen Opfern am Tempel genug brauchte, vertauschte aber oder verwechselt der Bezier aus Geüt oder anderer Ursache ein besseres mit einem schlechteren, so sollte er beide zugleich verlieren 1). Unreines d. i. nicht opferbares with, Hässer, Zebatten konnten gegen den gesezlichen Preis mit Dazuthun des Fünftels von diesem eingelöst werden 3); eigenthümliche Bestimmungen waren aber wegen der Rechte des Jabeljahres bei den Aeckern nöthig, worüber unter weiter-

Am merkwürdigsten ist dass auch Menschen als einlösbar

der Name קדש קדשים welcher nach S. 72 mt. von solchen Opferstücken gebraucht wird, steht ebenso vom Banngeschenke Lev. 27, 28.

nach der kurzen Andeutung Lev. 27, 21 vgl. Num. 18, 14.
 Num. 31, 22 f. 50-54. Jos. 6, 19. Aehnlich bei dem Erze

Num. 17, 1-5. 4) Lev. 27, 9 f. 26.

<sup>5)</sup> Lev. 27, 11-15, 27, 50-52,

galten, indem das B. der Urspp. genau den Preis der Einlösnng aller Arten derselben bestimmt 1). Das Gesez erlaubte also noch jedem Hausvater Menschen die als sein Eigenthum galten, Sklaven, Kinder, dem Heiligthume zu geloben und zu schenken; doch war es bereits milde genug ihre Einlösung gegen einen billigen Preis (der offenbar nach dem gangbaren Preise der Sklaven vom Priester geschäzt wurde) zu dulden; weiter ist darüber unten bei den Tempelsklaven die Rede. Nur wenn ein Kind zugleich zum Naziräer geweihet wurde, war keine Einlösung möglich: worüber ebenfalls unten weiter. Wir können daher nun den S. 76 hesprochenen Fall mit Jephtha's Tochter richtig beurtheilen. Wäre das Gelübde nach Jephtha's Willen auf ein Bannopfer gegangen: so hätte er allerdings nach S. 84 dem B. der Urspp. selbst zufolge sich es auszuführen gebunden gesehen; allein ein solches war nicht gemeint und konnte nicht gemeint seyn. Wäre dagegen damit ein einfaches Weihgeschenk gemeint gewesen, so hätte Jephtha und seine Zeit leicht an Einlösung denken können, wie das B. der Urspp. sie erlaubt. Allein er gelobte das erste aus seinem Hause ihm begegnende als Ganzopfer zu opfern: dies ist ein ganz anderer Fall, welchen weder das B. der Urspp. noch irgend ein andrer gesezlicher Ausspruch des A. Ts erlaubt, weil er aus Unbesonnenheit entspringt und zu ungeheuren Verkehrtheiten hinführen kann. Hier hätte es nun allerdings nach dem S. 66 erklärten gesezlichen Ausspruche welcher ganz aus dem ächten Geiste des Jahvethumes fliesst, dem gelobenden freigestanden späterhin, als sich die traurige Folge seines Gelübdes zeigte, seine Unbesonnenheit offen einzugestehen und durch ein Schuldopfer priesterlich sühnen zu lassen. Allein dazu fühlte sich ein Mann wie Jestha in seiner Zeit und dazu in seiner fürstlichen Stellung zu stolz; und kein verständiger Mann fand sich damals in jenen verwilderten Gegenden jenseits des Jordans, welcher den Kriegshelden von seinen falschen Ehrbegriffen zu befreien mächtig genug gewesen wäre. Uebrigens vgl. darüber weiter oben S. 76.

<sup>1)</sup> Lev. 27, 2-8.

## 2. Die Leibes- und die Leibeslust-Opfer.

### 1. Fasten und ahnliches.

Es gibt aber entfernter liegende Arten von Opfern welche in ein ganz anderes Gebiet führen und in ihren augenblicklichen Wirkungen weit einschneidender sind. Die Opfer nämlich welche der Mensch seinem eignen Leibe und seiner Leibeslust auflegt um dadurch von Gott ein Gut zu erlangen. treffen ihn selbst wesentlich empfindlicher, und entwickeln daher für die Religion eine augenblicklich tiefere und für den Opfernden selbst nachhaltigere Kraft als alle iene Eigenthumsopfer. Wir sahen zwar wie sich auch an die Genussund sonstigen Eigenthums-Opfer die mannichfaltigsten Empfindungen oder Wahrheiten der Religion knüpften: allein wenn der Mensch nichtbloss sein äusseres obwohl vielleicht theuerstes Eigenthum dahingibt, wenn er an sich selbst Hand anlegt und des eignen Leibes Lust oder Schmerz oderauch dessen Schmuck und Zierde der Gottheit darbietet, so drängen ihn solche Empfindungen oderauch Wahrheiten vonvornan stärker, und sie werden wiederum dadurch leicht stärker angeregt und nachhaltiger eingeprägt. Es geht bier alles von stärkeren Antricben des Geistes des einzelnen Menschen aus, obgleich er zunächst noch durch seinen eignen Leib das ersehnte Gut von seinem Gotte zu erlangen hofft.

In diesem Ableiten der Empfindungen und Bedürfnisse der Religion auf den eignen Leib und die eigne Lnst liegt freilich auch die Gefahr der Uebertreibung und Verwilderung, welcher die Selbstquälungen so leicht anheimfallen. Gerade solche heidniche Beligionen welche schon von einem etwas hüberen Triebe die geistigen Wahrbeiten zu finden und zu bewahren ergriffen wurden, wohln wir vorzugsweise die Brahmaische und nochmehr die Buddhistitehe, aber such die Altägyptische Kanäanäische und Syrische rechnen müssen, verfelen leicht in solche Uebertreibungen des einmal erwachten mächtigen Strebens nach dem Gewinne der göttlichen Gnade. Die wilde Begeisterung in welche die Baalspropheten versanlen als sie ühren Gott nicht nach ihrem Wunsche be-

stimmen konnten, wie sie nach dem vergeblichen langen Anrusen ihres Gottes um den Altar tanzten, dann sihrer Sitte gemässe mit Schwertern und Speeren sich ins Fleisch schnitten bis das Blut an ihnen rann 1), kann als Beispiel aller solcher Uebertreibungen dienen, wie sie unter Kansansern und Syrern siblich und dadurch auch dem Volke Israel seit frühen Zeiten bekannt wares.

Allein der Geist des Jahvethumes war überhaupt zu besonnen, und insbesondre galt ihm auch der meschliche Leib
als die Wohnung des Febenbildes Gottess zu heitig, als dass
er jemals solche Uebertreibungen hätte billigen können. Ausdrücklich verbot das Jahvethum schon nach seinen ältesten
geschriebenen Gesezen jede Entstellung des menschlichen
Leibes, séi es zu welchem Zwecke immer: wie dies unten
weiter zu erklären ist. Und dies Verbot ward namentlich
auch auf die Priester ausgedehnt<sup>3</sup>), während in heidnischen
Religionen die Priester Propheten und Heiligen durch hesondere Selbstentsagungen und Selbstqualen sich Verdienste zu
erwerben glaubten.

Darum konnte zwar das Gesez die freiwilige Uebernahme solcher Selbstopfer keineswegs hindern, weil auch sie ein gutes Mittel zur Belchung wahrer Religion zu werden fähig sind. Das B. der Urspp. stellt sie mit den Gelübden zusammen, welche damals dem Sprachgebrauche nach auf die Eigenthumsopfer beschränkt waren; und gibt die Grundsäze an wonach die Gelübde beider Art, die auf Hingabe von Eigenthum und die auf Selbstpeinigung gerichteten, gültig seyn sollten 3). Allein erlaubt waren nach dem klaren Sinne dieses Gesezes gewiss nicht alle möglichen Selbstopfer, welche ein Mensch in irgend einem Augenbliche etwa unüberlegt zu bringen geschworen hatte: vielmehr traf das Gesez für solche Fälle eines unüberlegten Schwures nach S. 84 durch die Anordnung von Schuldopfern Vorsorge.

i) i Hön. 18, 26-28. Vgl. As. Res. T. XVI p. 53.

<sup>2)</sup> nicht ohne Ursache trägt das B der Urspp. Lev. 21, 5 das in der älteren Quelle 19, 27 f. von ganz Israel gesøgte insbesondre auf die Priester über.

3) Num. 30, 2-16.

Das Gesez sezt hier jedoch in seiner ziemlich ausführlichen Schilderung vorzüglich nur einen Fall als den gewöbnlichsten voraus, nämlich das Fasten, zu dem sich einer auf eine bestimmte Zeit lang freiwillig verpflichtete 1). Wie dies Fasten zu denken sei, wird dabei nicht näher bestimmt. Das Fasten kommt auch sonst nicht selten vor, als unfreiwillige Aeusserung der tiefen Trauer und des sehnsüchtigen Gebetes eines Einzelnen 1), oder als öffentliche Anordnung bei grossen Landesunfällen und zwar der verschiedensten Art3), sogar auch bei einer über eine Stadt verhängten Anklage der Hoheitsverlezung 4). Wurden bei öffentlichen Fasten zugleich Opfer gebracht, so diente dazu das einfache Wasser (S. 35 f.); und ein solches Fasten dauerte entweder vom einen Abende bis zum andern, oder 7 Tage lang ununterbrochen, in lezterem Falle gewiss etwa mit solchen Erleichterungen wie wir sie noch jezt bei dem jährlichen Fastenmonate der Moslim sehen. Das Gesez verlangte nur einen jährlichen Fastentag, nämlich bei dem grossen Sühnfeste im 7ten Monate, worüber unten weiter zu reden ist. Wenn also jemand freiwillig ein Fasten angelobte, so konnte es etwa in der angegebenen Weise oderauch 7 Tage oderauch noch länger dauern: das Gesez bestimmte hier kein Mass. Allein der Uebertreibung der Fasten welche die Zeiten seit der ersten Zerstörung Jerusalems bezeichnet und wovon unten in der Geschichte zu reden ist, waren die ältern Zeiten ganz fremd.

Andere Arten von Selbstqual waren zwar möglich: wir finden später die Sitte den Haarschmuck infolge eines Gelübdes zu opfern<sup>5</sup>); oder nach Errettung aus einer grossen

<sup>4)</sup> Num. 30, 41: "tög, rag, ist im B. der Urspp, der gewöhnliche Ausdruck für Fasten; der kärzere Ausdruck dafür pag, eshon bei Joel gebrauekt, ist in jenem noch unbekannt. Allein der Name für diese Gelübde tög; bg "yng (d.i. eine Qual wozu man sich selbst verpflichtet) ist so allgemein dass er beineswege bloss das Fasten unstelliest.

<sup>2) 2</sup> Sam. 21, 16. 1 Kön. 21, 27.

<sup>3)</sup> Richt. 20, 26. 1 Sam. 7, 6 f.; 1 Sam. 31, 13. 2 Sam. 1, 12; Joel 1, 14-2, 12. Vgl. die 40 Tage Ex. 54, 28.

<sup>4) 1</sup> Kön. 21, 9. 12. 5) A.G. 18, 18.

Gefahr, ehe man das Dankopfer brachte, 30 Tage lang viel zu beten des Weines sich zu enthalten und das Haar zu scheeren'); jauch die S. 14. heschriebene Macht des Bannfluches konate hinzutreten, sodass man z. B. bis zur Erreichung eines für heilig gehaltenen Zweckes Essen und Trinken verwünschte'). Allein das Gesez begünstigte dies alles nicht weiter.

### 2. Die Naziraer und die Rekhabaer.

Traten nun ausserordentliche Zeiten ein welche die tiefsten Kräfte des Geistes hervorlockten und anspannten: so konnten sich von solchen Anfängen aus leicht die stärkeren Arten von Selbstentbehrungen und Selbstqualen zu Lebensbeschäftigungen ausbilden, ganz geeignet den Menschen durch die ungewöhnliche innere Anstrengung und äussere Erscheinung anhaltender aus seiner gemeinen Schlaffheit herauszureissen. Je stärker und anhaltender die Mühsale waren die solche Menschen sich selbst auflegten, desto mehr mussten solche Sitten auf kleinere Kreise sich beschränken: es bildeten sich also kleinere Gemeinen in der grossen, enger oder loser sich schliessend, zuzeiten rascher sich mehrend, allmählig aber sich wieder an Zahl oder an innerer Kraft mindernd, jewie der ursprüngliche gewaltige Trieb erschlaffte der sie ins Leben gerusen hatte. Dass solche kleinere Kreise innigeren Religionslebens sich vonzeit zuzeit innerhalb der grossen Gemeine ausbildeten, zeugt von nicht geringer Lebensfähigkeit der alten Religion selbst: sowie es wieder ihre grosse Wahrheit beweist dass jene Kreise, nachdem jeder gethan was im Triebe seines Ursprunges lag, zulezt immer wieder in die grosse Gemeine sich auflösten, ohne diese zu sprengen und zu zerstören.

Am bekanntesten ist so schon aus dem höhern Alterthume der Stand der Nazirder geworden, d. i. der Gewöheten, die sich rein Jahve'n geweihet und sich ihm mit ihrem ganzen Leibe zu eigen gegeben haben. In ihnen erwachte

<sup>8)</sup> Ft, Jos. i, K. 2, 15, 1, 9) A.G. 23, 12, 21.

ein starkes Bedürfniss reiner und kräftiger als die gemeine Welt sich mit ihrem ganzen Leibe Jahve'n allein zu weihen: so empfing denn das Gelübde der Enthaltung von Wein, welches zerstreut sicher längst vor ihnen schon vorkam'), eine neue und stärkere Anwendung unter ihrem Bestreben. Wer einmal dies Gelübde ein Geweiheter Jahve's zu werden abgelegt hatte, durste nicht das geringste mehr vom Weine oder vom Weinstocke geniessen; weder reinen noch gemischten Wein, weder eine süsse noch eine gegohrene Zubereitung von irgendwelchem Weintranke, noch irgendeinen Traubensaft sollte er trinken; weder frische noch trockne Trauben, ja nichteinmal die ausgepressten Träber oder auch nur die Kerne sollte er essen2). Frei von der Ansteckung und selbst von der Berührung des berauschenden Gewächses, galt der Naziräer solange er in diesem Gelübde lebte, als ein geweiheter reiner Mensch; aber weil er nun vom Augenblicke seines Austritts aus der Welt des gewöhnlichen Genusses an mit seinem ganzen Leibe als gottgeweihet galt, durfte auch an diesem Leibe weiter keine Veränderung vorgenommen werden. Sein Haupthaar also durste nicht verringert noch weniger geschoren werden; und wenn darin für ihn eine neue Last und Beschwerde lag, so galt das üppige Wachsen und Wallen des unantastbaren Hanptschmuckes doch auch umgekehrt wieder für ihn und für die Welt als das

<sup>4)</sup> s. Bd. II. S. 402 f. Freilich galt der Weinbau nach Bd. I S. 519 auch als Zeichen und Anfang einer höhere Bildungsstufe der Menscheit: allein die möglich übeln Wirkungen dieser Bildung, die steigenden Leidenschaften der Gegenwart, konnten Andre so tief empfanden, dass sie lieber zu einer uranfänglichen Einheit zurücklachere wollten.

<sup>2)</sup> das 72777 Num. 6, 4 hat man neuerdings übel mit wurzeif Traubens vergifelten, da solche als unessbar (vgl. Hariri ed. da Seey S. 427) ger nicht hieber gehören. Vielmehr stimmt es der Warsel nach au dem Aram. "327, welches vom Traubenpressen gebraucht wird; es sind wohl die Triber überhaupt, 37 die Kerne, das Festere (eig. Gebundener 921, 177) im Safte.

sichtbare Zeichen und als der gewaltige Zauber der ihm eigenen göttlichen Krast und Weihe 1).

Das B. der Urspp. hält dies Naziräerthum für wichtig und ehrwürdig genug, um es in den Kreis der Beschreibung des gesezlichen Zustandes der Religion zu ziehen2), Allein aus dieser Beschreibung würden wir über den Ursprung und die hohe geschichtliche Bedeutung desselben nichts errathen können, kämen uns hier nicht die Berichte der geschichtlichen Bücher zuhülfe (vgl. Bd. II. S. 402 ff.). - Nach jenen geschichtlichen Erinnerungen kann kein Zweifel seyn dass das Naziräerthum seine grösste Herrlichkeit und Macht im lezten Drittel des Zeitalters der Richter entfaltete; gegen die Zeiten des 9ten Jahrhunderts hin sehen wir es schon in starker Abnahme, da die von Amos gerügte Spötterei mit den Naziräern welche man Wein zu trinken zwang 3), eine wesentliche Veränderung der Zeitansichten über dies geweihete Leben verräth. Ein paar Jahrhunderte lang hielt der Zauber dieses ausserordentlichen Lebens vor: und viel länger kann eine solche Erscheinung nicht wohl ihren ursprünglichen Zauber erhalten; finden wir aber in viel spätern Zeiten wieder diese schärferen Gelübde neu in Achtung und Uebung kommend 4), so wirkte da sichthar schon das geheiligte Ansehen des jezigen Pentateuches ein, an dessen Vorschriften über das Naziräerthum man sich in diesen sehr späten Zeiten genau hielt. Allein die Naziräer durch welche diese ganze Lebensweise geschichtlich so mächtig und berühmt ward, Simson, Samuel, waren von ihren Eltern für ihr ganzes Leben geweihet: während das B. der Urspp, bei seiner gesezlichen Beschreibung vielmehr voraussezt dass ein Mann oder ein Weib sich nur für



<sup>1)</sup> Der Ausdruck Num. 6, 7 vdie Weihe seines Gottes ist auf seinem Hauptes stimmt hier ganz zu Richt 16, 17.

<sup>2)</sup> Num. 6, 1-21. 5) Amos 2, 11 f.

<sup>4)</sup> A.G. 21, 25 f Luc. 1, 15. Dass der welcher für Naziräer die näutigen Opfer brachte selbst als geweihet galt (wie A.G. 21, 25 f. vorautigesezt wird), versteht sich sehon däraus dass er mit in den Tempel geben musste.

eine bestimmte Zeit diesen schweren Gelübden unterwerfe, Ist also das strengere Naziräerthum eines Simson und Samuel gegen dies leichtere gehalten das ältere und das spätere? Wir müssen hier bedenken dass das Naziräerthum wie es bei ienen Helden beschrieben wird, doch eigentlich nur die höchste Ausbildung einer schon bestehenden Sitte ist: dass schon die Eltern ihr Kind so bestimmen, kann nicht der Anfang des Naziräerthums überhaupt seyn. Beispiele des einfacheren Naziräcrthums mögen also schon längere Zeit vor Simson und Samuel dagewesen seyn: und so konnte das B. der Urspp. jenes in die älteren Zeiten verlegen und auf Mose selbst zurückführen, wiewohl wir nach allen Spuren der strengeren Geschichte von Mose sicher nur das höhere Prophetenthum, wie es der tiefste Grund des Bestaudes der alten Gemeine wurde, ableiten können. Uebrigens kennt das B. der Urspp. nach S. 87 auch dem Heiligthume geschenkte Kinder und gibt damit die Möglichkeit des strengeren Naziräerthumes zu.

Ging die Frist des nur zeitweise gelobten Naziräerthums zu Ende, so sollte der Geweihete ein jähriges weibliches Lamm als Sühnopfer zur Weihe dieser Feier der glücklichen Wiedereinführung des Sondermenschen ins volle Volksleben (denn wer konnte wissen ob er seinem Gelübde auch ganz vollkommen treu gewesen?), ein männliches als Ganzopfer und einen Widder als Dankopfer bringen. Da der Geweihete der schweren Gelübde sich nun entledigen konnte, so beschloss das erwähnte Dankopfer billig die Feier: die Haarlast schor er sich draussen im Vorheiligthume während der Priester das Dankopfer bereitete; dann nahm der Priester von diesem ausser seinen sonst gesezlichen Fleischantheilen noch den (rechten) Arm gebraten mit einem Opferkuchen und einem Fladen und liess diese den Opfernden selbst mit sich dem Altare feierlichst darbringen (nach S. 80 f.), damit so dies Dankopfer von den gewöhnlichen sich unterschiede; nun erst konnte er auch seines ersten Gelübdes ledig Wein trinken 1),

<sup>1)</sup> Num. 6, 13-20.

Uebrigens lebten die Naziräer mitten in der Gesellschaft. Als ihr Ansehen bereits im Abnehmen war, bildete sich um den Anfang des 9ten Jahrhunderts die Gesellschaft der Rekhabier aus, welche von ihnen noch den Urgrundsaz der Entaltsamkeit von Wein beibeibeiten, dagegen das Gefühde das Haupthaar wachsen zu lassen aufgeben und statt dessen das uralte Zellteben ihr Einsamkeit des Landes fortzusezen gelobten. Ueber sie ist Bd. Ill S. 216 weiter geredet.

#### 3. Die Beschneidung.

Indessen übernimmt auch wohl einmal eine grössere Gemeine oder ein ganzes Volk die durchgängige Darbringung
eines solchen leiblichen Opfers, sodass jedes Mitglied es beständig an sich selbst herumträgt und so seine eigene leibliche Erscheinung oder Einrichtung zum ununterbrochenen
Zengnisse der besondern Religion macht, welcher er zu leben gelobt hat. Dann verringert sich freilich ein solches Opfer so stark,
dass es leicht jeder ohne viel Mihe an sich tragen kann;
es wird also zum blossen Zeichen (Symbole, Salvamente)
herabgesezt, und ist das unscheinbarste was möglich, wibrend
es wenigstens nach seiner ursprünglichen Lebendigkeit den
gewichtigsten Sian in sich tragen und von Geschlecht zu Geselhecht verweigen kann.

So hatten einige nicht weit vom h. Lande wohnende Arabische Völkerschaften die Sitte, zum Zeichen ihrer eigentbümlichen Reigion (oder wie Herodot sagt, nach dem Beispiele ihres Gottes) sich das Haupthaar auf auffallende Weise zu schreen, nämlich entweder in rundem Kreise gegenüber den Schläfen, oder einen Theil des Baelenbartes verstümmelnd 1). Diese Sitte war urstt, und schon in einer sehr alten Geszezsstelle werden ähnliche Entstellungen des Haupthaares überbaupt verboten 1; noch Jéremjá bezeichnete spä-

bestimmter als Herod, 5, 8 lautet die auf beide Fälle Rücksicht nehmende Beschreibung Lev. 19, 27.

Die Verbote Lev. 19, 27 können durch solche heidnische Sitten veranlasst seyn, weil erst v. 28s von blossen Trauergebräuchen geredet wird;

ter diese Völker mit dem herkönnmlichen Spottnamen als väle an dem Schlafe geschornens 1). Allein auch an Israel selbst haftete seit alten Zeiten eine Sitte welche in seiner Mitte die höchste Heiligkeit erlangte und worüber in ihm nicht der geringste Spott laut werden konnte, während sie doch wesenlich von ähnlicher Art war. Dies ist die Beschneidung, worüber hier weiter zu reden ist.

Die Beschneidung ist keineswegs ein so naheliegender und so leicht entweder zu erfindender oder durchzuführender Gebrauch, dass sie sich wie viele audre Gebräuche bei den verschiedensten und voneinander entferntesten Völkern wie vonselbst gebildet hätte. Bei den sog, indogermanischen (richtiger mittelländischen) Völkern war sie im Alterthume völlig unbekannt; ebenso bei den sinesischen und den nordischen Völkern. Wirklich ist sie etwas so ausserordentlich künstliches und eigenthümliches dass man meinen sollte sie sei nur éinmal irgendwo auf der Erde erfunden; und dazu hat sie soviel seltsames dass ein Volk sie ansich nicht soleicht annimmt. Aber von der andern Seite ist sie ebensowenig etwas ursprünglich dem Volke Israel eigenes. Das B. der Urspp. beschreibt sie 2) gesezlich so wie sie in Israel ausgeübt werden und gelten sollte, hat aber genug geschichtlichen Sinn um ihre Entstehung bis in das Zeitalter Abraham's zurückzuverlegen. Hierin liegt schon ausgesprochen dass alle Völker welche sich von Abraham ableiteten auch die Beschneidung haben konnten: und wirklich deutet dies das B. der Urspp, bei den arabischen Völkerschaften durch die Erzählung von der Beschneidung Ismael's an3), Jéremjá aber bezeichnet ausser Arabern bestimmt Edom Ammon und Moab als Beschnittene 4). Allein Jéremjá nennt an derselben Stelle vorzüglich auch die Aegypter als Beschnittene: und während

5) Gn. 17, 23-26. 4) Jer. 9, 24 f.



wiederholt sind sie dann in etwas anderm Zusammenhange im B. der Urspp. Lev. 21, 5 und noch anders Deut. 14, 4.

<sup>1)</sup> Jer. 9, 25. 25, 25. 49, 32. Was Then in solchem Zusammenhange sei, erhellt aus Lev. 15, 41 vgl. mit 19, 27. 2) Gn. c. 17.

Hérodot dies bestätigt, fügt er hinzu dass auch die Aethiopen die Phöniken sowie die von den Aegyptern abstammenden Klotheir und einige Syrische Völkerschaften (zu denen er die Juden zählte) diesem seltsamen ausserdem sich nirgends findenden Gebrauche folgten!). Die Philistäer dagegen wurden vom Volke Israel immer als die »unbeschnittenens gescholten!).

So stand nach dem A.B. sowie nach Hérodot's Erkundigung dieser Gebrauch noch im späteren Alterthume: und es ist danach unverkennbar, dass die Beschneidung in einem uralten Volke als ein Bild und Zeichen der diesem eigenthümlichen Bildung entstanden war. Die Bildung der Aethiopen stand im engsten Zusammenhange mit der Aegyptischen; und wenn wir die Beschneidung noch gegenwärtig in Africa auch da, wo an einen Eiufluss des Islâm's nicht zu denken ist, bei den äthiopischen Christen sowie bei den Congo-Negern 3) und vielen andern jezt verwilderten Völkerschaften verbreitet finden, so kann kein Zweifel walten dass dies noch das Ueberbleibsel einer uralten Afrikanischen Bildung ist. welche unter Aegyptern und Aethiopen (unter welchen von beiden früher, kaun uns hier gleichgültig scyn) ihren Siz hatte, an der aber viele andre Völker bis tief in Africa hinein theilnahmen. Die obenerwähnten Asiatischen Völker aber welche die Beschneidung kannten, standen theils mit Aegypten im Verhältnisse der nächsten Verwandtschaft, wie von den Kolchiern gemeldet wird4); theils waren sie einst durch Krieg und Eroberung oder durch nachbarlichen Verkehr und Handel in die engste Berührung mit den Aegyptern gekommen, wie die Kanaanäischen und Abrahamischen Völker b). Wir kommen also vonüberallher auf das Nilland als den Ort der Erde zurück, wo die Beschneidung in fernen Urzeiten ihre Enstehung sowie ihre Bedeutung empfing. Insbesondre sehen

<sup>1)</sup> Herod. 2, 104 vgl. c. 36. 37.

<sup>2) 1</sup> Sam. 14, 6. 17, 26. 36. 18, 25-27. 51, 4. 2 Sam. 3, 14.

<sup>3)</sup> s. Ausland 1845 S. 1353. 4) s. Bd. I. S. 292 f.

<sup>5)</sup> s. Bd. I. S. 449 ff.

wir deutlich ein dass ihr Uehergang von den Aegyptern zu gewissen Semitischen Völkern durch die Hyksös bedingt war: wie gross die einstige Verschmelzung der Hyksös und der Aegypter war, bezeugt vorzüglich auch die lange Fortdauer dieses Gehrauches bei ehen diesen Asiatischen Völkern mitten zwischen solchen hei welchen sie nie Eingang fand.

Man sollte daher vermuthen die Urhedeutung und der Ursprung des seltsamen Gebrauches könne amhesten in dem Aegyptischen Schriftthume erkannt werden. Allein bisjezt hat die Erforschung dieses Schriftthumes zu keinem Aufschlusse darüber geführt. Wenn aher Hérodotos erwähnt die Aegypter unterwürfen sich aus einem Ehrgefühle für Reinheit und Schicklichkeit der Beschneidung 1), so spricht er damit nur die zu seiner Zeit in Aegypten herrschende Ansicht aus: damals aher konnte das Bewusstseyn ihrer Urbedeutung unter den Aegyptern längst sich abgeschwächt und verloren haben. Dass die Beschnittenen sich für reiner als andre halten und den Gehrauch aus Schicklichkeitsgründen erklären, versteht sich leicht wo er einmal seit Urzeiten eingeführt ist: aber dass er zur Beförderung solcher Zwecke entstanden sei ist ebenso unwahrscheinlich wie dass er aus Gesundheitsriicksichten eingeführt sei, wie man in späteren Zeiten diese und andre grundlose Vermuthungen ganz gegen den Sinn des Alterthumes aufgebracht hat.

Näher zur Einsicht in den Ursinn der Beschneidung führen uns vielmehr einzelne Andeutungen im A. Bde. selbat, weil wir in ihm weit ältere Nachrichten hesizen. Als Mose (erzählt eine sehr alte Quelle?) um Israels Befreiung willen nach Aegypten zurücklehrte, unterwegs aher ihn als fordre Jahre sein Leben eine tödliche Krankheit überfiel: griff sein erstes Weih Ssippora zu einem spizen Steine, schnitt damit die Vorhaut ihres Sohnes ab, warf diese dem Vater ihrem Manne vor die Füsse und schalt ihn einen Bluthräutigam (d. i. einen Mann den sie, wie sie jezt sehe, einst unter der schweren Bedingung ihres Kindes Blut zu vergiessen zur Ehe

<sup>1)</sup> Herod. 2, 37. 2) Ex. 4, 24-26.

bekommen habe, wenn sie ihn nicht selbst verlieren wolle); doch ebenda liess Jahve von Mose ab, und die über den ibr neugeschenkten Mann hocherfreute Gattin brach in die veränderten Worte aus »ein Blutbräutigam zur Beschneidung!« (d. i. ich sebe schon, das Blut soll nicht jemandes Tod sondern bloss die Beschneidung herbeibringen). Deutlicher als in dieser kurzen Muster-Erzählung kann das ursprüngliche Wesen der Beschneidung im Sinne der Urzeit nicht beschrieben werden. Die Beschneidung kann nicht ohne Blutverlust abgehen, und möglicher Weise kann der Beschnittene allerdings an ihrer Wunde sterben 1); sie ist also ansich ein schwerdarzubringendes blutiges Opfer vom eignen Leibe, vor dem man Grauen und Furcht haben kann. Aber wer dieses Fleisch vom eignen Leibe und dieses Blut seinem Gotte dahingegeben hat und als bleibendes Zeichen solcher stärksten Aufopferung die Beschneidung ansich trägt, der ist eben dadurch erst ein seinem Gotte wohlgefälliger Mann geworden und kann ein Retter sogar seines Vaters werden. So wandelt sich das Entsezen der zarten Mutter vor einem solchen Blutopfer ihres Sohnes in Heil und Freude um.

Die Beschneidung war also ein Opfer am eignen Leibe und Blute, einem Gotte dargebracht, um sich selbst ihm zu geloben und anzueignen und in ihr eine ewige Erinaerung dass man sich so einem Höheren geweihet habe fortan mit sich herunzutragen. Sie war eigentlich ein schmerzlichen und gewaltsames Mittel, wie es ursprünglich nur in einem noch recht derbe gebliebenen Volke entstehen und allgemein beliebt werden konntes und wie die "Taufe in der jezigen Russischen Kirche so derbe geartet ist dass man beinahe ob ein Kind gesund sei däran wie es sie ausbalte schäzen kann, so und nochmehr mochte anfangs der Mann der die Beschneidung über-

<sup>3)</sup> wenn der zu beschneidende sehr zarten und achwachen Leibes it, oder wenn Unvorzichtigkeiten hiezutreten; vgl. das nur in ärztlicher Hinsicht brauchbare luch: Bergson, über die Beschneidung. Berlin 1847. Vonjeher galt nach Ga. 31, 25 der dritte Tag nach der Verwundung zumab bei Erwachsenen als besonders gefährlich.

lebte als ein von der Gottheit gestärkter und geweiheter gelten. Zugleich ist sie jedoch nicht zu schwer, um bei den Männern eines Volkes 1) ganz allgemein zu werden. Dass das Opfer aber gerade die Vorhaut traf, hängt ausserdem dass man früh die Möglichkeit des Abschneidens derselben bemerkt haben muss, unstreitig mit einer alten Heiligkeit des Zeugungsgliedes zusammen, wovon wir oben S. 18 einen andern Beweis sahen. Wir werden uns dabei auch denken müssen dass die Beschneidung ursprünglich erst wenn die Knaben das erste Kindheitsalter verliessen und allmählig in das Jünglingsalter eintraten, angewandt wurde: so war es bei den Arabern stets herkömmlich 2), ist deshalb ganz ähnlich im Islâm bisheute so geblieben; und ähnlich mag es bei den alten Aegyptern und Phöniken gewesen seyn. Ward sie nun erst in diesem Lebensalter angewandt, sodass man sie mit der römischen Annahme der toga virilis vergleichen könnte: so versteht sich noch leichter wie dies Zeichen gerade an ienem Leibesgliede passend schien. Die Einweihung in das herannahende Jünglingsalter wurde zugleich eine besondre Weihe für den Dienst des Gottes der Väter.

In dieser einfachen Art war die Beschneidung nun auch gewiss bei dem Volke Israel lange vor Mose eingeführt. Allein die Erzählung einer sehr alten Quellenschrift meldevil auf höchst merkwürdige Weise, Josúa habe am Jordan das

<sup>1)</sup> eine Breichneidung oder vielmehr Ausschneidung der M\u00e4dehn wird als Sitte Anheibere und Arfünisnieher Vollerschaften zuerst von Strabon (Erdbeschn. 16, 2, 37, 4, 9, 47, 2, 5) dann von Arabischen Schriftstellern erwihnt, und itt nach ihrer jezigen Art besonders von R\u00fcppel (Reise nach Nubien. 1829) weiter beschrieben. Aber Strabon irrt sehn, wenn er diese Sitte eine j\u00eddiebel enenst. Sogar Herodot weiss noch nichts davon; und ob sie so alt sei wie die Beschneidung der Haaben, oder mit dieser urspr\u00ednglich einen gleichen Zweck gehabt habe, ist sehr zweifelbaft.

s. die Auszüge aus altarabischen Erzählungen in der Morgenländischen Zeitschrift. Ill. S. 230.
 Jos. 5, 2-9.

Volk zumzweitenmale beschnitten, weil die Beschneidung während der vielen Jahre in der Wüste vernachlässigt worden sei. Dies konnte aber nicht geschehen aus Mangel an Mitteln: denn der spize Stein welchen man in uralten Zeiten zum Beschneiden anwandte 1), war sicher auch in der Wüste leicht zu erhalten. Sie war also aus einer Art von Nachlässigkeit ganz oder theilweise unterblieben: sowie die Phoniken wo sie unter Hellenen lebten sie zu vernachlässigen sich kein Gewissen machten2) und wie die Araber vor dem Islâme sie nicht durchgängig anwandten 3). Nur in Aegypten scheint sie im höheren Alterthume ganz sorgfältig gehalten, vernachlässigt aber allmählig unter den entfernteren Völkern: darum rust auch nach jener alten Erzählung Josúa, nachdem er sie in aller Strenge wiedcreingeführt, wie in ungewohnter Freude aus, »nun habe Jahve den Hohn der Aegypter (welche Israel'n gar kein rechtes Volk zu seyn vorgeworfen hatten) von ihnen abgewälzt«! Man sieht also, in jener Urzeit, wo unter den damals gebildetsten Völkern der Erde die Beschneidung als das beste Zeichen der Bildung galt, wollte das Volk Israel in diesem Ruhme keinem andern Volke das geringste nachgeben; und die Zeit wo es die Beschneidung aufsneue und strenger als früher annahm, war eben die wo es als Eroberer Kanaan's alle seine volksthümlichen Verhältnisse fester ordnete. Aber sogcwiss als schon damals der Gott Israels ein ganz anderer war als alle die Aegyptischen und sonstigen heidnischen Götter, musste dies Zeichen der Beschneidung in Israel nun einen sehr verschiedenen Sinn und daher amende auch eine sehr verschiedene Anwendung erhalten.

Die Beschneidung wurde das Zeichen der Weihe zum Eintritte in die Gemeine Jahre's, folglich auch zur Theilnabme an allen den Rechten wie den Pflichten derselben. Diese Gemeine mit allen ihren reinen göttlichen Wahrheiten und ihrem Schaze geistiger Kräfte, an denen der eintretende

<sup>1)</sup> Ex. 4, 25. B. Jos. 5, 2. 2) Herod. 2, 104.

<sup>3)</sup> auch dies ist schon erklärt a. a. O. der Morgenl. Zeitschrift.

jezt theilnehmen soll, ist etwas unendlich höheres als das obwohl starle Leibesahzeichen: aber sofern das Zeichen des Eintrittes in sie nicht bedeutungs- und kraftlos bleibt, wird es nichtaur zur Erinnerung sondern für den Gläbbigen auch zur treibenden Kraft des Lebens in den Rechten und Pflichten der Gemeine; und indem es so weit über seinen leiblichen Sinn hinausreicht, wird es zu einem Heilightume (Saramente). Als ein solches wurde die Beschneidung weiter für jeden Mann ohne Ausnahme verbindlich; auch für Fremde, welche in die Vollssgemeinschaft Aufnahme wünschen ); worüber unten bei der Gemeine ausführlicher zu reden ist. Mit so allgemeiner Theilnahme also sö streng und sö heilig wurde sie seltdem gewiss nirgends gefeiert wie in der Gemeine Jahre's, ebenda wo sie ihre eigne Wiedergeburt erlehte.

Aber die Wohlthaten der einmal bestehenden Gemeine des wahren Gottes kommen dem Menschen welcher in ihr lebt nicht erst von einem bestimmten Lebensalter, etwa vom 14ten oder vom 12ten oder vom 7ten Lebensjahre an, entgegen: jeden vielmehr der in ihr geboren oder grossgezogen wird, empfängt schon vom ersten Beginne seines Lebens an der in der Gemeine waltende Geist der Liebe und Güte, der Gerechtigkeit und Wahrheit; und wer kann sagen in wie mannichfaltigen und in wie frühen Aeusserungen dieser auf das heranwachsende Kind einwirke! Auch ist es gut, dass dem Kinde wenn es zum Bewusstseyn kommt schon immer ein Bild dessen entgegenkomme was bereits vor seinem Bewusstsein für es gutes gedacht gelobt und gethan ist; sowie es für die Erwachsenen gut ist das Kind immer als schon an allen Rechten und Pflichten der Gemeine soviel als ihm möglich theilnehmend zu kennen. So ward es denn gewiss seit jenen Zeiten Josua's Sitte den Knaben am 8ten Lebenstage als am ersten Tage nach der Geburtswoche zu beschneiden?); und schon das B. der Urspp. erzählt deshalb wie die

<sup>1)</sup> wie das B. der Urspp. Gn. 34, 15-25 vorbildlich an dem heidnischen Hause Chamor's zeigt. 2) Lev. 12, 2 f.

Beschneidung als göttliches Gesez und Bundeszeichen zu einer Zeit eingeführt wurde als Ismael eben das (für die Arabischen Knaben gewöhnliche) Alter von 13 Jahren hatte, Isaaq aber nochnicht geboren war, damit dieses Musterkind der wahren Gemeine sogleich bei seiner Geburt am rechten Tage besinitten würde! ). Durch diese klüstliche Umbildung der Beschnietdung zu einer Weihe schon des ebengebornen Kindes entfernte sich der Gebrauch wie er in Israel üblich ward noch weiter von dem heidnischer Völker.

Hatte die Beschneidung für Israel einmal diese hohe Bedeutung erlangt, dass sie als Eintritt des Mannes in alle die
Rechte wie die Pflichten der wahren Gemeine galt; so verband sich endlich folgerichtig mit ihr die Namengebung. Das
Kind empfing bei ihr seinen Namen; jederm ältern welcher
durch sie in die Gemeine aufgenommen wurde, ward zugleich
mit ihr der neue Name gegeben welcher fortan seiner neuen
Würde zu entsprechen schien. Auch alles das zeigt schon
das B. der Urspp. 7), zu Beweise wie früh sich diese Sitten
festsezten.

Dass die Beschneidung in dieser eigenthfunichen Gestalt seit Josua's Zeiten im Volke Israel immer beobachtet wurde, leidet keinen Zweifel; auch mochten viele im Volke schon seit dem 8ten und 7ten Jahrhundert v. Ch. um so leichter auf die heilige Weihe stolz werden, jemehr sie unter fremden Völkern ihren völligen Mangel oder einen sehr abweichenden Gebrauch von ihr beobachteten. So reden denn die Propheten jener Zeiten umgekehrt von der Nothwendigkeit abs nichtsowohl das Fleisch als das Herz beschnitten d. i. vom Ueberdlüssigen und Unheiligen gereinigt seyn müsse?); und es konnten die Zeiten kommen von man den alten derben Gebrauch nicht gerne mehr für das was er ursprünglich

i) Gn. 21, 4 aus dem B. der Urspp. nach 17, 12.

<sup>2)</sup> Gn. 17, 4 f. 21, 3 f.

<sup>5)</sup> Lev. 26, 41. Deut. 10, 16. Jer. 4, 4. 6, 10. 9, 24 f. vgl. Hez. 44, 9. Schon früher fangen die Begriffe »unbeschnitten« und »unrein« zu wechseln an.

war, nämlich für ein Leibes-Opfen hielt, sondern darin bloss ein Sinnbild der leiblichen und daher auch wohl der geistgen Heinigung zu finden suchte, alsob die Vorhaut welche die Beschneidung wegnimmt etwas ansich unreines und somit zu entferennels sei. Allein diese spitrete Ansicht trifft nicht den Sinn des hüheren Alterthumes; und ansich würde niemand auf den Gedanken kommen dass die Vorhaut ein weniger reiner Theil des männlichen Leibes sei <sup>1</sup>).

## 3. Das Ruhe-Opfer: der Sabbat.

Alle die Opfer der ehen beschriebenen zweiten Reihe erheben sich also doch nochnicht zu der höchsten Stufe des Lebens und Wirkens in einer wahren Religion: sowie sie auch sömntlich ihrem lezten Ursprunge nach in die Zeit vor dem Jahvethume zurückgehen und von dessen Geiste nur ungebildet wurden.

Allein auch das Jahrethum brachte sogleich mit seiner Entstelung ein ihm gänzlich eigenthümliches Opfer herror, welches erst am reinsten und unmittelbarsten seinem Sinne entspricht und von einer ganz andern Art ist als alle die unzählbaren der beiden vorigen Reihen. Dies ist der Sabbat, diese ihrem Wesen nach rein mossische Einrichtung und als solche der grösste und fruchtbarste Gedanke des Jahrethumes.

 Und doch würde man irren meinend diese Einrichtung des Sabbats oder der heiligen Ruhe des siebenten Tages habe zur Zeit als sie in Israel zumerstenmale auf Erden ein-

<sup>1)</sup> was den in der neuesten Zelt so stark angeregten Streit über die Nothwendigheit der Bescheidung für die jezigen Bekenner der Alttestamentlichen Religion betrifft: so ist nicht zu läugnen dass die späteren Propheten des A. Bs. seit dem Sten Jahrbundert zelbst sebondung im Geseze selbst doch nicht so boch wie der Sabbath steht; endlich dass sie ansich ein rober Gebrauch ist, und dass, sollte sie unter Tausenden auch nur einem das Leben kosten doch auch dessen Leben böher gesehtet werden sollte. Christen wenigstens sollten sich wohl bütten gegen lüre Abschaffung us streien.

geführt wurde noch garkeinen früheren Anlass gehabt und sie insofern eine ganz neue Erfindung des grossen Stifters der wahren Gemeine. Viele sehr alte Völker kannten den Wochenkreis von 7 Tagen 1); womit ganz übereinstimmt dass diese Wochc schon in der Urgeschichte Jagob's erwähnt wird 2). Wir können nach solchen Spuren nicht zweifeln dass der 7tägige Wochenkreis und die Eintheilung aller Zeit nach ihm lange vor Mosc weit auf der Erde verhreitet war. Allein dass er ursprünglich hei allen Völkern angenommen war, folgt daraus keineswegs: vielmehr ist noch heute in gewissen Gegenden des östlichsten Asiens eine kleine fünftägige Woche in Gebrauch 3), welche ehenso alt seyn kann; ja vom Gehrauche einer dieser entsprechenden grossen Woche von 10 Tagen finden sich sogar bei Israel selbst in den ältesten Zeiten einige Andeutungen 4). Eben diese Doppelheit kann uns indessen etwas näher zur Erkennung des Ursprunges der Wocheneintheilungen leiten. Da der Mond zu allen solchen Berechnungen der Tage den nächsten Anhalt reichen konnte, so mag man früh den Monat in 4 Theile zerlegt haben: die Bruchtheile über die je 4mal 7 Tage mochte man dann wenigstens ursprünglich, solange man sich noch enger an den wirklichen Monat hielt, in vollen Tagen irgendwo einschalten 5). Nur so erklärt sich auch wie die Heiligkeit der Siebenzahl allgemein werden konnte: denn diese muss doch irgendworin ihren Grund gehabt haben. Aber leicht ebensogut konnte der Monat in 3 grössere Wochen zu je 10 oder

was Fl. Jos. gegen Apion 2, 59 nur zu einseitig aus einer Nachabmung der jüdischen Woche erklärt.
 Gn. 29, 27.

<sup>5)</sup> vgl. Selberg's Reise nach Java (Amsterdam 1846) S. 264 f.

<sup>4)</sup> in der Redenaat veinige Tage oder eine Zehnwoches Gn. 24, 55; dasselbe Vort h\u00fcup von gleicher seltenen Bildung mit 29-24 (Siebenwoche) bezeichnete nach Et. 12, 5. Ler. 25, 27 den 10ten Tag des Monats als einen vor seiner n\u00e4chsten der Sieben ungezeichneten, welchem der 15te entsprach.

<sup>5)</sup> wie in der altpersischen Wocheneintheilung (welche auch bei einigen buddhistischen Völkern sich erhalten su haben scheint), s. die Abhandlung in der Morgenländischen Zeitschr. Ill. S. 417,

in 6 kleinere zu je 5 Tagen vertheilt werden; wobei anfangs an irgend einer Woche ein Tag abgezogen werden mochte.

Im Volke Israel muss jedoch sehr früh die Rechnung nach völlig gleichen Wochen zu je 7 Tagen sich festgesezt haben, ohne weitere Rücksicht auf den Mondlauf ): so wie diese Woche im alten Aegypten und andern Ländern bestand. So als ein ganz fürsich bestehender Zeitkreis geltend, schien sie in ihrem ewig gleichbleibenden Verlaufe leicht etwas heiliges zu haben; vonwo bei heidnischen Völkern nur ein kleiner Fortschritt war jeden ihrer Tage einem Gotte oder einem entsprechenden Planeten zu weihen; dann aber lag es weiter nahe, den lezten Tag des Kreises dem Saturn als dem Gotte des entfernteren Alterthumes oder als dem lezten langsamlaufenden Planeten zu weihen 2). Da nun Saturn auch der Gott der langsamen ruhigen Zeit und der Ruhe selbst ist, so vermutheten schon einige Gelehrte des untergehenden Alterthumes 3), Mose habe den lezten Wochentag deshalb zum Sabbat gemacht, weil er ihn als den Saturn-Tag gekannt. Allein diese Vermuthung wird durch nichts bestätigt. Sind in einem Volke Wochentage einmal nach Göttern oder Planeten benannt, so bleiben ihre Namen unverändert auchwenn das Heidenthum in ihm untergeht; aber von solchen Namen findet sich bei den Hebräern ebenso wie bei Syrern und den meisten Arabischen Völkern keine Spur. Der lezte Tag des Kreises heisst bei allen diesen Völkern einfach der Ruhetag;

<sup>1)</sup> dies erhellt schon aus dem B, der Urspp. Lev. 23, 15 f. an einer Stelle wo es (wie unten erhellen wird) die ächtmosaische Zeitbestimmung der 50 h. Tage nach dem Pascha beschreibt.

<sup>2)</sup> so finden wir es nichtbloss bei den Nabatiern (a. Morgeal Zeitschrift Ill. S. 416), sondernauch bei den Indern, welche den Samstag Canisiora nennen; ihr Plaset Satura hat seinen Namen Cani von der Langsamkeit, und erscheint auch als Gott langsam auf einem Wägen mit scheckigen Stuten fahren, v. et. M'Eson', Vishan-Purians p. 240.

<sup>3)</sup> eine Menge solcher Vermuthungen stellt Tac. hist. 5, 4 sussemmen. Von weitern Vermuthungen neuerer Gelehrten auf diesem Grunde, wobei man sich meistens irrig genug auf Amos. 5, 26 berief, ist schon iest besser au schweigen.

der erste im A. T. »der nächste auf den Sabbata; die übrigen werden im A. T. leider nicht erwähnt <sup>1</sup>). Aehnlich werden die Monate im A. T. einfach nach der Zahl genannt, nur
dass der erste bisweilen »der Aehrenmond« heisst: während
sie in den spätern Büchern des A. Ts ehenso wie bei den
Syrern und Arabern durchaus bestimmte Namen tragen, und
zwar auch mythologische.

Wenn also Mose den lezten Wochentag zum Ruhetage bestimmte, so that er dies nur sofern die Ruhe ansich am besten nicht am Anfange sondern am Ende des Kreises der gewöhnlichen Arbeitstage eintritt: wie eben dies in der vorbildlichen Erzählung der Schöpfungswoche Gottes vom B. der Urspp. so unübertrefflich dargestellt wird. Und wenn heidnische Völker ihn nach Saturn nannten, so mochten sie damit halbwegs denselben Gedanken ausdrücken wollen, ohne dass daraus folgt dass Israel ihn sehen vorher als Saturnstag gekannt habe, oder dass die Bedeutung welche das Jahvethum in ihn legte gar erst von dem Begriffe eines Gottes Saturn entlichnt wäre.

2. Eben das zulezt erwähnte ist ja die Hauptsache: was Mose aus dem lezten Wochendage machte, war erwas ganz neues, früher unter keinem Volke und in leiner Religion dagewesnens. Der lezte Tag soll der Ruhe geweihet seyn: alle gewöhnlichen Arbeiten der Menschen sollen an ihm aufhören, eine ausserordentliche Stille eintreten. Da soll also der Mensch anch auf den Gewinn und Genuss verzichten den er durch ein gewöhnliches Treiben und Arbeiten sucht: dies ist das Entsagungs-Opfer welches er hier bringen muss, ein ganz an-

<sup>1)</sup> dass das alte Israel zu Mose's Zeiten auch nur die Anordaung der 7 Pisneten oder andere astrologische Systeme kannte ist durchaus unwahrscheinlich; ygl. jene Abhandlung in der Morgenl. Zischr. III. S. 418; und Bd. III. S. 325 f. — Wober freilich alle astrologischen Systeme zulest kommen und wie und wann sie sich verbreiteten, ist nochnicht genauer erforseht. Allein wenn die Rabbinen den Saturn "Typ" pennene, so folgt daraus keineswege dass das alte Volk dieselben Begriffe hegte und in seiner Sprache ausdrückte.

deres als alle die Opfer der vorigen Welt, aber ein für den Menschen, gewinnsüchtig und in das Gewirre der Welt versunken wie er ist, oft garnicht so leichtes 1). Aber ruhen soll doch der Mensch an diesem Tage nicht für sich selbst, um etwa in ein leeres Nichtsthun oder in ausgelassene Freude zu versinken: die Ruhe, heisst es im Geseze vonanfangan, soll dem Herrn Jahve seyn, ihm gehören und ihm geheiligt sevn. Also nur darum soll der Mensch seinen Geist und Leib einmal von allen Lasten sowie von allem Treiben und Jagen des gewöhnlichen Lebens befreien, um desto reiner und ungestörter sich wieder in Gott zu sammeln und seine bessern Kräfte in ihm neu zu stärken. Ist also sehon ansieh der Wechsel von Bewegung und Ruhe im Wesen aller Schöpfung begründet, und ist er desto wohlthuender und heilsamer ie geordneter er wiederkehrt: so soll hier nicht wie durch die Nacht und den Schlaf der leibliche sondern wie durch einen heitern Tag freier Besinnung der geistige Mensch immer wieder zu seiner rechten Ruhe und darin zu seiner wahren Erneuung und Stärkung kommen.

Nan aber ist ehen dies eigentlich der Zweck des Jahrethumes sowie aller wahren Religion. Erst der Sabbat wird
daher das entsprechendste Opfer derselben, ein solches welches allein der Geist wirkt und vollbringt. Aeussere Güter
gibt der Mensch dabei garnieht hin, thut anch seinem Leibe
nicht das geringste Leid an: desto reiner bringt er seinen
Geist dem Schöpfer dar. Aberdoch muss sich die Verwirdlichung und Feier dieser höhern Ruhe des menschlichen
hung und Feier dieser höhern Ruhe des menschlichen det
was feierliches liegt schon in diesem allgemeinen Stillstande
während eines ganzen Tages, vom Abend des einen bis zu
dem des andern. Darum hat der Sabbat doch zugleich etwas
Aeusseres; und er kann so als ein Heiligthum (Sakrament)
Jahve's gelten, welches die Glieder seiner Gemeine halten



<sup>1)</sup> diess zeigten nicht nur die vorbildlichen Erzählungen über die Einführung des Sabbats Ex. 16. Num. 15, 52-56, sondernauch solche prophetische Schilderungen aus dem Leben wie Amos. 8, 5.

müssen. In diesem Sinne wurde der Sabbat für wichtig genug gehalten in das Zehngebot aufgenommen zu werden 1),
obgleich doch sonst kein einziges Opfer noch heil. Gebrauch
in diesem gefordert wird; unter demselben Begriffe wird er
in den übrigen ältesten Gesezen aufgefasst und als höchst
wichtig hervorgehoben? 1), ada selzet und das ewige Vorbild
für ihn schien nun dem B. der Urspp. Gott selbst schon bei
der Schöpfung gegeben zu haben?), da allerdings der Wechsel von Bewegung und fluch wie ein götlicher flythmos
durch die ganze Welt geht, und da ebenso gewiss dem jezigen Weltbestande wie er in seiner Ruhe fortdauert früher
ganz andre Gestaltungen vorangegangen seyn müssen.

Welche hohe Bedeutung der Sabbat aber für die Geschichte der Menschheit habe, dies fasst das B. der Urspp. mit seiner tiefen gesezgeberischen Weisheit in einem grossartigen Ueberblicke über alle Zeitalter auf. Von den vier grossen Weltaltern in welche ihm nach Bd. I. S. 94 die ganze menschliche Vergangenheit zerfällt, hat nach dieser Auffassung ein jedes sein besonderes göttliches Gebot und Gesez in welchem die Menschen zu Gott standen, also seinen Bund mit ihm, und ein äusseres Zeichen als dessen sichtbare Bewährung 4). Jedes Gesez ist für den Menschen immer zugleich eine Schranke. die er nicht übertreten soll und über die er doch hinausstrebt: und die ganze Entwickelung der Menschheit besteht eigentlich in einem solchen steten Ankämpfen gegen eine vorliegende Schranke, bis sie vielleicht einmal wirklich durchbrochen werden und damit ein neues Gesez entstehen kann. Das Verbot des ersten Weltalters enthielt also die engste Schranke für menschliches Leben und Wirken: kein Lebendes zu tödten, nur von Kräutern und Früchten zu essen (s. oben S. 41). Als der Mensch dennoch immer stärker gegen

<sup>1)</sup> s, Bd. II. S. 152.

Lev. 26, 2. 19, 30 worüber vgl. das unten zu sagende; Ex.
 12 gibt schon mehr eine Umschreibung und Erörterung.

<sup>3)</sup> Gn. 1, 1-2, 4, Ex. 20, 11. 51, 17.

<sup>4)</sup> nur bei dem ersten Weltalter wo diese Beschreibung überhaupt am kürzesten ist Gn. 1, 28-30 ist kein Zeichen hinzugefügt,

dies erste Gesez fehlte und die erste Welt demnach unterging, ward ihm beim Friedens-Anfange des zweiten Weltalters zwar das Vergiessen des thierischen Blutes erlaubt, das des menschlichen aber desto strenger verboten; und der Friedensbogen am Himmel ward das Zeichen dieses Weltalters. Als in dessen Verlaufe dennoch Menschenblut immer häufiger vergossen wurde und zur Erhaltung der menschlichen Ordnung der strenge Unterschied von Herrscher und Unterthan sich ausbilden musste 1), kam anfangs des dritten Weltalters mit Abraham das Muster des ächten Herrschers und Vaters vieler Menschen: ein neuer Bund mit der Beschneidung als seinem Zeichen (S. 96). Bis nachdem auch dieser Bund immer stärker gebrochen und aus den guten Herrschern böse Pharaonen geworden waren, mit Mose im vierten Weltalter ein neuer Bund nämlich die Herrschaft Jahve's über sein Volk begann, deren Zeichen der Sabbat 2). Der Sabbat steht also hienach doch höher als die Beschneidung: und wird vom B. der Urspp. bei jeder Gelegenheit nach seiner ganzen grossen Wichtigkeit hervorgehoben 3). Wie aber das B. der Urspp. was es gesezlich lebrt immer zugleich durch entsprechende Erzählungen zu veranschaulichen sucht, so schildert es in einer 4), wie das Volk in der Wüste durch das verschiedene Fallen des Manna wie von Gott selbst über den Unterschied des Sabbats von den andern Tagen belehrt worden sei; und in einer andern, wic die Todesstrafe den dies Heiligthum verlezenden treffen solle 5).

<sup>4)</sup> dér Theil des B. der Urspp. wo diese Wendung des 2ten Zeitalters beschrieben war, ist zwar jest verloren, aber dass er ursprünglich dawar ist aus der Anlage des Gauzen nach den noch vorhandenen Theilen sicher zu schliessen. Wieviel verlornes lässt sich durch schärfere Beobachung des erhaltenen noch sicher wieder erkenne.

<sup>2)</sup> Ex. 51, 12-17: aber die Beschreibung der Bundesschliessung welche vor c. 25 stehen sollte, ist jezt nach dem B. der Urspp. nicht erhalten. 5) Ex. 51, 12-17. 55, 1-5. Aus späterer Zeit Ex. 54, 21.

<sup>4)</sup> Ex. c. 16 vgl. Bd. 2. S. 169.

<sup>5)</sup> Num. 15, 52-36 vgl. Ex. 31, 14. 35, 2.

3. Diese schwerste Strafe war nach der ganzen Lage des alten Reiches des Volkes Jahre's nicht zu schwer: wie unten an seiner Stelle zu zeigen ist. Auch lassen die im B. der Urspp. gesammelten alten Erinnerungen noch deutlich genug erkennen dass es anfangs schwer hielt den Sabbat seiner Strenge nach in der ganzen Gemeine durchzuführen und diese fürimmer daran zu gewöhnen.

Dass er vonanfangan streng gehalten wurde und das Gesez hierauf drang, ist nicht zu bezweifeln. Kein Geschäft des gewöhnlichen Lebens, als Gewerbe und Ackerbau, Kauf und Verkauf, durste getrieben werden, wie aus vielen Stellen des A. Ts erhellt. Auch Feuer durfte in den Wohnungen nicht angezündet werden, wie das B. der Urspp. ausdrücklich hervorhebt 1): offenbar nur in dem Sinne dass man während des heil. Tages nichts essen sollte als was man schon den vorigen Tag erworben und 'zubereitet hätte 2). Ueber Vernachlässigung oder irrige Auffassung des Sabbats klagen erst die spätesten Propheten 8). Dass man aber am Sabbat übrigens ganz stille sizen und kaum die etwa bis zum Heiligthume nothwendige Zahl von Schritten hin- und hergehen dürfe, was die Spätern den Sabbatsweg nannten, ist eine weit zu ängstliche Ansicht welche die Späteren aus einer missverstandenen Stelle des B. d. Urspp. zogen 4). Eine grössere Strenge in dem Halten der heiligen Ruhe lag allerdings schon im allgemeinen Wesen der grossen Strenge der Zucht in der alten Gemeine, welche bei dem Sabbate als dem höchsten und eigensten dazu dem jüngsten und schon insofern schärfsten Heiligthume dieser Gemeine eben auf ihre Spize gedrängt wurde. Diese Gemeine musste immer erst lernen sich ganz als Gemeine des einen

<sup>1)</sup> Ex. 35, 5: wohl nur der Anfang einer jezt verlornen weiteren Ausführung der Pflichten des Sabbats.

wie auch aus der vorbildlichen Erzählung von der Manna-Speise erhellt Ex. 16, 22-31.

<sup>3)</sup> Jer. 17, 19-27 vgl. B. Jes. 56, 1-8. 58, 13.

nämlich in der Stelle Ex. 16, 27-31 handelt es sich nach dem Zusammenhange und wahren Sinne der Rede nur vom Ausgehen nach Erwerbe, nicht von anderm Gehen.

wahren Gottes zu fühlen, auf ihn allein hinzublicken, wegen seiner auch alle Geschäfte und alles Treiben des niedern Lebens zeitweise gewaltsam zu unterbrechen und niederzulegen um in aller Ruhe und Sammlung allein auf ihren Herrn und dessen Stimme zu warten. Die strengste Sitte und Zucht war hier nicht zu streng, und um den Sabbat zog sich nun einmal für jedes Glied des Volkes ohne Ausnahme der Kreis dieser strengen Zucht. Allein dass diese Strenge in den früheren Zeiten des kräftigen und gesunden Volkslebens nochnicht in die spätere Aengstlichkeit ausartete, ist aus den allgemeinen Verhältnissen gewiss. Vielmehr galt der Sabbat wie jeder andre Festtag als eine Zeit froher Erholung und höhern freudigen Lebens 1). Wie er imeinzelnen in jeder Ortsgemeine gefeiert wurde, wissen wir nichtmehr: sicher aber wurde er nicht mit dumpfem Stillsizen sondern mit Gebet und Ermahnung gefeiert; sowie wir noch wissen dass das Volk an ihm gern die Belehrung der Propheten suchte 2).

Wie üheraus wichtig der Sabbat der ältesten Gemeine war und wiesehr der Gedanke dieses steten heiligen Kreises im Geiste des grossen Stifters der Gemeine als Muster jeder Zeitfrist galt, sehen wir an sovielen nach diesem Muster festgesezten Zeitfristen welche in andern Gesezen erscheinen. wie sonst im Verlaufe dieses Werkes weiter erörtert wird 3). Hier ist wieder etwas ächt eigenthümliches aus der Zeit Mose's und seiner nächsten Nachfolger zu sehen.

Aber am grossartigsten wurde die Anwendung dieses einmal geheiligten Zeitkreises und der Siebenzahl auf die Bestimmung aller übrigen Feste und Festzeiten der Gemeine. Wir reden jedoch darüber besser gegen das Ende dieser ganzen Beschreibung.

<sup>1)</sup> Hos. 2, 13. Noch in der spätesten Zeiten hütete man sich immer einen Fasten- oder Trauertag auf den Sabbat zu verlegen: eine Scheu welche aogar unter den Christen der ersten Jahrhunderte noch lebendig genug war, 2) 2 Kön, 4, 23,

<sup>5)</sup> vgl, schon bei der Beschneidung S, 102; andere Fälle s, unten.

# III. Die heiligen Reinigungen und Weihungen.

Reinigungen waren zuutbeil wegen soleber Vergehen oder Verunreinigungen welche das oberste Gesez in der Gemeine Jahve's nicht duldete, gesezlich geboten. Insofern gebören sie weniger hieher: ansfübrlich wird von ihnen unten die Rede sevn.

Sie dienten aber auch zur würdigen Vorbereitung der Mensehen auf Opfer und andre grosse Feierlichkeiten, wie bereits. 43 f. berührt wurde. Dabei waren sie sieher, je nach der Wichtigkeit der Feierlichkeit welche folgen sollte, sehr verschieden: imallgemeinen aber, genäss dem Geiste des Jahrethumes, sehr steneg. Die untersten Stufen von Reiniggnforderten ein Waschen des Leibes und Wechseln der İlleider'), sowie Entferung aller sich etwa vorfindenden Gegenstände heidnischen Aberglaubens 3); bei schr grossen Feierlichkeiten aber wurde zugleich eine dreitägige geschlechtliche Entbaltsamkeit gefordert 3). — Noch ganz besondre Reinigungen waren für die diensthuenden Priester erforderlich sie mussten im Vorbofe des Heiligthumes sich mit Händen und Füssen d. i. am ganzen Leibe baden, wenn sie das Heiligthum betreten oder sich dem Altare aßheru wollten 4).

Verwandt sind die Weihungen ansich heiliger oder gefahrvoller Unternehmungen z. B. eines allgemeinen Fastens<sup>8</sup>), eines Krieges <sup>9</sup>), der zusammentretenden Volksversammlung <sup>7</sup>); oder neuer Bauten, nichtnur des Altares <sup>8</sup>) und des Tempels <sup>9</sup>), sondernauch z. B. eines Stadtthores <sup>10</sup>). Sie alle beis-

nach Ex. 19, 10. 11. Gn. 55, 2 und den unten zu beschreibenden Reinigungen.
 Gn. 55, 2. 4. Ex. 53, 5 f.

Ex. 19, 15; bei gewöhnlichen Feierlichkeiten z.B. einer Volksversammlung, genügte eintägige Vorbereitung Jos. 7, 13.

<sup>4)</sup> Ex. 30, 17-21. 40, 30-32. 5) Joel 1, 14. 2, 15.

<sup>6)</sup> Ps. 110, 3. Joel 4, 9. Mikha 3, 5. Jer. 22, 7 und sonst. Ein geschichtliches Beispiel 1 Sam. 7, 9 f.; ein Lied Ps. 20.

<sup>7)</sup> Joel 2, 16 vgl. 1, 14. 8) Ex. 29, 36 f. Hez. 45, 18-27. 9) vgl. 1 Hön. 8; Bd. II. S. 588 und Bd. III. S. 51.

<sup>10)</sup> Neb. 5. 1.

sen auch »Heiligungen«: wir wissen aber jezt nicht viel über die dabei gebrauchten besondern Worte und Handlungen. Opfer waren mit jeder bedeudenteren Weihung verbunden; die Worte und Lieder aber wohl meistens frei gedichtet und ausgewählt ). Zum Weihen der heiligen Gefässe sowie der Hohenpriester diente ein mit verschiedenen kostharen Wohlgerüchen künstlich gemischtes Del 7), woron unten noch weiter zu reden ist: dies Oel war eben das in Haniaan wachsende, welches ansich sehon das Bild des frohen fippigent Wachsens und daher des Segens gibt; auch die nach kunstgeseziichen Mässen gemischten verschiedenen Wohlgerüche wuchsen in jenen Gegenden oderdoch nicht zu fern von Kanahan in Arabien und Strien.

# Die Heiligthümer Jahve's.

Jede Religion hat indess zulezt einige wenige Gebräucbe in denen sie Ihren vollen Sinn nad Geist ebensowohl wie ihre äussere Geltung und ihre Heiligkeit zusammenzufassen sucht. Dies sind ihre Heilightimer, bei uns gewöhnlich Sakramente genannt ³): und das Daseyn solcher ist völlig unvermeidlich. Denn sowie jede zumal höhere Religion zwar von einigen wenigen Grundwahrheiten ausgeht aber stets nur im Leben und Handeln ihre Erfüllung und ihr Ziel finder, so hat sie ein Bedürfniss ihren ganzen Inbalt auch zulezt wieder in einigen wenigen Gebräuchen auszudrücken und als etwas in der Welt und für die Welt geltendes auf immer festzuhalten.

<sup>1)</sup> wie die Beispiele 1 Hön 8 Ps. 68 zeigen.

<sup>2)</sup> Ex. 30, 22-35.

<sup>3)</sup> der wahre Hehräische Name dafür ist "wäppy: deen man kann bei näberer Ansicht nicht sweifeln dass dies Wort so in dem uralten Stucke Lev. 26, 2: 19, 30 zu versteben sei: lier werden die Hellightümer als van ürrehtendes den Sabbaten angereihet; es ist aber bendenskalb hier im pl. "wäppy zu slesen, der sich wirklich Lev. 21, 25 findet. In lesterer Stelle sowie Lev. 20, 5. Num. 18, 29 besieht sich das Wort auf das Opier. Auch die Worte "wäp und wrypebei Hez. 22, 8: 25. 25, 38 ind liesenet zu verstehen und zu leten.

Kräftig zogleich und einfach wie die Religion zumal in ihrer strengsten und reinsten Ausbildung ist, muss sie zulezt ihre ganze unendliche Kraft in gewissen ebenso klaren als nach-drücklichen Zeichen ihres Lebens zusammenfassen; Zeichen welche als Handlungen ursprünglich aus dem Leben und der ganzen Kraft und Wirksamkeit der besondern Religion selbst fliessen und also auch, in ihrer ursprünglichen Lebendigkeit wiederholt, diesen ganzen Sinn und Geist der Religion fortpflanzen und erneuen, die aber dann sobald sie bestehen sowohl die Anhänger der Religion als ihre Gegner stets an das Dassyn dieser Religion mit allen ihren vielen einzelnen Geboten und Gesszen erinneru, die Gläubigen aber auf eine zunz andere Weise darva erinneru, die Gläubigen aber auf eine zunz andere Weise darva erinneru, die Gläubigen aber auf eine zunz andere Weise darva erinneru, die Gläubigen aber auf

Diese wenigen Gebrünche ausserordentlicher Art werden daber im A. B. mitrecht als Zeichen des Bındes Israels mit Jahve beschrieben. Ein Zeichen ist todt ansich: erst der Geist der es erschaft oder der sich seiner bemüchtigt, gibt ihm all seinen Sinn wie seine nachhaltige Rraft. So iste denn wohl möglich dass ein solches Zeichen schon früher dawar bevor es von der höhern Religion ergriffen wird und durch sie eine dieser entsprechende ganz neue Bedeutung empfängt: wie dies bei der Beschneidung nach S. 96 ff. und bei dem Opfer besonders dem Blutopfer nach S. 40 f. der Fall ist. Doch wird eine kräftige wahre Religion immer auch ein ganz neues Zeichen aus ihrem eigensten Geiste schaffen: ein solches hat das Jahvethum am Sabbate nach S. 104 ff.

Dass solche Heiligtbümer mehr als alles übrige sichtbare heid gaz halten seine versteht sich vouselbst: in ihnen ruht das öffentliche Gewissen und Bewastsein der Religion. Solange nus aber diese mitten unter vielen ihr höchst feindlichen Mächten anf einen eugern Kreis ja auf eine einzelne festgeschlossene Vollsthümlichkeit beschränkt ist, wird sie sich und daher auch ihre nächsten und heiligsten Zeichen am fängstlichsten zu schüzen suchen. Wie auf die Lästerung des Namens Jabve's, so sezt das B. der Urspp. auch auf die absichtliche und wissenstliche Verlezung dieser Bundezseichen die Todesstrafe, alsob sich selbst alles Lebens in der heil.

Gemeine beraube wer diese Zeichen ihres Lebens verachte oder störe.

Uebrigens bilden sich wieder die einzelnen Heiligthümer; soviele diese hohe Bedeutung tragen, zu einem in sich zusammenhangenden Ganzen aus. Die Beschneidung wurde nach S. 101 ff. zum Heiligthume und Zeichen der Aufnahme in die Gemeine: sie ist insofern ein stärkstes und wie aus einer derberen Urzeit herübergekommenes Zeichen, welches der aufgenommene immer sichtbar an sich trägt und das ihn stets zur lebendigsten Erinnerung dienen kann. Das Opfer insbesondre das Blutopfer und die davon unzertrennliche tiefe Scheu vor allem Blute entstammte einer noch ältern Zeit, liess sich in der Art wie es aufgefasst und gehandhabt wurde nicht so leicht an eine der neuen Grundwahrheiten des Jahvethumes anknüpfen, und wird daher wohl ein Heiligthum aber nicht gewöhnlich ein Bundeszeichen genannt; nur das Pascha und sein Blut wird als ein Zeichen geschildert 1). Dagegen erscheint als ein solches Bundeszeichen sogleich von der Stiftung der Gemeine an der Sabbat: und er gibt nichtbloss ein ganz neues sondernauch das dieser Religion und Gemeine würdigste Zeichen, ein Zeichen ganz unleiblicher Art, welches ohne die volle Theilnahme und freie That des Geistes in der Gemeine garnicht offenbar werden würde, aber zu einer herrlichen Offenbarung des Daseyns und Wirkens der Religion wird sobald das Volk ihn einmüthig und herzlich feiert; wie dies alles schon S. 104 ff. weiter erörtertist. Wie also die Beschneidung als eine einzige nicht wiederholbare Handlung den Eintritt in die Gemeine und nochmehr in die Verpflichtung gegen Jahve bezeichnet und besiegelt, so gibt die vondaan sich in Zwischenräumen wiederholende rechte Feier des Opfers und nochmehr die des Sabbats das Zeichen und zugleich, wenn richtig gefeiert, die stets neue Kraft des Haltens dieser Verpflichtung selbst. Wiefern aber diese Heilig-



<sup>1)</sup> Ex. 12, 15. 21-28. — Das dem Quin von Gott an seinen Leib gegebene Zeichen Gn. 4, 15 ist dagegen mehr heidnischer Art, rgl. oben S. 59 nt. und zu Apocal. 7, 1-8.

thümer im Leben des alten Volkes wirklich heilig gehalten seien, ist schon oben erörtert.

## Die heiligen Aeusserlichkeiten.

Sowie indessen eine Beligion aus ihrem ansich rein geistigen Gebiete in eine hestimmte Gemeine oder ein Volk eintritt, sich in ihm festpflanzen und ihre Früchte tragen willt bedarf sie nichtbloss der eben beschriebenen Heiligthier welche ihre tießten Wahrheiten selbst jedoch un rinsoweit veräusserlichen als sie sich füsserlich darstellen und mitheilen lassen; sondernauch einer Menge äusserer Mittel und Werkzeuge, welche nicht ihre Wahrheiten ansich darstellen und mitheilen wollen, sondern die nur dazu dienen dass diese sich erhalten mittheilen und förstchreiten Können. Es mitseen Personen dasspa welche sie stets lehendig verklindigen können, Priester und Propheten; ferner Gerähe Oerter und Häuser welche ihrer Verkündigung als Werkzeuge dienen; endlich bestimnte Zeiten an denen sie stets wieder in ihrer gauzen Lebendigkeit verklündigt werden.

Wir nennen alles dies die heißigen Aeusserlichkeiten: und dass diese als die Bedingungen alles Bestehens und aller Erhaltung einer einmal geschichtlich gross gewordnen Religion unentbehrlich sind, ist unläugbar. Allein ihre besondre Gestaltung und Ausbildung hängt sehr stark mit der gauzen Eigenthümlichkeit jeder besonderen d. i. geschichtlichen Religion zusammen: und das Jahvethum zeigt auch hier die doppelte Seite welche ihm nach seinem zeitlichen Ursprunge eigenthümlich ist.

Von der einen Seite ist das Jahvethum seinem innersten Wesen und Triebe nach, sofern es etwas neues in der Welt war, so einfach und zugleich so wahr und so tief, dass es in seiner nothwendigen Anschliessung an menschliche örtliche und zeitliche Aeusserlichkeien doch seine weit über diesen stehenden und von ihnen ganz unabhängigen reinen Wahrheiten sicher und klar festzuhalten streben muss. Es kann nicht der Ansicht seya dass die Wahrheit und Kraft der Religion von Priestern und Propheten, von heiligen Geräthen und Häusern, von Festen und Zeiten abhange; lehrt dieses auch eigentlich nitgends, da es alles Heilige zulezt allein auf Jahve, sein Wollen und Wirken, sein Erwählen und Verwerfen zurückführt. Wiesehr es vielnehr allein das ewig und unveränderlich Heilige hervorhebe und alles was sonst unter Meusehen heilig heisst nur von ihm ableite, sehen wir am deutlichsten in der schönen Anfangszeit seines Erscheinens, wo seine Lossréssung von allen frühern Religionen und in Neubildung aller Zustände seinem Triebe nach edler Einfachheit in allen heiligen Aensserlichkeiten aufs günstigste entgegen kam.

Von der andern Seite aber fiel die Stiftung des Jahvethumes in eine Zeit wo alle lebendigere Religion noch mehr persönlich und örtlich gebanden war, insbesondre aber die ächte Religion mit ihren Wahrheiten erst mit grosser Mühe durchdringen konnte. Schon dadurch musste sich das Jahvethum doch wieder stärker an äussere Stüzen gewöhnen, wenn ihm diese auch nie das werden konnten was sie dem Heidenthune waren. Und bedenken wir wie arg jener Anfang wahrer Religion damals von den verschiedensten Seiten her gefährdet war und wie schwer er sich lange Zeit im Kampfe mit der Welt erhalten konnte: so kann auch die grosse Aengstlichkeit nicht auffallen womit sie sich an gewisse Personen und Geschlechter an Geräthe und Oerter und Zeiten wie anzuklammern suchte. Die wahre Religion schien immer noch leicht wieder aus der Welt verschwinden zu können: umso ängstlicher verknüpfte sich ihr Begriff mit gewissen Aeusserlichkeiten ohne welche sie nicht bestehen zu können schien.

So durchdrangen sich denn gegensteilig diese beiden Triebe, bis sich geschichtlich aus ihrem Zusummenwirhen die eigenthümliche Gestaltung heitiger Aeusserichkeiten bildete welche uns das B. der Urspp. am vollkommensten kennen lehrt.

# Heilige Menschen,

seien sie Priester oder Propheten, Prediger oder Mönche (wie besonders der Buddhismus auf die Heilighaltung der lezteren eigentlich gebauet ist) oder andre Lebende, konnte das Jahvehun nie billigen, weil es das Verhältniss der menschlichen Schwachheit zur göttlichen Kraft zu tief erkannt hatte, die Heligkeit also für den Menschen nur als eine Anforderung Gottes aber ehen deskabla bach als eine gleichmässig an alle Glieder der Gemeine ergehende anfatellte. Von Reliquien-Verehrung in welche der Buddhismus so friih gerieth, ist daher im Jahvethume nicht eutfernt eine Spur. — Wenn aber dennoch oft den Priestera und insbesondere dem Hohepriester vorzugsweise eine gewisse Heiligkeit zugeschrieben ward, so erklärt sich dies aus der Enge der Zeiten in welchen die wahre Religion im Volke selbst nochnich ohne enge Anschliessung an einzelne Stände und Personen sich erhalten zu k\u00fcmen schien; und dazu darf der Ausdruck sheiligs hier nur im Einklange mit dem obersten Grundsze des Jahvethunes verstanden werden.

Wir werden aber darüber leichter unten bei der Betrachtung der Verhältnisse der Priester reden.

Heilige Zeiten. Das ewige Licht und Opfer.

Unter allen heiligen Aensserlichkeiten ist keine nothwendiger und unvermeidlicher als die Festsetzung heil. Zeiten,
wo nichturu der einzelne Mensch sondern nochmehr die ganze
Gemeine sowohl die Musse als die Aufforderung hat die im
Gettimmel des gemeinen Lebens so leicht überhörten Wahrheiten des hühern zu erkennen und sich an ihrer Kraft und
ihrer Mittheilung neu zu stärken. Zu wünschen ist dass solche heil. Zeiten in stets gleichmässiger Folge jedoch in nicht
zu weiten Abständen von einander wiederkehren: und eben
dafür sorgte das Jahrethum anf die beste Weise durch die
S. 104 fl. beschriebene Einrichtung des Sabbat's, diese grösste
und bleilbendste Schüpfung des grossen Gesezgebers. Die
grösseren Feiste aber welche sich noch aus der Reihe der
gewöhnlichen Sabbate hervorhuben, werden unten am passenderen Orte erflütert werden.

Allein wiederum genügt doch die blosse Beobachtung solcher heil. Tage nicht, sofern die Religion eben ohne Unterbrechung und Unterlass daseyn und wirken muss, und nie ein Augenblick kommen darf wo der Einzelne zweifele ob Gott für ihn dasei oder vergeblich sich nach seinem Lichte sehue. Insbesondere waren des Alterthumes Bedürfnisse keineswegs durch eine solche stetige Erneuung der öffentlichen Religion an den wiederkehrenden h. Zeiten befriedigt. Denn noch glaubte jedes Volk seine Götter und insbesondre seinen Hauptund Schuzgott leicht einmal wieder verlieren zu können, wollte sich also lieber seines wirklichen und ununterbrochenen Daseins in seiner eignen Mitte mit allen Kräften versichern. Jedes Volk also welches ein Bedürfniss für solche sacra diurna 1) fühlte, traf am Heiligthume Anstalten um durch entsprechende Zeichen sich des ewigen bülfreichen Daseyns seines Gottes in seiner eignen Mitte zu versichern; woran sich dann leicht andere Zeichen des beständigen Dienstes dieses Gottes knüpften. Das Bedürfniss nun solcher Zeichen fühlte auch das Volk Israel noch seit der Stiftung des Jahvethumes desto stärker, je weniger ihm sein Gott selbst in einem mit Händen gemachten Bilde darstellbar war und je strenger ihm ein solches Bild am Heiligthume aufznstellen verboten wurde. So ging denn vieles dieser Art aus dem frühern Zustande in das Jahvethum über, um die Stätte zu bezeichnen wo Jahre unsichtbar zwar und doch gewiss und ewig wohue.

Alle die einzelnen Zeichen dieses beständigen heil. Dieustes finden sich wesentlich in heidnischen Religionen wieder: und es ist alsob Israel durch die ähnliche Einrichtung nur habe zeigen wollen dass sein ganz verschiedener nnsichtbarer Gott doch nicht weniger stets dasei als alle die Gütter der Völker in deren Mitte es wohnte. Und merkt man dabei auf das wesentliche, so zeigt sich dass sich hier immer zwei verschie dene Zeichen begegnen: ein stets zu unterhaltendes Licht (oder Feuer) als Zeichen des geheimnissvollen Daserns und Wirkens der Gotthett an dieser Stätte, und irgende ein unnaterbrochenes Opfer als ihr nie fehlender messhicher Dienst <sup>5</sup>).

Da יְמָרֶיר im B. der Urspp. Aehnlich im Tempel des Tyrischen Héraklés Sil. Ital. Pun. 5, 29.

<sup>2)</sup> vor einem Sinesischen Gözen stehen noch heute zwei grosse Berzen und Schüsseln mit Leckerbissen aller Art.

Sonst aber ergibt die nähere Untersuchung dass die einzelnen Theile in welchen dieser tägliche heil. Dienst nach seiner schliesslichen Festsezung bestand, sehr verschiedenen Ursprunges sind:

- 1. hatte sich hier beständig das nach S. 27 f. uralte Tischopfer erhalten, bestehend in 12 Broden und auch durch diese Zahl auf die uralte Zeit zurückweisend wo die Zwölfzahl der Stämme alles beherrschte. Dies Opfer heisst im B. der Urspp. das vewige Broda 1), sonst auch das »Brod des Angesichtas 1) weil es ror dem innersten Heiligthume auf dem ebenso genannten heil. Tische in zwei Beihen aufgerichtet wurde. Doch wurden diese 12 Brode auf ächtenoasische Weise ungesüuert nur mit Salz und Weihrauch aufgestellt; auch mussten sie sich in die mosaische Zeitordnung bequemen, indem sie jeden Sabbat frisch aufgestellt wurden und die alten den Priestern zuffelen.
- 2. Ein stets brennendes Lieht hat neben diesem Tischoffer sieber nie geschlit: allein seine uns jezt bekannte Einrichtung trägt sehon völlig die mosaische Farbe. Am Leuchter des Heiligthumes sollten 7 Liehter brennen: offenbar nach der durch den Sabbat einnal gebeiligten Zahl. Sie wurden jeden Abend mit dem seinsten Oele gestillt ausgesteckt: bei Tage dagegen scheinen nur wenige, drei odergar nur eins von den sieben fortgebrant zu haben 9); die Beschreibung davon ist jezt im B. der Urspp. etwas lickenhaß, unwahrscheinlich aber sehon ansich dass das heil. Licht je bei Tage garnicht gebrannt hätte.

<sup>1)</sup> Lev. 24, 5-9. Num. 4, 7.

<sup>2) 1</sup> Sam. 21, 6 f.; bei Luther Schaubrode. Künstlicher ist der Name »Brod der Aufordnung« 1 Chr. 25, 29 gebildet aus den Worten Ex. 40, 23.

<sup>3)</sup> mach den Stellen Er. 27, 20 f. 50, 7 f. Lev. 24, 1-5. 2 Chr. 15, 11 und 1 Sam. 3, 3 könnte es scheinen alsob das Liebt nur mechts gebrannt habe; sillen die Stelle Er. 50, 7 spricht och von einem Zurechtmachen der Liebter an jedem Morgen; und Fl. Jos. arch. 3, 8, 5 mag richtig melden dass tags 3 der sieben brannten, — Vgl. auch Mal. 4, 10 vor kein seitweiser Erleuchten passt.

Wenn der Priester abends die 7 Lichter aufstechte und morgens sie wie es die Tagesordnung forderte zurechtmachter sollte er immer zugleich Weihrauch auf dem kleineren Altare im inneren Heilighume opfern. Damit stellte sich das Zusammengehören von Licht und Opfer vollkommen her.

3. Nachdem aber das S. 49 ff. näher bezeichnete glanzvolle Feueropfer in Israel sich festgesezt hatte, ward daraus folgerichtig auch eine neue und lezte aber kostbarste Art des täglichen Opfers ausgebildet. Jeden Morgen und jeden Abend wurde ein männliches Schaf als Brandopfer mit dem dazu gehörigen Frucht- und Trankopfer dargebracht: und dazu an jedem Sabbat ein zweites 1). Das Feuer dazu ward demnach auf dem grossen Altare jeden Morgen und jeden Abend so stark geschürt, dass das jedesmalige Opfer im Verlaufe eines halben Tages zu Asche werden konnte; es ging also sowenig je aus dass sonstige Opfer welche am Heiligthume gebracht wurden immer sogleich auf dasselbe gelegt werden konnten (s. S. 54). Ein ähnliches ewiges Fener, welches aber wahrscheinlich nochnicht dieselben kostbaren Opfer verzehrte, muss schou unter Mose den heil. Mittelort bezeichnet haben 2): aber noch die Propheten des 8ten Jahrh, konnten sagen Jahve habe in Jerusalem einen stets brennenden Heerd und ein heil. Feuer 3).

Hiezu kaun noch ein Opfer welches der Hohepriester, nach seiner eigenthümlichen hohen Stellung and Bedeutung (worüber unten) jeden Abend und Morgen wie sein eignes brachte. Dies war sehr einfach, ein als volles Brandopfer geltendes Getreideopfer, nur halb so gross als jenes mit dem Fleischopfer verbundene Getreideopfer welches täglich von Reichswegen gebracht wurde; offenbar ein sehr altes und in seiner Art von andern Feueropfern sehr abweichendes 3).



<sup>1)</sup> Num. 28, 1-10, vgl. Ex. 29, 59-42. Lev. 6, 1-6, 9, 17.

<sup>2)</sup> s. Bd. II. S. 165 f. 3) Jes. 31, 9.

<sup>4)</sup> wir kennen dies Opfer zwar nur aus Lev, 6, 12-16 (wo man sehr unrichtig an ein Einweihungsopfer des Hobepriesters denkt): allein die Worte erlauben keinen andern Sinn; und vielleicht ist dasselbe

Die heiligen Geräthe Oerter und Häuser,

Eines Altares konnte nie eine Religion entbehren welcher das Feueropfer eine Bedeutung hatte: und welche ungemeine Bedeutung dieses in der vormosaischen Zeit besass ist oben erörtert. Der Altar ist zunächst nur ein Feuerherd: aber ehen als solcher wurde er der Mittelort alles Gottesdienstes und die heilige Stätte wo die Erde in den Himmel und dieser in jene übergeht, wo die ganze Kraft der Religion sich dem Menschen mittheilen das geheimnissvollste sich ihm offenbaren und das unerschöpflichste sich vor ihm erschöpfen will. Alle Religion und zumal alle wahre ist eine Wechselbeziehung zwischen Gott und Mensch, alle lebendige ein Wechselvorgang zwischen ihnen: der Altar und ihm gegenüber der Mensch sagen eigentlich nur aus dass diese Wechselbeziehung und dieser Wechselvorgang, so gewiss als er einmal schon dagewesen und so gewiss als der Altar dastehe, sich beständig wiederholen und ewig sich verwirklichen solle. Könnte dies aber vielleicht auch iedes andre aufgestellte Zeichen der Religion dem Menschen gegenüber andeuten und schon durch sein Daseyn den Menschen zur Verwirklichung jenes Wechselvorganges ermahnen: so hatte der Altar als der Herd des zum Himmel aufsteigenden Feuers dabei noch dén Vorzug dass er ienen Wechselvorgang in seiner sich stets wiederholenden Verwirklichung darstellte, während er zugleich in Ermangelung anderer geschichtlich bereits gegebener und daber bestimmterer Zeichen das allernächste und nothwendigste ist.

Ein Altar reichte daher ursprünglich bin: und wir wissen dass er in den ältesten vormosaischen Zeiten auch für das Volk Israel binreichte; überall wo ein Erzvater häuslich verweilen will bauet er einen Altar 1). Daneben war es in

Opfer auch Num. 4, 16 gemeint, da der Name הַּנְּיְהָשְׁ wohl bei audern Schriftstellern (Richt. 6, 18) nie aber im B. der Urspp. mit מְלָה wechselt. Sonst vgl. S. 51 f.

<sup>1)</sup> so melden die ältesten Quellen von Ja'qob Gn. 35, 1. 3. 7, der

Kanaan uralte Sitte zum Andenken an den Ort wo der Mensch dem Göttlichen näher gekommen zu seyn sich dankbar erinnerte, ein Stein-Denkmal zu errichten, sei es einfacher oder künstlicher 1); und ein solches wurde leicht auch da errichtet wo ein einzelner Mensch oder ein Haus oder Stamm und Volk unverhofft sich von göttlicher Nähe und Gnade überrascht fühlte che noch ein Altar errichtet war 2). Gerade solche heilige Steindenkmähler bildeten seit alten Zeiten eine Haupteigenthiimlichkeit Kanaan's und anderer umliegender Länder wo Hebräische und verwandte Völker wohnten; und dass man dazu auch gern auffallende Steine seltsamer Entstehung Farbe oder Bildung wählte 3) war erst eine Folge davon. -Hatte man auch ein Bild der Gottheit, so crhielt dies ein Haus, welches sicher anfangs sehr klein war 4). Als ansich heilige Oerter galten dazu vonjeher die höchsten Höhen der Erde; auch einige Arten langlebender weitschattiger Bäume hatten in diesen Ländern vonicher eine gewisse Heiligkeit, sodass man gern unter ihrem Schatten den Gottesdienst feierte die Altäre errichtete und die übrigen Heiligthümer verwahrte 5). Dies der Zustand der örtlichen Heiligthümer in den ältesten Zeiten allen Spuren zufolge welche sich noch entdecken lassen.

Das Jahvethum welches wenigstens nach seiner strengern Fassung alle Götterbilder verwarf, kounte vonanfangan kein solches » Haus Gottes« dulden, wie es hisdahin gewöhnlich gewesen war: und dass jedes Haus Gottes wie es Menschenhände auch nochso gross und kunstreich bilden immer etwas der ganzen Hoheit Jahvés wenig entsprechendes enthalte, ist

vierte Erzähler auch von allen älteren Gn. 8, 20; 12, 7. 13, 4. 18. 22, 9 vgl. 26, 25.

<sup>1)</sup> nach Gn. 31, 35 ff. wo diese Sitte vorausgesezt wird; Lev. 26, 1 und den andern unten angeführten Stellen.

<sup>2)</sup> wovon Gn. 28, 10-22 das Muster gibt.

wie den schwarzen Stein der Ka'ba zu Mekka,
 man sieht dies aus Richt, 17, 5.

<sup>4)</sup> man sient dies aus Micht, 17,

wie sogar noch aus den Erinnerungen an die Erzväter erhellt, Bd. I. S. 355.

eine Wahrheit die es trozdem dass im Verlaufe der Jahrhunderte auch seine Kunst sieh daran versuchte, insbesondere zu allen entscheidenden Zeiten klar aussprach 1). - Auch heilige Bäume oder Haine konnten dem Geiste des Jahvethumes nicht zusagen: sodass alle die Ueberbleibsel dieses altkanaanäischen Aberglaubens welche sieh dennoch in den folgenden Zeiten noch erhielten oder sieh wieder unter das Volk einschlichen, immer entschiedener als heidnisch betrachtet wurden 2). Die Höhen dagegen der Erde behielten auch für das älteste Jahvethum etwas heiliges: ebeu weil diese Religion durchaus in keinem einzigen irdisch sichtbaren und mit Händen greifbaren Dinge mehr ihren Gott finden und festhalten konnte, drängte und ängstigte es sie destomehr die Zeichen des Daseins und Wirkens ihres Gottes wenigstens im Himmel und in allen himmlischen Erscheinungen, daher auch in dem die höchsten und heimlichsten Spizen der Erde berührenden Gewölke zu finden; welcher uralte Glaube sieh auch in Israel bis in die späteren Zeiten erhielt und nicht früher einen mächtigen Stoss erlitt als bis das höchte und glänzendste Heiligthum des Volkes auf dem ziemlich niedrigen Ssion seinen festeu Siz empfing, vor dem nun die ungleich höheren Spizen der Erde ihre Häupter aufimmer zu senken sehienen 3). Während nun aber so die sehwerzugängliehen Höhen der Erde dem jungen Jahvethume als die vonjeher heiligen Stätten der Erde erschienen, fasste es doch vonanfangan die höhere Wahrheit auf dass überall wo dem Menschen sich der ächte Gott offenbare, auch im Thale und in der Wüste, da für ihn heil. Boden sei 4); und »überall wo ich meinen Namen preisen lassen werde, werde ich zu dir kommen!« lautet schon die älteste frohe Verheissung des Gesezes 5), ähnlich jener in den Evangelien des N. Bs »wo zwei und drei

<sup>1) 2</sup> Sam. 7, 6 ff. B. Jes. 66, 1 ff.

<sup>2)</sup> s. unten bei der Uebersicht des Heidenthumes.

<sup>3)</sup> Ps. 68, 16 f.

<sup>4)</sup> der vierte Erzähler stellt dies aufs herrlichste dar, Gn. 28, 10-22 vgl. 16, 15. 5) B. der Bündnisse Ex. 20, 24 vgl. 24, 4,

in meinem Namen versammelt sind ff.« Ein solcher Altar sollte nach demselben ältesten Geseze aufs einfachte aus blossen Rasen aufgebauet werden: wollte man aber einen steinernen bauen, so sollte er nicht von künstlich behaneaen also von menschlichen Händen und Werkzeugen vielberührten Steinen verfertigt werden! v, ein Verbot ähnlich den nur reine unentweihte Opferthiere darzubringen, aber eine merkwürdige Aeusserung des Geistes dieses ältesten Jahvethumes Steindenkmähler heidnischer Art wurden verboten?): abret die alte Sitte pflanzte sich fort an einem ausgezeichneten Orte wo das ganze Volk seinem Gotte dauken und opfern wollte und 25 Steinmähler nach den 12 Steinmehl zu errichten 3); auch diente zu demselben Zwecke wohl ein einziger grosser Stein unter einem Baume 3), ohnedass dieser übrigeus noch für besooders heitig gegolten hätte.

2. Aber diese grosse Einfachbeit erhielt sich doch nicht sehr lange, undzwar aus mehreren Ursachen. Einmal empfängt innerhalb einer neuen Religion ganz unvermerkt manches eine ungemeine Heiligkeit was anfaugs sehr einfach aus den Bedürfnissen der Zeit hervorgeht nand ansieh weiter keine besondre Heiligkeit ursprünglich zu haben braucht.

Dies ist der Fall mit der Buudeslade, deren ursprüngliches Verhältniss folgendes ist. Eine Lade dient zur Aufbewahrung von Urkunden Kostbarkeiten und äussern Heilightimere: die Bundeslade hatte ansich keinen andern Zweck. Allein für Iarael waren die unschäßbartsen Kostbarkeiten und Heiligthümer die es in einer solchen Lade aufbewahren konnte, eben die grossen Wahrheiten und göttlichen Geseze selbst auf deuen sein ganzes irdisches Daseya sowie sein Glauben und seine Hoffaung rühete: sowie wir wissen dass in jener Lade die zwei Steinplatten des Urgesezes und damit des Urretrages zwischen Jahve und dem Volke aufbewahrt wurden, und wie mit ähnlichem Rechte die Urkunden andere hochwichtiger Geseze und Verträge darin hätten niedergelegt

<sup>1)</sup> ebend, Ex. 20, 24 f.

Lev. 26, 4 nach Bd. R. S. 155 aus einem uralten Stücke. Ex.
 25, 24. 5) Ex. 24, 4. B. Jos. 4, 2 ff. 4) B. Jos. 24, 26.

werden können. Nichts ist bezeichnender für das älteste Jahvethum aberauch nichts geschichtlich richtiger und gewisser als dass ihm statt der Götter-Bilder woran das gemeine Heidenthum und statt gewisser künstlicher Sinnbilder woran das etwas höher strebende Heidenthum sein Wohlgefallen fand, allein die Urkunden dieser reinsten Wahrheiten und dieser wie für alle Ewigkeit geschlossenen Verträge den stärksten Werth und die höchste Heiligkeit hatten.

Danach richtete sich dennauch die besondre Einrichtung dieser Lade. Sie wurde, so wie sie ihren Bestandtheilen nach vom B. der Urspp. beschrieben wird 1), gewiss schon in der Wüste verfertigt, wie aus allen Zeichen hervorgeht. Man nahm dazu das an gewissen Pläzen der Wüste wachsende sehr dauerhafte Akazicuholz, bauete sie 21/2 Ellen lang 11/2 Ellen breit und ebenso hoch, überzog sie voninnen und aussen niit Goldblech, und schmückte sie nochdazu mit einer ringsherum laufenden Goldwelle: eine Werkart welche nach Stoff und Verzierung ganz ebenso bei dem unten zu beschreibenden heil. Tische und grossem Altare wiederkehrt. Aber weil diese Lade jenen heiligsten Inhalt haben sollte, so wurden über ihr zwei Kerûbe angebracht als Sinnbilder dass Jahve gleichsam selbst hier sich herabgelassen habe und das ewig beschüze was in der Lade enthalten sei. Denn die Kerûbe bezeichneten zwar zunächst das Herabfahren der Gottheit, alsoauch dén Ort wo sie herabgefahren sei und ewig wieder herabkomme und sich offenbare 2); als solche Sinnbilder des heil. Ortes wurden sie daher auch sonst bei dem heil. Zelte und im Tempel viel angewandt, wie unten weiter erhellen wird. Aber vorallem und am bedeutsamsten wurden sie doch über der Bundeslade angebracht: und hier bezeichnen sie offenbar zunächst wie streng Jahve die beil. Worte schüze welche hier aufbewahrt wurden. Angebracht waren diese zwei Kerûbe auf einer Platte reinen Goldes, welche

<sup>1)</sup> Ex. 25, 10-22. 37, 1-9. 40, 20 f.

ich habe darüber genug geredet in den Propheten des A. Bs
 Bd. 2. S. 220.

üher der Lade zwar wie ein zweiter Deckel in gleicher Länge und Breite mit ihr, aber unterscheidhar von ihr wie ein Fussschemelschwehtet: sie hiess selbat vider Fussschemelsch, und bezeichnete ehen dass hier Jahre wie seinen Fussschemel und Siz hahe; die zwei Herühe, von demselben Golde verfertigt, lagen auf ihr mit einander zugekehtrem Antlize und hochausgehreiteten die Lade gleichsom schüzenden gewaltigen Flügeln. Ob ein etwas grösserer Zwischemarum diesen zweiten Deckel vom ersten trennte wissen wir nicht näher: aher schon in dem Namen »Fussschemel« liegt angedeutet dass ein gewisser Zwischenramm mit den Füssen des Schemels daseyn nusste. Eine solche Auszeichnung empfung kein anderes h. Geräthe: denn leines schloss etwas so überaus herliches und heiliges wie ehen diese so zugerichtette Lade.

Hatte nun diese Lade's chou ansich vouanfangan eine so hohe Bedeutung dass sie unter den äussern Heilightlimern das heiligste werden musste: so konnte in den Tagen nach Mose ihr Ansehen nur nochimmer höher steigen. Sie enthielt die Urkunde des reinsten Gesezes und des göttlichsten Bundes, wie von Jahre selbst bewacht: so wurde sie wie

<sup>1)</sup> בכרת kann keineswegs den einfachen Deckel bedeuten, als hätte die Lade weiter keinen gehabt : denn einen Deckel hatte sie vonselbst, während die Capporet gleich anfangs Ex. 25, 17-21, 26, 54 als ein trennbares Stück ihrem Umfange nach beschrieben wird und auch sonst überall als trennbar und als ein besonders wichtiges Stück fürsich ja als noch wichtiger als die Lade selbst erscheint. Das Wort ist sichtbar ein uraltes und nur noch in dieser h. Bedeutung übliches, bedeutet aber sicher einen Schemel, von and d. i. abreiben, abkrazen (auslöschen, daher die Schuld vergeben), wie scannum oder scabellum von scabere, und wie das an Abstammung und Bedeutung gleiche בַּבָּשׁ 2 Chr. 9, 18. Gebildet ist das Wort wie nach §. 166a. - In der Sagengeschichte ist entsprechend "das Kunstwerk schimmernsten Saphir's" welches unter den Füssen des auf den Sinai sich herablassenden Jahve zu seyn schien, Ex. 24, 10 nach dem B. der Bündnisse. - Uebrigens kommt erst von der Bundeslade der Name "der auf Kerüben thronende" für Jahve.

zur Stellvertreterin des Dasevns Jahve's selbst in seiner Gemeine 1), zum Zeichen und Unterpfand aller Offenbarungen und Verheissungen dieses Gottes: daher sie auch im Allerheiligsten des h. Zeltes oder Hauses ihre Stelle empfing. Sie musste demnach noch heiliger als ein Altar erscheinen: und bei den feierlichsten Opfern z. B. am jährlichen Sühnefeste wurde das Blut auf den über ihr schwebenden Fuss--schemel gesprengt 2), als den heiligsten unter allen sichtbaren Oertern und die nächste Stufe zum Himmel; sowie sich leicht vonselbst versteht dass dieser Fussschemel noch weit mehr als die blosse Lade hervortrat und als der schlechthin heiligste Ort wieder von ihr auterschieden werden konnte. Es ist alsob das Volk doch noch ein zu mächtiges Bedürfniss gehabt habe sich das Daseyn des Göttlichen in seiner Mitte an irgend einem Stoffe und Orte versinnlicht zu denken: so wurde diese Lade zum Mittelorte des ganzen Volkes wie des Priesterthumes und des sichtbaren Heiligthumes, wie im ruhigen Wohnen so im Wandern und im Kriege.

Weiter aber schien sie nun auch bald das geweithete Gefäs zu sern welches wie es die alte höchste Offenbarung umfasse, soauch leicht neue aus seinem geheimnissvollen Innern hervorgehen lasse, in dessen uunzittelbarer Nihe wenigstens der Hohepriester das von ihm gesuchte Orakel am leichtesten und

<sup>1)</sup> sowie der Ausdruck vvor Jahves mit dem vvor der Offenbarungs d. i. der Lade im Allerheiligsten wechselt Ex. 16, 33 f.

<sup>2)</sup> schon die LNX meisten dass ebendaher der Name nygs ent standen sei, als bedeute er Sühne, Sühnedeckel. Diese Vermuthung lag nahe, da vogs wie oben gesagt auch das Audiöchen der Schuld bezeichnen kann. Allein dann müsste dieser Schmuck vonvornan bloss dieses Zweck zur Sühne zu dienen gehabt baben: was unmöglich sit. Auch übersesen die LNX das Wort anfangs noch sehr frei durch Laureigen zieht)pus, woraus wieder erst allmähig bloss zikserzigens gemacht ist. Saalia hielt sich dagegen bloss an den Begriff des zichtsus und überseste Bedeckung. Decleti auf dieselbe Auskanft gerierben dann JD Mitchaelis und die Neueren überbaupt, nicht bedenkend dass nicht einmal von diese Bedeutung erlubt und dass nyng seiner Wortbildung anch ein Bausaudruck wie nyng seiner wortstellung archie den Bausaudruck wie nyng seiner muss.

wahrsten empfange. Besonders von dieser Seite fasst das B. der Urspp. die h. Lade auf; was durch Mose in sie hineingelegt wird, ist ihm schlechthin die »Offenbarung« oder
eigentlicher die heitige Uebereinkunft (Besprechung), hier
mit einem alterthümlichen Ausdrucke benannt 1); die Lade
heisst ihm beständig »die Offenbarung«-Lade«»), ja den Ort
wo sie im Allerheitigsten steht nennt es auch wohl schlechthin die »Offenbarung«-»), und dur jenen Schemel mit den
Herdben scheint ihm die Herribchleit Jahve's selbst wie in
einer Wolke sich hersbzulassen 3), ja eben an jenem Orte
verheisst nach ihm Jahve sich mit Mose zu besprechen und
sich für Israel zu offenbaren 5). Mit dieser im B. der Urspp.
feststehenden Anschaumg hängt unverkennbar die überpas

<sup>1)</sup> Ex. 25, 16. 21 40, 20. Der Ausdruck pery wird nur klar wenn man bedenkt 1) dass im B. der Urspp. מרכת nicht nur mit מרכת nicht nur mit in der Bedeutung »Gemeines Num. 1, 16 16, 2, 26, 9 sondern in der Verbindung 'מַ בּׁהָשׁ bisweilen auch mit אָהָשׁ wechselt Num. 18, 2-6. 17, 22 f. 9, 15 vgl. הערה שלים welches beständig so lautet; -2) dass sowohl wo von der Lade als wo vom h Zelte die Rede ist, beide Namenwörter bisweilen absichtlich durch ein entsprechendes Thatwort erläutert werden Ex. 25, 22. 29, 42 f. 50, 6. 56. Num. 17, 19. Man kann also nicht zweifeln, dass מרח die Offenbarung (oder ein daraus entstandenes Gesezwerk) bedeutet sofern in ihr Gott und Mensch zusammentreffen und jener sich mit diesem bespricht und verständigt; während מַלְּדֶך eher den Ort davon bezeichnet und daher so oft mit dem Worte Zelt zusammengesezt wird. Die Bedeutung »Versammlungszelta d. i. wo die Gemeine sich versammelt, wofür man die Worte Num. 10, 3 f. anführen könnte, hebt den klaren Zusammenhang des mit קדת auf und ist gegen den Sinn des Alterthumes. Die Wurzeln יעד und ערד gelien also hier nach §. 117 f. in einander über: die LXX aber leiteten diese zwei Wörter unrichtig von Ty Zeuge ab und , übersezten μαρτύριον, welches indess sofern jede Uebereinkunst eine Bezeugung ist einen Sinn geben konnte.

<sup>2)</sup> auch »die Lade für die Offenbarung« Ex. 51, 7.

<sup>3)</sup> Ex. 16, 34. 27, 21. 30, 6. 36. Lev. 16, 13. 24, 5. Num. 17, 19. 25. 4) Lev. 16, 2.

<sup>5)</sup> Ex. 25, 22 und die ähnlichen bei 1) angeführten Stellen.

hohe Achtung der Lade in den Jahrhunderten zwischen Mose und Salömo zusammen, wovon die Geschichtsbücher erzählen; und in die Kriege wurde damals das grösste Heiligthum des Volkes wohl nicht zunächst bloss geführt um von ihr wie von einem Wunderbilde geschüzt zu werden (dens so tief in das Heidenhaum konnte Israel doch damals nie wirklich versinken), sondern um sie vermittelst des Hohenpriesters sogleich überall als Orakelstätte zu gebrauchen 1), und allerdings auch um sich in der grössten Noth des Lebens an ihr wie an der Gegenwart Jahre's selbst zu erfreuen. Daher denn auch ihre Wegnahme durch die Philistäer dieser alterthümlichen Religion den ersten gewaltigen Stoss gab\*).

Unter der von Mose in die Lade zu legenden »Offenbarungs dachte sich nun das B. der Urspp. zwar sicher die zwei steinernen Gesezesplatten ³), und wir können noch söviel deutlich erkennen dass sie ihm als von Gott selbst am Mose gegeben galten: allein die Stelle wo dies Buch ausführlich davon redete ist jezt verloren. Das alte B. der Binduisse liess einfach Mose'n selbst die zehn Gebote niederschreiben und sie sind ihm das »Bundesbuch «); allein seit Mose's Tagen bis zur Erbauung des Tempels Salömo's wagte schwerlich irgendwer die Lade zu üffnen; wichtige Gesezesurkunden welche nach Mose entstanden, wurden hich in sondern ueben sie gelegt\*). Als sie bei Salömo's Tempelbau geöffnet und neu geziert wurde ³), mag die Schrift und den Platten bereits veraltet genug gewesen seyn: desto

<sup>1)</sup> man könnte daher in der Stelle 1 Sam. 14, 18 (vgl. Bd. II S. 481) die Lesart des Masorethischen Textes gegen die der LxX ἐρμόδ für richtig halten, zumal man nie "das Eföd Gottes" sagte: wenn nur jene Stelle sonst ganz sicher wäre.
2) s. Bd. II S. 422 ff.

<sup>3)</sup> es folgt dies aus Ex. 40. 20 vgl. mit 25, 16, 21: obwohl hier nirgends von Platten geredet wird. Hinter Ex. 51, 17 muss also das B. der Urspp. welter dargestellt laben wie Jahre Mose'n diese Uchereinkunft schriftlich reichte: allein was jest 51, 18 stebt, ist nur wie ein schwaches Ucherheibiehed down. 4) Ex. 24, 4. 7.

<sup>5) 1</sup> Sam 10, 25 (so zu verstehen). Deut. 31, 26.

<sup>4)</sup> s. Bd. Ill S. 51.

leichter hielt man sie nun für von Gottes Fingern geschrieben '). Zum Orakelsuchen wurde sie allmählig gewiss ehenso wie der hohepriesterliche Schmuck (s. unten) immer weniger gebraucht: während sich also der Name den sie im B. der Urspp. trägt gänzlich verlor'), wurde sie von allen Spätern rielmehr die »Lade des Bundes-Gottess, kürzer entweder Bundeslade oder Gotteslade genannt.

Uebrigens ergibt sich hieraus leicht wie eigenthümlich dies grösste Heiligthum vonanfangan dem Volke Israel war, und wie geringe Ursache man hat es als eine Nachahmung von Heiligthümern anderer Völker zu betrachten.

Die Entstehung und die Jahrhunderte lang stets wachsende Heiligung dieser Bundeslade war so die erste und gewichtigste Ursache welche die anfängliche grosse Einfachheit der h. Geräthe aufhob. Eine zweite Ursache dazu wurde alsdann die bald fühlbare Nothwendigkeit im Mittelorte der ganzen grossen Gemeine auch éin entsprechend grosses und würdiges Heiligthum zu gründen. Irgendwo musste das Volk, als nach der ersten Stiftung der Gemeine sich alles stätiger in ihm ordnete, einen bleibenderen h. Ort oderdoch irgendwie das bleibendere Zeichen eines solchen haben, um welchen es sich in seiner Ganzheit stets würdig versammeln konnte: und wenn es diesen Ort nichtbloss einen einfachen Altar sevn liess sondern ihn mit seinem besten Schmucke ausstattete, so ehrte es damit nur sich selbst, und that was zwar nicht die strengere Seite seiner Religion wohl aber menschliches Gefühl und menschliche Dankbarkeit forderte. Jedes alte Volk ehrte seine Götter durch kostbarste Heiligthümer. und errichtete gern da wo es seines Mittelortes sich freute auch ihnen das glänzendste Haus: Israel konnte weder noch wollte

dies wird zuerst in jener Stelle Ez. 51, 18, dann merklich stärher beim vierten Erzähler der Urgeschichte Ez. 52, 15 f. 54, 1 und daraus Deut. 10, 4 gesagt.

<sup>2)</sup> kaum kommt B. Jos. 4, 16 noch einmal durch Nachahmung der Name des B. der Urspp. vor.

es in diesem Eifer zurückstehen<sup>1</sup>); so war denn seine Aufgabe nur die ein solches grösseres Heiligthum in seiner Mitte dem Jahvethume so entsprechend als möglich zu errichten.

Eine weitere dritte Ursache lag endlich in der Einrichtungen eines eben an diesem h. Mittelorte beständig fortdauernden Opferdienstes, welcher nach S.119 ff. auch in Israel sich erhielt; sowie in dem mit diesem beständigen Opferdienste wieder aufs engste zusammenhangenden erblichen Priesterhume welches sich, wie unten weiter beschrieben wird, fritt genug in der Gemeine ausbildete und sich ziemlich scharf von ihr losschied. Jener beständige Opferdienst forderte am b. Orte besondere Vorrichtungen; und die Trennung der besonders auch für ihn arbeitenden erblichen Priester von der übrigen Gemeine führte eine ähnliche Trennung auch im Heilightume sebstu und dessen Geräthen herbei.

Aus diesen Ursachen also bildete sich früh genug ein eigentliches h. Haus oder Zelt, kürzer auch das Heiligthum?) genannt, mit mannichfachen Geräthen: wie dies uuten an seiner Stelle zu heschreiben ist. Und auch die zu diesem grüsseren Heiligthume in der Mitte des Volkes gehörenden Geräthe mit dem Gebäude selbst erlangten allmählig eine gewisse Heiligkeit, wennauch keine sogrosses wie die Bundeslade; worüber unten bei dem Priesterthume zu reden ist.

3. Neben diesem grösseren Heilighbume in der Mitte des Volkes gab es nun in den älteren Zeiten der Gemeine eine Menge kleinerer, gewöhnlich wohl bloss aus einem Altare mit einem Steindenkmahle bestehend. Wir können an einer solchen ursprünglichen Vielheit von Heilighthumern ebensowenig zweifeln wie däran dass sich während der Zeiten des gesunderen und stärkeren Volkslebens mitten in der Vielheit stets eine strengere Einheit des Religionalebens des Volkes



<sup>1)</sup> vgl. wie das B. der Urspp. dies darstell Er. 25, 1ff. 35, 20ff.
2) υξηγητί in B. der Urspp. Er. 25, 8. B. Jos. 24, 26 und sonst,
als Ortsanne von den mit demselben Words besteichneten Sakramenten
S.114 leicht zu unterscheiden; noch kürzer in geeigneten Redensarten
υξην Επ. 26, 33. 28, 43. 29, 50. 35, 19. 35, 14.

durch ein grösseres Heiligthum herzustellen strehte. Gerade weil es in den ältesten Zeiten eine Menge h. Oerter gah, unterschied man die einzelnen Altäre durch besondre Namen, welche aber noch nicht wie im Christenthume von den alten Heiligen entlehnt wurden (St. Johannis etc.), sondern noch unmittelbarer aus den grossen geschichtlichen Erscheinungen die man durchlebte selhst hervorgingen: wie erzählt wird Mose habe nach dem Siege üher 'Amaleq einen Altar gehauet und ihn »Jahve mein Banner!« genannt 1), ein Denkmahl aus der alten kriegerischen Zeit der Gemeine welches sich gewiss his in die spätern Zeiten nicht weit von Sinai erhielt und worauf die Israeliten auch späterhin Ansprüche hahen mochten wenn sie (wie von Elia erzählt wird) zum Sinai wallfahrteten. Als jeder Stamm hei der Eroherung Kanaan's sein Gehiet besezte und in jedem dieser Gehiete einige Levitenstädte entstanden, wird jede von diesen 48 Städten (nach Bd. II S. 305) ihren Altar erhalten haben. Wie das Verhältniss dieser kleineren Heiligthümer zu dem grössern war, wissen wir nicht näher: wahrscheinlich sollte der heständige Opferdienst(8.119 ff.) mit seiner Pracht und Ehrwürdigkeit allein im Mittelorte der Gemeine gehalten werden. - Aber auch sonst errichtete man his in die Tage Salômo's leicht überall einen Altar 1); an jedem Orte z. B. wo man eine besondre Gnade vom Himmel empfunden hatte und dafür feierlich durch Opfer danken wollte3); ja auch schon weil man nach dem alten strengen Geseze kein Hausthier schlachten konnte ohne sein Blut feierlich auf einen Altar zu sprengen 4); und hei dem S.126 erwähnten sehr einfachen Baue eines solchen Altares konnte er auch in aller Eile errichtet werden.

Allein hei dieser Vielheit von Altären war allerdings immer die Gefahr dass besonders solche welche von dem

<sup>1)</sup> Ex. 17, 15. vgl. 24, 4; die kurze Nachricht jener Stelle ist sieher ebenso wie der Vers v. 16 uralt. Aehnliche Fälle s. Bd. 1 S. 356 und Richt. 6, 24.

2) wie Richt. 6, 24-28. 21, 4. 1 Sam. 7, 17.

<sup>3)</sup> wie 2 Sam. 24, 18 ff. 4) wie Saul mebrere der Art errichtete 1 Sam. 14, 55.

grossen Mittelstheitigthume entfernter waren, allmählig zu fremdartigen Religionen missbraucht wurden, oderdoch das Jahvethum sich bei ihnen nicht rein genug erhielt. Dies mag auch in gewissen Zeiten häufig genug geschehen seyn: und in Zeiten wo die Einheit des Volkes sich lockerte, kam leicht die andre Gefähr hinzu dass auch mehrere grössere Heiligthümer in den entfernteren Gegenden sich ausbildeten. Destomehr dachte man in den besern Tagen David's an Herstellung einer strengeren Einheit: und um dieselbe Zeit wo mit dem Baue des Salömonischen Tempels dazu ein mächtiger Schritt gewagt wurde, ergreift das B. der Ursp, jede bequeme Gelegenheit das Opfern ausserhalb des einen rechten Ortes zu verbieten!). Noch weit strenger aber hält alsdann der Deuteronomiker auf diese Forderung ?).

Der Vorgang des Gottesdienstes in der Gemeine.

Wie endlich in der versammelten grossen Gemeine der Gottesdienst priesterlich gefeiert wurde, können wir wenigstens in einigen grossen Zügen noch ziemlich deutlich erkennen.

Versammelt wurde die Gemeine durch Priester in den älteren Zeiten fast ebenso wic zum Kriege, durch Posaunenschall und lauts Rufen 3). War die Feier gross, so bestand das Opfer in einer Verbindung seiner drei Hauptarten, des Sühn- des Brand- und des Dankopfers, das Sühnopfer zur Einweihung voran: jedoch so dass der Opferpriester alles mit einem Sühn- und Brand-Opfer für sich selbst begana 3). Zu Ende der Darbringung der Opfer, wenn der Opferpriester noch oben hoch am Altare stand, segnete er ron da herab mit aufgehobenen Händen (S. 44) das Volk; kam dann

<sup>1)</sup> Lev. 17, 1-9 B. Jos. 22, 10 ff.

<sup>2)</sup> Deut. 12, 5—14. 18—26. 14, 22 ff. 16, 2. 5 ff. 17, 8. ff. vgl. Bd. Ill. S. 587.

<sup>5)</sup> nach Joel 1, 14. 2, 1 vgl. mit Num. 10, 2. Lev. 25, 2.

<sup>4)</sup> Lev. 9, 1-21 vgl. mit 16, 5 ff.

herab und ging in das innere Heilightum um seine besondre Andacht zu verrichten, trat aber aus ihm nur hervor um aufaneue das Volk zu seguen. Damit erst kam die feierliche Handlung zu ihrem Cipfel: es war dann alsob die Herrlichkeit und Kraft Gottes über das ganze Volk ausströmte, wie hernd zugleich das Opfer fröhlich zum Himmel aufstieg, und oft jubelnd über diesen Anblick fiel das Volk betend nieder!). — Das eine von diesen beiden Malen, wahrscheinlich das

— Das eine von diesen beiden Malen, wahrscheinlich das lezte, wurde also vom Priester der Segensspruch über die versammelte Gemeine gesprochen welchen uns das B. der Urspp. überliefert<sup>3</sup>) und der sich öhnezweifel seit der nossischen Zeit immer in Uebung erhalten hatte. Einfacher und doch zugleich inhaltsvoller und genügender kann nichts seyn. Er besteht eigenlich aus drei kleinen allmählig sich etwas mehr dehnenden halbdichterischen Sprüchen, von denen jeder in der Mitte (ähnlich wie ein Vers) einen Durchschnitt hat, während alle drei bei stets wechselnden Worten doch den reinen Gedanken nur immer voller erschöpfen. Die dreimalige Wiederholung also drückt nur die hohe Versicherung aus; auch nach andern Spuren galt in jenen Urzeiten erst ein dreimaliges Jal: als ein rechtes und verbindliches ?s.

Das Opfer nahm so gewiss bei grossen Feierlichkeiten einen Hauptheil der Zeit hinweg. Wie jedoch der Priester (oder Priesterkönig) nach kurzer Ansprache an Gott dann ausführlicher zur versammelten Gemeine redete<sup>9</sup>), wie zwischen ihr und den Priester ein Wechselgesang erschallte<sup>9</sup>), wie die mit Opfern zum Heiligthume kommenden sangen<sup>9</sup>),

Lev. 9, 22-24. Die Beschreibung ist dort freilich nach der Sitte des B. der Urspp. vorbildlich gross: allein es ist zu bedenken dass zumal bei diesem Erzähler auch dem Vorbildlichen eine geschichtliche Wirklichkeit entsprechen muss,

<sup>2)</sup> Num. 6, 22-27 vgl. Bd. ll. S. 7 f.

<sup>3)</sup> man sieht dies am deutlichsten aus Ex. 19, 8. 24, 3. 7 wonach das Volk zu einem Gesezvorschlage erst dreimal ja sagen musste

<sup>4) 1</sup> Hôn. 8, 13 ff. 5) Ps. 20. 85. 115.

<sup>6)</sup> Ps. 66, 13 ff. Ps. 118: hier serfällt das Hauptlied v. 5-23 in

dies und ähnliches können wir ans den Ueberbleibseln des alten Schrifthums noch genug erkennen und daraus schliessen wie reich und vielbewegt sehon in frühen Zeiten dieser Gottesdienst des in der Religion vollkommensten Volkes des Alterthumes war.

## Die andere Seite:

## Die göttlichen Anforderungen der Heiligkeit und Gerechtigkeit.

1. Mit allen solchen Bestrebungen und Bemühungen dringt aber Mensch in die Gottheit, um von ihr was ihm sehle zu erlangen; und das Gesez des Jahvethumes suchte alle menschlichen Thätigkeiten der Art, deren Macht und deren Uebung längst vor ihm dawar, nur soviel als möglich nach seinem eignen Geiste entweder zu bilden und zu leiten oderauch völlig amzubilden und neuzugestalten.

Aber allen diesen menschlichen Bemühungen und Anstrengungen, wie sie auch seyn mögen, treten vonvornan die göttlichen Anforderungen der Heiligkeit und Gerechtigkeit des Lebens entgegen: Anforderungen welche ganz allgemein und unabweisbar gelten, die von jenen menschlichen Bemühungen sowenig abhangen dass sich immer erst fragt ob diese ihnen in den einzelnen Fällen oderauch imganzen genügen, und welche auch dann noch wesentlich unverändert bleiben können wenn sich die Ungenügendheit vieler Arten dieser menschlichen Bemühungen offenbaren sollte. Es sind dies eben die ewigen göttlichen Wahrheiten in ihrer Anwendung auf das menschliche Leben, soweit sie in einer Religion schon klar erkannt und zugleich mit dieser Anwendung auf die nnendlichen Vorfälle des Lebens als allgemein gültig verkündigt sind; es ist also ein sehr grosser Theil der Rechte und Geseze ohne welche die alte Religion nicht bestehen zu können meinte und die sie in ihre nähere Gemeinschaft zog.

<sup>4</sup> gleichmässige Strophen, v. 5-9; 10-14; 15-18; 19-23. — Einfachere Dankgebete als Muster Deut. 26, 5-10. 13-15.

Auf die Stufe der Erkenntniss jener herrschenden Wahrheiten kommt es nun allerdings wie in der einzelnen Religion so in den Gesezen der auf diese gebaueten Gemeine an. Hier zeigte sich daher das alte Jahvethum erst recht in seinem innersten Wesen und seiner hohen Eigenthümlichkeit. Und welche hohe Stufe es schon vonanfangan in dieser Erkenntniss erreicht hatte, offenbart sich sogleich darin dass es das unendlich einzelne, welches hier in Frage kommen kann, mit höchster Klarheit unter éinen Hauptgrundsaz bringt, nämlich unter das göttliche Gebot: »heilig sollt ihr sevn! denn heilig bin ich« 1). Damit wird der Mensch in dieser Gemeine anf die schlechthin vollkommne von keinem sittlichen Mangel ie berührbare ewige Macht hingewiesen, als eine solche an welcher auch er eigentlich theilnehmen solle, die ihn also verpflichte und für welche er nicht zu schwach und zu gering sei. In jedem was er thue und sinne soll der Mensch dieser Gemeine allein das unantastbare reine heilige Seyn vor Augen haben, welches er wohl verkennen aber nie entfernen noch unwirksam machen kann, welches sich vielmehr vernichtend gegen ihn selbst kehrt sobald er es nicht lebendig erkennt und sich aneignet. So liegt in diesem Ausspruche die unerschöpfliche Forderung der unendlichen Aufgabe für den einzelnen Menschen wie für das Ganze, welche hier eigentlich alle einzelnen Forderungen schon in sich schliesst.

Und wie das Jahrethum das unendlich einzelne, welches hier vorliegen kann mit der grössten Schärfe und Richtigkeit auf einen Hauptsaz zusammendrängte: so umfasste es das Heilige welches ihm als heilig galt mit einer vorherrschenden Besonnenheit aberauch mit einer Innigkeit und Entschiedenheit wovon in den niederen Religionen und Volksverfassungen keine Spur ist. Urber vieles was in diesen als heilig und bellsam galt, erhob es sich weit, heit aber was ihm heilig

<sup>1)</sup> findet sich an der Spize des uralten Stückes Lev. 19, 2 ff.; wird aber vom B. der Urspp. auch sonst wiederbolt 11, 44 f. 20, (7.) 26 vgl. 21, 8. Num 15, 40.

war desto strenger fest. Die sittliche Strenge, von der genzen grossen Gemeine wie von dem einzelnen Stamme und Hause ausgehend, war fast die einzige grosse Macht des alten Volkes von der Bildung des Jahvethumes an; und wie streng der Schuz alles dessen was in dieser Gemeine als heilig galt lange Zeiten hindurch gehandhabt wurde, ist theils oben in der einzelnen Geschichte schon erwähnt, theils wird es unten noch vielfach berührt werden.

Diese ungemein strenge Zucht, welche wenig gemindert oder verändert bis in die Zeiten Salômo's sich erhielt und die man sich nicht gross genug denken kann, ging dazu keineswegs bloss von der bestehenden Obrigkeit und von den Hänptern des Volkes aus. Vielmehr war Israel seit Mose's Leitung só gewöhnt dass das Bewusstseyn ihrer Nothwendigkeit ebenso wie ihre thätige Ausübung alle seine Glieder durchdrang und nicht minder mächtig vonunten nachoben als vonoben nachunten wirkte. Das ganze Volk fühlte sich in dieser Hinsicht fast zu jeder Zeit wie ein engverbundenes Haus, in welchem etwas schlechthin unantastbares alle Glieder beschüzend und erfreuend wohnt, dessen Antastung und Verlezung daher sogleich alle übel empfinden und alle erzürnt zurücktreiben. Ein bestimmter Kreis des für den Menschen Heiligen und Beinen sowie umgekehrt des Verkehrten und nicht zu Thuenden war einmal durch die Stiftung und Urgeschichte der Gemeine gegeben: jede auch die vielleicht unabsichtliche Verlezung dieses Heiligen und Reinen ward mit eifersüchtiger Strenge sogleich gestrast und gesühnt, damit »die Hoheit und der h. Name des Schuzgottes Israel's nicht entweihet« würde und an seinem Volke kein Fleck kleben bliebe; damit Jahve'n allein Hoheit und Preis gegeben würde 1). Und konnte eine Verlezung in dieser Gemeine für den Augenblick vielleicht unbestraft bleiben, so ward sie doch so wenig vergessen dass sie auch noch nach langer Zeit und unter ganz veränderten Verhältnissen, daher dann oft wohl desto härter

häufige Redensarten, wie im B. der Urspp. B. Jos. 7, 19;
 Amos 2, 7 vgl. 5, 2. Jer. 54, 16.

gerächt wurde: die Aufmerksamkeit auf jede Verlezung war einmal so allgemein gespannt, die Scheu vor dem »Zorne Jahve's« so mächtig, dass man üherall leicht Zeichen von diesem zu merken meinte und in jedem Unglücke welches ausserdem die Gemeine traf nur eine Mahnung des verlezten Gottes empfand, ja oft erst dadurch hewogen ward ein wennauch nur einem geringen und sonst verachteten Gliede der Gemeine z. B. einer schuzbefohlenen Völkerschaft gethanes Unrecht sogar nach der Verjährung gutzumachen 1). Eine solche strenge stets wachsame ja ängstliche Zucht findet sich zwar ähnlich auch in andern alten Reichen, solange sie enggeschlossen waren und nicht entweder durch glänzende Siege ühermüthig oder durch andre Unfälle entsittlicht wurden: allein nirgends zeigt sie sich weiter in der alten Welt so stark vom ganzen Volke getragen, so lange ungeschwächt, und zum Schuze so grosser Wahrheiten wirksam.

2. Den Zustand der Sittlichkeit und Zucht einer Gemeine und einer Zeit kann man indess überall am richtigsten nach der Art und der Anwendung der Strafen schäzen, welche in ihr gelten. Als solche Strafen können für die alte Gemeine Jahve's in mancher Hinsicht schon die vielfältigen schweren Sühn- und Schuldopfer gelten, die wir S. 58 ff. nach ihrer ausserordentlichen Strenge hetrachteten. Nehen ihnen aber und unahhängig von ihnen hestanden die eigentlichen Strafen welche als hürgerlich entchrend galten. Dass alle Sühnopfer nie die Strafe für absichtliche Vergehen aufhehen oder mindern konnten, dass dahei sogar für unabsichtliche Verkürzungen Ersaz geleistet werden musste, ist S. 60 ff. erörtert. Die Sühnopfer dienten also, um es kurz zu sagen, eigentlich nur um die gestörte Gewissensruhe wiederherzustellen. Aher die hürgerlichen Strafen bliehen danehen unvermeidlich, wo sie nothwendig waren: und so muss doch auch die alte Gottherrschaft in diesem Falle gestehen, dass es zwei nicht vermischhare Gehiete alles Menschlichen giht,

<sup>1)</sup> vgl. die Beispiele Bd. II S. 597 f. Bd. III S. 13-15. 241 u. a.

das bürgerliche und das religiöse. — Wir müssen nun die einzelnen Strafarten näher hetrachten.

Das Gesez kennt Gefängniss als Strafe garnicht: erst in den königlichen Zeiten kommt ein Verbot das Weichhild der Stadt zu verlassen als Mittelding zwischen sofortiger oder garkeiner Strafe auf 1); engeres odergar schmuziges und aufreihendes Gefängniss wird erst in den späteren königlichen Zeiten eingeführt 1): während in Aegypten die Gefängnissstrafe schon sehr früh vielangewandt war.

Geldstrafen kennt das Gesez, wendet sie aher nicht viel an: in den königlichen Zeiten wurden sie dagegen vielen Spuren nach weit häufiger, sodass darüher Klage entsteht<sup>3</sup>). Und wo das alte Gesez Geldstrafe entweder forderte oder erlaubte, da erscheint sie doch mehr als blosse Wiedererstattung eines Schadens, kommt also auf den Begriff der Wiedererstattung und Vergeltung zurüch, welche überall sehr streng genommen wurde und noch einen Hauptzweck aller Strafe ausmachte.

Leihliche Züchtigung durch Stockschläge, diese Liehlingsstrafe schon der ältesten Aegypter (wie man auf ihren Gemildlen siehl), kennt das alte Gesez Israels merkwirdiger
Weise garnicht\*): sie galt sichthar als zu entehrend oder zu
Aegyptisch, und ward auf das Verhältniss zwischen Herru
nd Sklaten oder Aeltern und Kindern folgich auf das Hausrecht heschränkt. Der Deuteronomiker zwar erlauht sie, offenbar weil sie zu seiner Zeit infolge der königlichen Herrschaft
längst üblich geworden war, fügt aher hinzu, es sollten nie
mehr als 40 Schläge ertheilt werden, »damit die Wunde
nicht zu schlimm und ein Bruder (Rithürger) nicht vor dem
andern zusehr verächtlich werdes \*).

Die Todesstrafe war also desto häufiger; und nichts hezeichnet so sehr die Strenge der Zucht in der ursprünglichen Gottherrschaft. Zwar wurde sie, wenn man alles übersieht,

<sup>1) 1</sup> Kön. 2, 56 f. 2) Jer. c. 37-39 vgl. 1 Kön. 22, 27. B. Jes. 42, 7. 5) Amos 2, 8. Spr. 47, 26.

dass die Stelle Lev. 19, 20 nicht hieher gehöre, ist unten erklärt.
 Deut. 25, 1-3. Aus weiterer Aengstlichkeit verordneten die Rabbinen dann höchtens 59 zu geben 2 Cor. 11, 24.

eigentlich nur in zwei Hsuptfällen angewardt: 1) bei absichtlicher Verlezung der Hoheit und der Heilightümer Jahre's, ohne welche die Gemeine selbst garnicht bestehen zu können glauhte und auch wirklich unter den Völkern der damaligen Erde nicht hestehen konnte; 2) hei ebenso ahsichtlicher Verlezung des Heiligthumes im einzelnen Menschen d. i. des Blates, des Lehens (6, 39), oder dessen was mit diesem wesenlich gleiche Bedeutung hat. Allein diese zweit Hauptfälle umfassen, wenn sie streug genommen werden, inderthat sehr vieles und das Jahvethum nahm alle die einzelnen Fälle welche dahin gehören, insbesondre auch die verschiedenen Fälle der Verlezung des Heiligsten in der Gemeine, welches wie ihr Leben und ihre Seele zu seyn schien, mit der folgerichtigsten und unnachgiebigsten Strenge.

Diese Todesstrafe nun bezeichnet das B. der Urspp. heständig mit der offenbar alterthümlich gerichtlichen Redensart
sjene Seele soll aus ihren Völkern ausgerottet werdens '):
eine Redensart deren Sinn zwar nicht zweifelbaft seyn kann '),
die man aher erst versteht wenn man einnal hedenkt dass
der Ausdruck sseine Völkers nach der ältesten Sprache auch
szeine Volksgenossens oder gar sseine Stammesgenossen und
Verwandtens bedeuten kann '); und zweitens dass nach der
ältesten Volksitte jedes Haus und jeder Stamm seine Angehörigen aufs eifrigste zu schüzen und vor ihren Anklägern zu
retten suchte. Im Sinne dieser urslten zähen Volksitte behauptet also jene Redensart, der Schuldige solle trozdem dass

<sup>1)</sup> so von Gn 17, 14 an sehr oft.

es wechselt damit im B. der Urspp. »getödtet werden« Ex. 31,
 melches sonst im B. der Bündnisse der gewöhnliche Ausdruck ist.

<sup>3)</sup> γγης wechselt mit γγις γς in dem uralten Stück Lev. 19, 16 19; die Stammesgenossen und Verwandten bezeichnet der Ausdruck sogar Lev. 21, 1, 4, 14 f. Erklärend steht dafür sehon im B. d. Urspp. selbst Num. 19, 20 der Ausdruck sous der Gemeines; ja auch sehon die Redensatr aus der Mitte dwere Follese welche biswellen (Lev. 47, 4 u. soust) mit jener wechtelt, gibt sichtbar eine Erklärung. Der Deuteronomiker aber (13, 6 u. soust) hat dafür den Ausdruck wdu sollat das Uebel aus deiner Mitte ligen!e

etwa seine Verwandten und Stammesgenossen sein Lehen schüzen wollten dennoch die Todesstrafe leiden. Woraus aber auch erhellt dass diese Redensart üher die besondre Art der Todesstrafe gar nichts aussagt.

Wirklich war diese Art der Todesstrafe verschieden nach den einzelnen Fällen, wie unten erhellen wird. Wo das Verhrechen leicht den Zorn der ganzen Gemeine erregte, war einfache Steinigung in ihrer Mitte noch sehr gewöhnlich 1). Als eine Verschärfung kam das Verhrennen vor 2); in andern Fällen, wo man einen dem ganzen Volke drohenden Grosszorn Jahve's versühnen wollte, hängte man die Schuldigen offen vor der Sonne an einem Pfahle wie ein Opfer auf: welches Schauspiel jedoch der Deuteronomiker späterhin dadurch zu mildern sucht dass er die Leichen noch vor dem Abende desselben Tages abzunehmen und zu begrahen befiehlt 3). Noch gransamere Todesstrafen kommen erst in den späteren königlichen Zeiten auf, zumtheil wohl von der Fremde her eingeführt. -- Steine auf das Grah eines allgemein verhassten Verbrechers zu werfen muss frühe Volkssitte gewesen seyn 4).

So einfach aherauch so streng war die allgemeine Art und Anwendung der Strafen in der alten Gemeine.

3. Betrachten wir aher nun abgesehen von den Strafen das einzelne n\u00e4her was entweder als Gebot oder als Verhot hieher geh\u00f6nt: so leuchtet hei einigem Nachdenhen ein dass jedes einzelne strenggenommen wenigstens und urspr\u00e4nglichten in sich selhst den Grund seiner Heiligkeit oder Unheiligkeit tragen muss; das urspr\u00e4nglichten Verh\u00e4ltniss der einzelnen Dinge oderauch der einzelnen Wahrheiten wie es f\u00fcr den Menschen durch die Sch\u00f6pfung gegehen ist, ist zugleich ihr urspr\u00fcngichtiglich-

<sup>1)</sup> Num 15, 35 f. Jos. 7, 25. - Deut. 15, 10 f. 17, 6 f.

Lev. 20, 14. 21, 9. Gn. 38, 24. Nach Jos. 7, 15. 25 wäre es kein lebendig Verbrennen, auch 1 Kön. 13, 2. 2 Kön. 23, 20 ist dies nicht gemeint.

Num. 25, 4 f. (wo die Erklärung ziemlich vollständig). 2 Sam.
 6 ff. — Deut. 21, 22 f. Jos. 8, 29. 10, 26.

<sup>4)</sup> Jos. 7, 26. 8, 29. 2 Sam. 18, 17.

stes und ihr ewigstes Recht, ihre Güte und (sofern der Mensch diese Güte nicht verkennen und dieses Recht nicht verlezen darf) ibre Heiligkeit; eine Heiligkeit Güte und Gerechtigkeit welche so unendlich sie imeinzelnen sevn mag, doch schon wieder vonanfangan und für alle Zeiten in der Heiligkeit Güte und Gerechtigkeit des Schöpfers selbst zusammengeschlossen und geschüzt ist. Es gibt keine solche Heiligkeit Gottes welche man sich zuerst willkürlich denken und dann aus ihr die der einzelnen Dinge und Wahrheiten ebenso willkührlich bestimmen könnte: vielmehr müssen sich jene in einer unantastbaren Heiligkeit bewähren, welche bis in die höchste Heiligkeit des wahren Gottes selbst hineinreicht und so auch von dieser wieder gehalten und geschüzt wird. - Allein eben deshalb weil die Heiligkeit der Dinge und der Wahrheiten nur aus ihnen selbst also für die einzelnen Menschen und Zeiten aus der Stufe ihrer Erkenntniss hervorgeht, können wir nicht erwarten dass sie schon in jenen Urzeiten dem Jahvethume in allen Einzelnheiten ebenso erschien wie sie uns jezt erscheinen mag nachdem jene ganze Entwickelung im Christenthume ihre Vollendung erreicht hat. Wir können dies sogleich hier zuanfange etwas näher übersehen, wenn wir auf den Unterschied der grossen Fächer achten in welche alles hieher gehörende Einzelne fällt.

Es sind drei grosse Fächer in welche alle diese Rechte und Geseze fallen. Eine Heiligkeit für den Menschen hat 1) der Mensch selbst als das Ehenbild Gottes, ansich sowohl alsauch als Glied eines grösseren Ganzen in welches sich stets die Menschheit gliedert, der Gemeine und des Reiches; und durch das geistige Seyn und Wirken des Menschen ist weiterhin auch geheiligt das Eigenthum, als welches ursprünglich immer Erwerb einer Anstrengung des Menschen ist;—

2) die Natur als das unter der Erkenntniss des menschlichen Geistes stehende weise Werk Gottes, dessen Ordnang der Mensch nur zu seinem eigenen Schaden verachtet odergar stört; — endlich aber 3) der wahre Gott, seine einmal als wahr erkannten und als entscheidend angenommenen Offenzungen, sowie die ganze Ordnang seines einmal von der

Gemeine als sie verpflichtend anerkannten Reiches, von dem Grössten und Nothwendigsten was darin seine Stelle hat bis herab auf das Geringere und scheinbar weniger Nothwendige. Alles dies gehört hieher, mag etwas einzelnes aus seinem weiten Umfange für den Menschen mehr oder weniger heilig zu seyn scheinen 1); und die eben bestimmte Ordnung der drei grossen Gebiete in welche sich alles unendlich einzelne sondert, ist die richtigste, um hier vom näheren und verständlicheren zum entfernteren und meist schwerer verständlichen hinaufzusteigen. Allein unter diesen drei alles umfassenden Gebieten war das der Natur von dem höheren Alterthume noch am wenigsten näher erkannt: wie es im Grossen nicht anders sevn kann als dass der Mensch vorallem sich selbst und den der ihm obwohl unsichtbar am nächsten steht, Gott, vollkommen erkennen lernt, um in dem was ihm das nächste ist sicher geworden, später dann auch mit der zwischen ibm und Gott stehenden Natur in ihrer verborgenen Tiefe und endlosen Manchfaltigkeit sich allmählig immer vollständiger zu befreunden. So hoch daher im allgemeinen die Geseze des Jahvetbumes stehen welche den Menschen und Gott betreffen, und sovieles ewige in diesen enthalten ist: ebensoviel vergänglicheres bildete sich in den Gesezen aus welche über Dinge der Natur entscheiden, zumal wo es sich nicht von der Natur des Menschen selbst handelt.

## I. Die Heiligkeit des Menschen (der Person).

Ucber den Menschen als ein Wescn fürsich stellte das Jahvethum eine oberste Wahrheit auf, welcbe fähig war allen Gesezen über seine einzelnen rechtlichen Zustände zur

<sup>4)</sup> vergleicht man Lev. 11—22 als die Stelle wo nach Bd. I. S. 107 jenes sheilig sollt ihr seyn. 1s seinen eigentlichen Six hat, so findet sich ware dort nicht alles was wir hier zusammenfassen ausdrücklich berührt. Allein das meiste und wichtigste davon ist doch dort berührt, soweit die Anlage dess B. der Urspp. es erlaubte: und dies kann uns aur Rechtferfigung genügen.

Richtschnur zu dienen. Dies ist die Ansicht von dem Menschen als von der Schöpfung an das Ebenbild Gottes tragend, das ist eine den Menschen über alles sonstige geschaffene Wesen erhebende Würde die eben weil von der Schöpfung an gegeben ihm nie wieder gauz verloren gehen könne, an der alle Menschen ohne Unterschied wescntlich theilnehmen, und die in jedem einzelnen Menschen wie ein in ihn gelegter Keim frei sich entwickeln müsse, damit er seine göttliche Bestimmung als die Blüthe seines verborgenen Wesens erreiche. So sezt dies schon das B. der Urspp. auseinander 1): und dieselbe Grundanschauung über die Würde und Bestimmung des Menschen geht, auch abgesehen von dieser schönen Vorstellung der Ebenbildlichkeit, in den mannichfaltigsten Vorstellungen und Redensarten durch das ganze A. T. Damit war ein fester Grund für alle die einzelnen gesezlichen Bestimmungen fiber den Menschen in allen Zuständen seines Daseins gegeben, wenn diese Grundwahrheit bereits mit voller Festigkeit und Entschiedenheit durch alle die alten Finsternisse und Verwickelungen des geschichtlich überlieferten gewöhnlichen und niederen Lebens hindurchgeführt worden wäre.

Allein nirgends häufen sich zu allen Zeiten gegen die Durchführung einer höhern Wahrelt soviele Schwierigkeiten als in dém Gebiete in welchem sich der Mensch zunächst als Glied eines einzelnen Hauses und eines Volkes fühlt: und solche Verhällnisse sind es meist wo es sich vom Menschen als solchem handelt. Längst de die Wahrheiten einer höhern Religion durchdringen wollen, haben sich im Heiligthume des Hauses des Stammes und des Volkes Gewohnheiten festgesezt welche am zähesten widerstehen wo es sich um nichts als um den Menschen selbst und die niedern Grundbedingun-

<sup>1)</sup> um den vollen Begriff des B. der Urspp. zu sehen, muss man ficen. 1, 26 f. vergleichen S. 1–5. 9, 6, und bedenken dass sogut die Grundwaltrheit 9, 6 bei einem Hauptgesere über die Würde des Menschen wiederholt ist, sie auch sonst bei ähnlichen Hauptgeseen hätet wiederholt werden könner. Wie andere Schriftsteller ohne diese besondere Vorstellung doch dieselbe Grundwahrheit verkündigen, kann beispieltweise 196 31, 15 seigen.

gen des Bestehens eines menstellichen Hauses zu handeln scheint. Wenn dies noch jezt überall sich bewährt, wiereiehen in jenen Zeiten wo solche höhere Wahrheiten zumerstennale offenhar wurden und herrschand zu werden suchten Auch können wir demgemäss genau beobachten dass jenen böhere Grundsaz sich in allen den Richtungen freier bewegte und schon früh erfolgreicher durchdrang wo er sich am wenigsten durch die uralten Hausstitten gehenunt fühlte; während ihm doch soviel ächte Triehkraft inwohnte dass er auf die Länge der Zeit troz aller schweren Macht der ihm entgegenstehenden Gewonheiten das Leben der alten Gemeine unvermerkt umgestaltete und endlich gänzlich verfänderte.

Verfolgen wir nämlich nun die einzelnen Seiten jener Heiligkeit der menschlichen Persönlichkeit, so liegt hier als die nächste und zugleich als die allerwichtigste vor

## 1. die Heiligkeit des menschlichen Lebens.

Dass das Leben oder mit einem andern mehr hebräischen Worte die »Seele« des Menschen etwas ansich heiliges unantastbares sei, ist einer der ersten Grundsäze welcher unter edleren Völkern seit den frühesten Urzeiten sich fest ausbildete und in welchem sich schon die ganze Ahnung des im Menschen liegenden Unendlichen so klar als möglich auszudrücken suchte. Eben zur Aufrechterhaltung dieses Grundsazes bildete sich unter solchen edleren und muthigeren Völkern die Blutrache als feste Sitte in jenen Urzeiten aus, wo das Hauswesen noch rein vorherrschte und ein über allen Einzelnen stehendes Reich entweder noch sehr schwach war oder noch ganz fehlte; und damals gewährte sie allein den unentbehrlichsten Schuz für das Leben. Der Bluträcher ist der Einlöser, der nächste Erbe: er erbt nichtnur die Güter sondern entsprechend auch die Pflichten des Sterbenden, unter diesen aber als die heiligste die Blutrache, wenn sie nothwendig wird; und aller Schimpf lastet auf ihm wenn er dieser brennendsten Pflicht nicht genügt. Darum nahm sich denn auch in weiterer Folge das ganze Haus dieser Pflicht an '); und wielange oder wie listig sich auch der Mürder dem Rächer zu entziehen suchte, noch listiger und noch beharführen musste stets dieser seyn. Die Unterscheidung ob ein Mord absichtlich vollbracht sei oder nicht, führte dabei gewiss sehr früh auf die blosse Sthme für den unabsichtlichen; doch auch für den absichtlichen gewöhnte mau sich unter vielen Völkern an ein Wehrgeld als Ersaz des dem Wiedervergeltungsrechte verfallenen Wehrschulehens.

Im Volke Israel erhielt sich diese alte Blutrache ihrem Wesen nach sehr lange wenig verändert: noch zu David's Zeit lässt sich sein erster Feldherr Joah mit Hülfe seines Bruders zu ihr hinreissen, ohne von seinem Könige desshalb sogleich ernstlich gestraft zu werden 2); und von Bildern und Redensarten welche aus ihrer Gewohnheit und den lebhaftesten Vorstellungen über sie fliessen, ist das A. T. voll 3). Zwar verlangt das B. der Urspp., dass die Gemeine über die Schuld jedes Mordes zuvor eine Untersuchung anstelle und dass wenigstens zwei Zeugen gegen den Mörder aufstehen. welches sicher schon Mose's eigne Anordnung war 4); allein dies Gesez mag oft besonders von den Grossen nach ihren eiteln Begriffen von Standeschre übertreten worden seyn; und für alle Fälle blieb wenigstens der bedeutende Rest der alten Ursitte, dass der zum Tode verurtheilte Mörder einfach dem Bluträcher und dessen Hause zur Ausführung der Rache übergeben wurde, sowie der Bluträcher auch noch allein immer das Gericht und die Fällung des Urtheiles betrieb 5).

Aber das wahrhaft eigenthümliche des Jahvethumes ist hier die überaus grosse Schen vor der Befleckung des heil.

<sup>1)</sup> wie 2 Sam. 14, 7: woher sich die Mehrzahl 25, Ruth. 2, 20 erklärt. 2) 2 Sam. 3, 26-30 vgl. 2, 25.

<sup>5)</sup> Gen. 4, 10. ljob 16, 18 f. vgl. 20, 27. B. Jes. 26, 21; 2 Sam, 1, 21. 4) folgt aus Num. 35, 12. 24 ff. 30.

<sup>5)</sup> Num. 55, 19. 24 f.; wiederholt Deut. 19, 12. Sehr ähnlich war das Verfahren der Araber unter den ersten Chalifen, rgl. den Schluss der für dies ganze Rechtsverbältniss sehr lebrreichen Ersählung Hamäs p. 235 f. Vgl. auch die uralte Redensart S. 142.

Landes durch irgend ein Menschenblut, und die solcher ausserordentlichen Schen entsprechende gewaltige Anstrengung ieden Flecken dieser Art welcher es dennoch befallen von ihm abzuwaschen. Hier zeigt sich wieder einmal recht der ernste sittliche Geist des Jahvethumes, welcher theils durch die Fortdauer iener lebendigsten Vorstellungen über die Blutrache, theils durch die erst jezt herrschend werdenden höhern Begriffe von der Würde des Menschen gesteigert das Herz bis zu iener tiefsten Schen forttreiben musste. Mit dem Verbote des Mordes beginnt die zweite Hälfte des Zehngebotes 1); das Gesezeswerk im B. der Bündnisse verhängt ähnlich mit kurzem Nachdrucke den Tod auf jeden Mord 2); mit der schönen Ausführlichkeit des ernstesten Wortes lehrt dasselbe wiederholt, wo nur der Fluss der Rede darauf hinführt, das B. der Urspp. 3); und noch das Deuteronomium besiehlt, ohne jede Anwandlung von Mitleid das unschuldig vergossene Blut aus Israel fortzuschaffen 4). Und dabei wird bestimmt bemerkt, dies Gesez solle ohne alle Ausnahme bei jedem Morde gelten, sodass auch das Heiligthum des Hauses wenn ein Mord in ihm vorfalle, den Thäter nicht schüzen könne 5). Sogar wenn ein Menschenleben durch die Schuld z. B. eines Stieres falle, sollte es nicht ungestraft fallen: der Stier sollte, da auf ihm eine so unermessliche Schuld ruhe, selbst gesteinigt und wie ein unreines Stück Vieh nicht essbar seyn, und seines Herren Leben, wenn er an der Stössigkeit des Thieres eine Mitschuld trug, sollte zugleich verfallen seyn: so forderte es das älteste Gesez welches noch ganz frisch aus jener tiefen Scheu entsprungen war 6). Konnte aber der Mörder eines z. B. auf dem Felde gefundenen Leichnames garnicht gefunden werden, so sollten die Aeltesten der nächsten Stadt über dem Wasser



im Cod. Vat. LXX steht zwar Ex. 20, 13 das Verbot des Mordens erst hinter dem des Stehlens, aber nicht Deut 5, 17; die Umstaltung scheint willkürlich entstanden.
 Ex. 21, 12.

<sup>3)</sup> Gn. 9, 5 f. Lev. 24, 17. Num. 35, 53 f. 4) Deut. 19, 11-15.

<sup>5)</sup> Ex. 21, 20.; Gn. 9, 5. Lev. 24, 17. 21.

im Gesezeswerke des B. der Bfindnisse Ex. 21, 28-32; vgl. oben S. 9.

eines nie versiegenden Baches eine ganz junge reine Huh schlachten, und während das Wasser so gleichsam das unschuldig 
vergossene Blut dieser Huh statt dies des unschuldig ermordeten vom Boden wegspüle, ihre eigne Unschuld hekennend 
um das göttliche Erharmen flehen: so hesiehlt zwar erst das 
Deuteronomium <sup>1</sup>), aher offenhar hier wie sonst in einigen 
Fällen nur eine uralte heilige Sitte welche früher nochnicht 
niedergeschriehen war, in seiner Weise schristlich ergänzend; 
denn seinem Wesen nach fliesst dieser Brauch ganz aus jener tiesen Scheu des ursprünglichen Jahveihumes.

Eine wichtige Folge dieser Strenge war, dass das Gesez ein Wehrgeld anzunehmen auf keine Weise erlauhen konnteg welche Sitte wirklich so tief wurzelte, dass sich kein hesonderer hehräischer Ausdruck für seinen Begriff ausgebildet hat 1). Nor der schuldige Besizer eines stössigen Stieres konnte sich durch ein Wehrgeld loskaufen, dessen Grösse vom Bluttächer heliehig festzusezen war 3): jedes sonstige Wehrgeld wird ausdrücklich vom Geseze verhoten 4), wiewohl man aus manchen Spuren 3) schliessen kann dass es doch in spätern Zeiten hisweilen augenommen wurde.

Noch merkwürdiger ist dass sogar für den unahsichtlichen Mord kein Sühngeld angenommen werden durfte, welches doch das altarahisiche Recht von jeher erlaubte: das heil. Land schien auch durch ein solches Menschenhlut zu entheit ligt, als dass der Flecken durch ein so unentsprechenden wittel wie Geld ahgewaschen werden könne. Darum hestimmte das Gesez, ein Mensch welcher ganz ohne eigen Schuld, ohne nachweishare höse Absicht (d. i. Hass) und ohne Nachstellung

<sup>1)</sup> Deut. 21, 1-9.

<sup>2)</sup> שְׁםֶּר eig. Suhne steht auch für Wehrgeld.

<sup>3)</sup> Ex. 21, 50. 4) Num. 35, 31.

<sup>5)</sup> nimilich nicht solchen Redenaarten wie B. Jes. 43, 5. 1 Sam. 12, 5 welche wegen der weiteren Anwendung des Sühngeldes nicht sieher jehören; entscheidend sind nur Redensaarten wie Spr. 15,8 (wenn hier nicht bloss an den Fall Er. 21, 50 zu denken ist) und Pe. 49,8 s. B. Ijob 56, 18 (aber hier kann die Redensart durch heidnische Sittet veranlausst seyn).

also rein durch einen unglücklichen Zufall der Mörder eines andern geworden, könne an einen heil. Ort fliehen und durch dessen höhere Heiligkeit vor der menschlichen Rache der Verwandten des Getödteten sich sichern. Allein nur ein vorzugsweise heil. Ort galt als ein Zufluchtsort der genug fähig wäre den an dessen Hand ein Menschenblut klebe zu schüzen: so erhielten bei der Besezung und Vertheilung des heil. Landes drei vorzugsweise heil. Oerter jenseits und drei solcher diesseits des Jordans das Recht der Zuflucht 1). Jeder von diesen war von dem andern so weit entlegen, dass die 6 Zufluchtsstätten für alle 12 Stämme genügen konnten: doch als in den Richterzeiten die Besizthümer des Volkes überhaupt in grosse Unsicherheit kamen, galt auch wohl vorzugsweise nur der éine heil. Ort wo etwa die Bundeslade stand als geweihete sichere Zuflucht 2); sowie man umgekehrt in den spätern königlichen Zeiten bei wachsender Volksmenge das Bedürfniss einer Vermehrung dieser Zahl für die Länder diesseits des Jordans empfunden zu haben scheint, wie eine Aeusserung im Deuteronomium beweisst3). Der Flüchtling musste am Thore einer solchen Zufluchtsstadt die Gründe seiner Bitte nm Sicherheit angeben: nur dann wenn diese Gründe gebilligt wurden, fand er Einlass und wurde von der Gemeine des heil. Ortes geschüzt, wiewohl der Bluträcher gleich darauf eine gerichtliche Untersuchung vor der grossen Landesgemeine fordern konnte 4). Innerhalb des Weichbildes eines

<sup>4)</sup> B. der Urspp. Num. 53, 9 – 51. Jos. c. 20. Von den drei diesseitigen war die n\u00fcrdlichste Stadt Q\u00e9desch, im Norden sehon seinen Namen nach seit den Urzeiten ein Heilighum, Sikk\u00e9m und Hebron waren es nach sonst hinreichend bekannter Zeichen; weniger wissen wir von der jenseitigen, B\u00e9sser im S\u00fcden, R\u00e4hindt hin der Mitte und G\u00f6-lah im Norden.
2) dies erhellt aus Ex. 21, 15 f.

<sup>3)</sup> Deut. 19, 8 f. Dass man nämlich die drei Städte welche der Deuteronomiker noch binzugefügt wünschte, diesseit des Jordans sich denken soll, erhellt aus den Aeusserungen v. 1 f. vgl. mit 4, 41-43: denn es liegt hier garkeine Ursache vor den Deuteronomiker mit sich selbst in Widerspruch zu brängen.

<sup>4)</sup> Num. 35, 12. 24 f, wonach auch die Worte Jos. 20, 6 zu verstehen sind.

solchen sichern Zufluchtsortes sollte der anschuldige Mörder (aber auch streng nur ér) ruhig verweilen dürfen, sehn diadurch genug gestruft dass er die engen Grenzen dieses Weichbildes nie verlassen konnte: denn traf ihn der Bluträcher asserhalb derselben, so konnte er ihn ungestraft tödten. Nur der eintretende Tod des Hohenpriesters führte eine Zeit neuer Entscheidung herbei, und gab dem schuldlosen Mörder seine volle Freiheit wieder '): wie diess seinen Gründen nach naten weiter zu erläutern ist. Als völlig unstatthöft rerbot aber das Gesez jede die Heißigkeit des Ortes verlezende Privatübereinkunft zwischen Mörder und Bluträcher, etwa dahin gehend dass jener, wenn er wirklich schuldig war, gegen die Bedingung in den heil. Zufluchtsorte sich zu verbergen ein Wehrgeld an diesen zahlen solle '). Und den Schuldigen schütze kein Altar zu dem er geflohen war ').

Uchrigens sucht das B. der Urspp. zwar die Fälle des absichtlichen Mordes näher zu bestimmen 19: allein zwischen absichtlichen und unabsichtlichem Morde nahm das Gesez keine Mittelsille an. Solange daher die alte Streuge des Jahvethues herrsche, wurde sicher der unabsichtliche Mord im Leben auf seine engsten Grenzen beschränkt; sodass ein feineres Gemäth auch wohl die Unglücklichen bedauerte welche wheekweter imt Bluts vielleicht unter tauend Gefähren zu einem fernen Zufluchtsorte hin irren mussten 3, und als das schlimmste Verbrechen getadelt ward solche Flüchtlinge unterwegs zu morden ehe sie den heil. Ort erreichten und danach ein geordnetes gerichtliches Verfahren eingeleitet werden konnte 8, Und so stark das Jahvethum die Utstöstliche

<sup>1)</sup> Num. 35, 25-28. Jos. 20, 6. 2) Num. 35, 32.

<sup>3)</sup> vgl. 1 Kön. 2, 28-31.

<sup>4)</sup> Num. 35, 46-24 vgl. mit der weit k\u00fcrzeren Bestimmung des \u00e4lteren Gesezeswerkes Ex. 21, 43. Am deutlichsten ist der unabsichtliche Mord bestimmt durch das Beispiel Deut. 19, 5.

<sup>5)</sup> das Deut. 19, 3 empfiehlt daher den Weg zu den heil, Oertern zu bahnen: welches nächst dem oben erklärten Zusaze ähnlichen Geistes in dem Geseze Deut. 19, 1-13 das einzige neue ist.

<sup>6)</sup> Hos. 6, 9.

keit eines Menschen herrorhob welcher vielleicht nur in Uebereilung und Leidenschaft Mürder geworden war 1): so stellte es
doch schon in dem Beispiele des bösen Urvaters Qiin die Möglichkeit des Waltens einer hühern gütlichen Gnade über den
Mord und die furchtbaren Folgen der wilden Bintrache dar 3).
Als sodann in dem menschlichen Könighnume zugleich die
Möglichkeit gegeben war ohne zugrosse Weichheit und Nachgleibigkeit doch das starre strenge Gesez in geeigneten Fällen
menschlicher und milder zu machen. sehen wir die Könige
von ihrem höchsten und schönsten Vorrechte, dem der Aufhebung der verdienten Strafe, auch gegen den Mörder Gebrauch machen: obwohl die Geschichte noch lehrt wie ungemein schwer hierin anfang die Strenge des alten Gesezes
zu heugen war (Bd. II. S. 644 f.).

Von Vorrichtungen gegen zuställiges Tödten erwähnt das Deuteronomium die Nohwendigkeit bei einem neuen Hause eine Schuzwehr um das (fast platte) Dach zu ziehen, damit der Besizer wegen eines tödlichen Falles von ihm nicht eine Blutschuld auf sein Haus bringe <sup>1</sup>). Wahrscheinlich musste ein solches Haus irgendwie entstihnt werden.

Ueber den Selbstmord als ein in den ältern und gesundern Volkszeiten sehr seltenes Ereigniss bestimmte das alte Gesez nichts näheres: und er scheint, nach einer Erzählung zu schliessen, bürgerlich keine entehrende Strafen nach sich gezogen zu haben 3). Ebensowenig ist je vom Kindesmorde die Reide, weil er dem alten Volke sognt wie unbekannt war.

Das Recht der leiblichen und der sittlichen Unbeschädigung,

Ist das menschliche Leben imganzen heilig, so muss es weiter auch in allen seinen einzelnen leiblichen oder geistigen Bestandtheilen unantastbar, und deren Verlezung wenn sie vom Nächsten ausgeht strafbar seyn <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Spr. 28, 17. Gn. 4, 10-12. 2) Gn. 4, 13-15.

<sup>5)</sup> Deut. 22, 8. 4) 2 Sam. 17, 23.

<sup>5)</sup> hier entsteht also die Frage ob das Gesez, wenn es Verlezungen die jemand leiblich oder sittlich sich selbst zufügt anerkanntermassen nicht bürgerlich straft, den oben erwähnten Selbstmord bürger-

Was Verlezung der Glieder des Leibes betrifft, so sezte sich jenes strenge Gesez über die Bestrafung des Mordes folgerichtig in der Annahme fort dass wie Seele für Seele, so Auge für Auge, Zahn für Zahn, Wunde für Wunde u. s. w. hingegeben werden müsse. So befiehlt es in aller Bestimmtheit das alte Gesezeswerk des B. der Bündnisse 1), und das B. der Urspp. hält es für genug dies gelegentlich kürzer zu wiederholen 2). Dass dabei unabsichtliche Verlezungen nicht gemeint seien, versteht sich vonselbst; auch bei absichtlichen griff das Gesez wohl nur auf ausdrückliche Klage des Verlezten ein, und sicher wurde in späteru Zeiten der Schaden meist durch Geld gebüsst 3). Schon das alte Gesez erlaubte eine solche durch Schiedsrichter sestzusezende Geldbusse wenn eine Schwangere bis zur vorzeitigen Niederkunft verlezt war 4): und forderte bloss Ersaz für Zeit und Kost wenn jemand im heftigen Streite krankgeschlagen war 5).

Aber ebenso nöthig als die leibliche ist die sittliche Unbeschädigung, die Pflicht uicht zu verläumden und zu hassen, nicht falsch zu zeugen, nicht einseitig zu seyn weder für Reiche noch für Arme; und das Recht dies alles nicht zu dulden. Schon der Deladog verbietet das falsche Zeugniss, und die ältesten Geseze heben alles einzelne dahiu gehörige als sehr wichtig hervor 9: doch bestimmen sie für die einzelnen Fälle keine Strafen, offenbar weil diese dem Ermessen des Richters zu überlassen noch himreichend schien. Erst das Deuteronomium fordert mit grossem Ernste die Anwendung des alten Wiedervergeltungsrechtes gegen hinterlistige Zeugen welche aus Lust am Bösen einen Uuschuldigen ver-



lich strafen könne? Die Voraussezung muss nach dem obigen Zusammenhange dagegen seyn: werügstens in Zeiten wo der Selbstmord noch etwas sehr seltenes ist, wird das Geses (wie wir oben aahen) ihn leicht übergehen können.

1) Ex. 21, 23-25.
2) Lev. 23, 19 f.

<sup>3)</sup> wiewohl Stellen wie Spr. 19, 19 zu allgemein lauten um dies aus ihnen zu beweisen, so leidet die Sache nach S. 150 doch keinen Zweifel. 4) Ex. 21, 22: womit v. 23 –25 nicht enger zusammenhangen.

5) Ex. 21, 18 f. 6) Lev. 19, 15-18. Ex. 25, 1-5.

nichten wollen 1): in den frühesten Zeiten mochte soviel auf das Nez der äusseren Gerichtseinrichtungen berechnete Bosheit unerhört seyn.

## Die Heiligkeit des Eigenthumes.

Eine Frucht der Wirkung der menschlichen Persönlichkeit ist das Eigenthum: vorzüglich auch in dem Sinne in welchem man es gewöhnlich versteht, als Besiz von irdischen Gütern und Nuzbarkeiten aller möglichen Art. Denn wievieles Eigenthum -auch durch blosse Erbschaft vom Vater auf Sohn oder sonst auf mancherlei Weise vom Besizer auf andre übergetragen werden und wie dunkel -auch im langen Laufe der Jahrhunderte der Ursprung manches Eigenthumes geworden sevn mag: dennoch fliesst sicher jedes Eigenthum ursprünglichst ans einer entsprechenden Anstrengung und Fähigkeit eines besondern Menschengeistes im Aneignen der Nuzbarkeiten der Schöpfung, im Bewältigen und Leiten der Natur, im Gründen einer neuen heilsamen Ordnung der Dinge und demnach einer Macht in der Welt. Das Eigenthum ist also vonanfangan die Frucht der Wirkung der besondern Persönlichkeit, sei es dass einer allein fürsich oder dass mehrere zusammen an éinem Werke arbeiteten: und sogutals der Geist je des Einzelnen auf besondre Weise und zu besondern vernünstigen Zwecken wirkt, gehört ihm von den Gütern der Welt das eigenthijmlich an was er durch (wie sich vonselbst versteht) rechtliche Mittel erkämpft und crworben hat. Wiewohl es ebenso richtig ist dass der Mensch der wahren Religion zufolge alles was man in diesem Sinne Eigenthum nennt, nämlich die äussern Lebensgüter, nicht höher schäzen soll als den Geist selbst durch den es erst entstand, und also anch nicht höher als den Bestand und das Wohl der geistigen Gemeinschaft auf der Erde, in welche er als einzelnes sittliches Wesen gestellt ist. Alles das bestätigt sich schon durch die mancherlei Geseze und Rathschläge welche das Jahvethum in Bezug auf das Eigenthum gibt: nur muss man auch alles was hieher gehört und was sich in der Wirklich-

<sup>1)</sup> Deut. 19, 16-21.

heit nach der Schärfe der Wahrheiten nie völlig auseinanderreissen lässt, gehörig mit einander verknüpfen; woraus leicht erhelt dass das alte Gesez zwar auch in dieser Hinsiebt noch mangelhaft war, aberdoch sehon die richtigsten Grundsäze enthielt.

1) Das unbewegliche und das bewegliche Eigenthum.

1. Das Daseyn des Eigenthumes wird von jeder auch der ältesten Gesezgebung vorausgesezt, weil eine solche immer erst nach einer längern Entwischelung und Anstrengung der Gesellschaft folgt. Aber das Jahrethum sezt noch mehr voraus. Denn nach ihm soll jeder der 12 Stämme Israels seine liegenden Güter, und im Stamme jedes einzelne Haus einen bestimmten Antheil an dem Stammeslande besizen, welcher als Erbaeker fürimmer unbeweglich diesem Hause verbleibt und den festen Grund alles Eigenthumes bildet. So schreibt es das B. der Urspp. vor v), offenbar ganz nach einer Urbestimmung der Gemeine seitdem sie sich feste Wohnsize erworben hatte.

Wirblich ist ausich nichts wünschenswerther als dass in einem vorzugsweise ackerbauenden Volke jedes Haus einen solcben Erbacker beisze dessen Anbau seinen Gliedern die unentbebrlichsten Lebensbedürfnisse reicht, ihnen einen sicheren Grund zu weitern Arbeiten und Erwerbungen gewährt, und sie mit festen Banden an das Vaterland und die ganze Volksgemeine lanüpft. Und wo ein Reich sowie das Israels unter Mose und Josia durch Eroberung entsteht, da ist es nur billig dass die eroberten Ländereien unter allen Theilnehmern an den Mühen des Krieges und der Eroberung zu möglichst gleichen Stücken verheilt werden und damit sich solche Erbäcker bilden: daher eine äbnliche Einrichtung sich unter manchem alten Volke findet welches sein erobertes Land in Rube anbauen und gegen neue Angriffe vertheidigen wollte?).

<sup>1)</sup> xwar hat sich gerade däs Stück aus ihm wo dies eigens abgehandelt und festgestellt wurde, nicht erhalten: aber an manchen Stellen wird jene gesetliche Einrichtung vorausgesett, wie Lev. 25, 15. 25 Num. 27, 1—11. 52, 18. 54, 13. c. 56, vgl. besonders 35, 54. Angespielt wird auf dies Verhältniss in solchen Büdern wie Pt. 61, 5f.

<sup>2)</sup> zu vgl. ist besonders die Lykurgische Verfassung in Sparta. -

Das B. der Urspp. hatte insofern ein gutes Recht diese zu seiner Zeit längst bewährte Einrichtung auf eine Ordnung Jahve's selbst zurückzuführen: sowie es imgrossen die ganze Besezung des h. Landes und seine Vertheilung unter die 12 Stämme für etwas göttliches bält (vgl. Bd. II. S. 256 ff.). Nicht Israel bloss nach seinem menschlichen Wollen und Können hatte das schöne Land erobert; im böhern und bessern Sinne hatte es scin Gott ihm erobert; sein Gott war also auch dessen lezter Herr, und erst aus seiner Hand empfing es dessen Besiz, um sich dieses solange zu erfreuen als es seiner würdig seyn würde; und mit dem ganzen Volke empfing also auch jedes einzelne Glied desselben ein Erbgut, welches jedoch eigentlich nicht ihm als zufälliger Person sondern seinem Gotte bleibend gehörte ). Dies ist die Vorstellung welche sich über dies ganze Verhältniss bildete, und welche von Seiten der höhern Betrachtung garnicht richtiger seyn konnte. Wie froh demnach ein braver Israelit seines Grundeigentbumes seyn konnte und wie fest er an seinem Erbacker hing, zeigt die Geschichte Nabôt's, welcher sich weigerte ibn sogar gegen einen bessern auf Verlangen des Königs abzutreten2); und wenn irgendeine äussere Einrichtung dázu dienen konnte die Liebe des gesammten Volkes zu seinem einmal in Besiz genommenen Lande zu erhalten und ein ruhig fleissiges Leben in ihm zu befördern, so war es diese alsbald nach der Eroberung mit fester Hand durchgeführte Ackervertheilung. Aber ebensosehr konnte seinem Geiste immer vorschweben, dass dieses Besizthum dessen er sich als seines Eigentbumes erfreue ihm doch durch ein höheres Geschick wie gegeben so wieder genommen werden könne. Und so prägte sich denn in dieser Vorstellung zulezt nur die richtige Auffassung alles menschlichen Eigenthumes aus.

Was man jest Staatslehn-Aecker oder königliche Lehngüter sennen würde, galt damals noch unmittelbar als Jahre-Gut, als Erbäcker die der einzelne von Jahre zu Lehn trug. Sicher meinte man aber damit keinesvegs dass etwa auch die Priesterschaft als leste Besizerin oder Lehnsberrin sich an Jahre's Stelle sezen könte.

<sup>1)</sup> Lev. 25, 23, 2) 1 Kön. 21, 3 f. 2 Kön. 9, 10, 25 f.

Uebrigens versteht sich dass dieser Erbacker nur der geringste Theil des liegenden Vermögens war welchen ein Hausvater besizen sollte. Weitere Besizungen verstanden sich insbesondre bei den Häuptlingen vonselbst, entstehend theils aus grösseren Antheilen welche einem verdicnten Häuptlinge bei der Eroberung geschenkt wurden, theils aus persönlichen Erwerbungen. Von jenen grösseren Antheilen stellt das B. der Urspp. die Besizungen Kaleb's Josúa's und des Hohenpriesters Efazar's als Beispiele auf 1). Zur Bewirthschaftung grösserer Besizungen nahm ein solcher Mächtiger leicht einen Hausmeier als »Diener« d. i. als Hörigen oder Hintersassen an: ein Verhältniss wovon wir ein klares Beispiel an dem selbst wieder ziemlich vermöglichen Ssiba, dem »Diener« (d. i. Clienten) des königlichen Hauses Saul's haben (Bd. II. S. 597), woranf aber auch sonst im A. T. deutlich angespielt wird 2).

2. Wie dieser Erbacker in dem Hause, dem er als unbewegliches Eigenthum gehörte vererbt werden sollte, wissen wir jezt nicht näher. Jedoch ist es unwahrscheinlich dass das Gesez ihn unter alle Söhne des Vaters zu vertheilen oder ihn auchnur überhaupt zu zerstückeln nicht erlaubt hätte. Wahrscheinlich aber bestand der Doppelantheil welchen der Erstgeborne gesezlich crhielt3) abgesehen von dem ganzen Erbacker auch in dem doppelten Antheile an der beweglichen Habe sowie an dem sonstigen unbeweglichen Vermögen soviel etwa von solchem dawar. Der ganze Hausstand blieb insofern während der Ausbildung der Geseze des Jahvethumes noch immer, wie er in den Urzeiten sich festgesezt hatte: der Erstgeborne war der Haupterbe und der eigentliche Fortsezer des Hauses, aber gewiss unter der Bedingung sich mehr als seine andern Brüder des ganzen väterlichen Hauswesens anzunehmen, die Witwen zu erhalten und für

<sup>1)</sup> Jos. 14, 6-14. 24, 30. 35. vgl. Num. 33, 54.

die ganze Schilderung des »Dieners Jahve'sa B. Jes. c. 42-55 erklärt sich nur hieraus; vgl. die Propheten des A. Bs. II. S. 404 ff.

<sup>3)</sup> wir wissen dies jezt nur aus der beiläufigen Erwähnung Deut. 21, 17.

die nichtverheiratheten Tüchter zu sorgen. Ausnahmen zwar von diesem Rechte der Erstgeburt waren immer vorgekommen, wie dies die Sagengeschichte an den grossen Besipielen Ruben's und anderer alten Stammeshäupter auf ihre Weise rerdeutlichte; und während der grossen Macht und Verantwortlichkeit des Haushauptes in ältern Zeiten mochten solche Ausnahmen oft heilsam sevn. Aber es liegt ganz im Fortschritte der vollsthümlichen Entwickelung dass der Deuteronomiker für die spätern bürgerlich rubigen und geordneten Zeiten jede Ausnahme dieser Art verbietet, wenn sie bloss auf der Willkühr des Vaters beruhete <sup>3</sup>). — Söhne von Ikebsweibern hatten nur Abfindungen zu hoffen <sup>8</sup>); die von unedler Geburt gernichts <sup>3</sup>).

Töchter erbten nur ausnahmsweise mit Einwilligung ihres Vaters oder ihrer Brüder liegende Güter: sodass ein Fall dieser Art nach seiner besondern Veranlassung immer ausdrücklich bemerkt wurde 4). Fehlte es ganz an Söhnen, so erbten sie alle Habe zu gleichen Theilen; aber schon dieses war ein nenes Recht zum Besten des weihlichen Geschlechtes, dessen Ursprung erst auf Mose znrückging 5). Das Erhgut einer Tochter folgte also dann ihrem Manne und hätte wenn dieser aus einem andern Stamme war in den Bezirk dieses übergehen müssen; allein seitdem die Bezirke sowie die Verfassungen der einzelnen Stämme im h. Laude sich fester geschlossen hatten, wäre eine solche Zerstückelung der Grenzen eines Stammes immer schädlicher geworden; sodass das B. der Urspp. vorschreiht solche Töchter dürsten nur innerhalb ihres eignen Stammes sich verheirathen 6). - Fehlte es auch an einer Tochter, so kam das Erbe folgerichtig an

<sup>1)</sup> Deut. 21, 15-17. 2) nach Gn. 25, 6 vgl. 24, 36.

<sup>5)</sup> Richt. 14, 1-7. 4) s. die Erzählung von Kaleb's Tochter Bd. II. S. 289 f.; ferner Ijob 42, 15; vgl. Langlois' Harivansa I p. XI f. 5) Num. 27, 1-8.

<sup>6)</sup> Num. 56, 1—11. Jos. 17, 5. f. 1 Chr. 7, 15. f. Die bier erwähnen 5 Töchter Stelofichad's bezeichneten indess nach Jos. 17, 5 f. wohl ursprünglich die 5 Aftergeschlechter (Bd. 1. S. 430) Mansse's neben den 5 herrschenden dieseits des Jordans. Beispiele aus mehr geschichlicher Zeit sind 4 Chr. 25. 12. Budb 4. 1 ff.

des Vaters Brüder, sodann weiter an die väterlichen Oheime, oder endlich wenn auch solche fehlten an die dennächstigen Verwandten des Geschlechtes 1). Allein nicht so selten wurde gegen diese Geseze auch wohl ein treuer Sklave von seinem Herrn wie ein Sohn bedacht, mit der Erbtochter verheirathet, an Kindes statt angenommen wenn kein Kind dawar, oder sogar den Brüdern des Hauses gleichgestellt 1).

3. 1. ezteres ist uns zugleich ein Zeichen dass es dem Besizer bis zu einer gewissen Grenze freistand Vermächtnisse zu stiften, also nach eignem Willen über sein Erbvermögen zu verfügen 3): eine mündliche Willenserklärung scheint dazu hingereicht zu haben, doch besizen wir darüber jezt weiter keine Nachricht.

Kauf und Verkauf oderauch Tausch und Abtretung konnte nach jenen Vorbedingungen nur die liegenden Güter ohne alle Einschränkung treffen, welche keine Erbäcker waren: denn diese sollten, wenn sie dem ursprünglichen Besizer abhanden gekommen waren, im Jubeljahre (worüber unten) ihm wieder zufallen, sodass sie bisdabin eigentlich nur zum Niessbrauche an Andere überlassen werden konnten, dann eingelöst werden mussten wenn sie nicht schon früher wieder eingelöst waren. - In den frühesten Zeiten wurden alle solche Geschäfte nur durch öffentliche Verhandlung auf dem Markte abgemacht, sodass das Zeugniss der ganzen Volksgemeine, oder wenigstens das von zehn Aeltesten aus ihr zur Bestätigung diente4); wie aber in solchen Zeiten leicht die stärksten sinnlichen Zeichen dem Andenken zuhülfekommen müssen, so erhielt sich noch lange die Sitte des Schuhausziehens bei Einlösung und Tausch, indem der welcher einen Besiz abtrat, sowie er sichtbar vor den Zeugen sich selbst entblössend seinen Schuh auszog, gleichsam auch seinen Besiz auszog und übergab 6). Seitdem aber

<sup>1)</sup> Num. 27, 9-11.

<sup>2) 1</sup> Chr. 2, 34 f. Gn. 15, 2 f. Spr. 17, 2. Vgl. auch Spr. 50, 23.

<sup>3)</sup> andere Beispiele 2 Sam. 17, 25. Jes. 38, 1 f.

<sup>4)</sup> Gn. c. 23. Ruth 4, 1 f.

<sup>5)</sup> Ruth 4, 7 vgl. Deut. 25, 9 f. So alterthümliche Bilder wie das

die Schrift in Israel immer häufiger auch für alle Vorfälle des niedern Lebens angewandt wurde, gewühnte man sich an schriftliche Urkunden für solche Fäller sodass jene ältern Gebräuche ausser Uebung kamen. Die Urkunde, von Zeugen unterschrieben, wurde dann doppelt ausgefertigt: die eine blieb offen zum Gebrauche für jedermann, die andre ward versiegelt nm gerichtlich geöffnet und mit der offenen verglichen zu werden wenn jemand an der Aechtheit des Inhabltes von dieser zweifeln sollte <sup>1</sup>).

#### 2. Das Recht des Leihens und Verleihens.

Wer einmal einen äussern Besiz hat, bei dem mehrt er sich durch Fleisz von selbst: so ist es denn nicht mehr als billig dass ein solcher Besiz den ein anderer sei es aus blossem Mangel oder weil er damit sein Geschäft noch vermehren will für eine Zeit leihet, von diesen dem Besizer mit einem entsprechenden Mehr zurückgegeben werde; und auch der bei einem andern ausstehende Besiz, Geld oder anderes, trägt seinem Besizer Früchte, wächst oder wuchert sogar, mehrt sich langsamer oder rascher für ihn <sup>3</sup>).

1. Allein das Uebel bei ältern Völkern war dabei dies dass das Mass der Zinsen noch ganz der Willkühr der Einzelnen überlassen blich, und so aus einer stark schwankenden

...

Ps. 60, 10b fliessen noch ganz aus dem lebendigen Gefühle dieses alten Gebrauches. Im Ràmàjana findet sich eine ähnliche Sitte beschrieben; vgl. auch *Qirq Vezir* p 70, 12. 1) Jer. 32, 9-14 vgl. Jes. 44, 5.

<sup>2)</sup> daber der Name ryang eig. Mehrung und this vellering eige Geburt (in Javanischen haunt dannis d. i. Kind des Geldes) für die Zinsen; wir seben jedoch aus Lev. 25, 57 dass jenes Wort für die Zinsen von Früchten, dieses häufigere für die vom Gelde gebraucht wurde: doch wird später Deut. 25, 20 tags nech für die Zinsen von Früchten geset. Ein unserm Zine d. i. contenina genan entsprechender Ausdruck findet sich erst Neb. 5, 11. — Sonat werden auch leicht Wörter die ein Theilen, Gewinnen bedeuten, wie 222 03, 33 die diesen Begriff angewandt.

meist übertriebenen Höhe derselben oft eine harte Unterdrückung der Aermeren und infolge davon eine gefährliche Beunrubigung des öffentlichen Wesens entstand. Ein Schuldner galt ganz als dem willkührlichen harten Drängen des Gläubigers verfallen, fast als sein Höriger und Unterthan, wie dies sehon die alte Sprache in ihren starken Ausdrücken für diese Verhältnisse bezeugt '); auch wurden unter solchen wenig um den Welthandel bekümmerten Völkern wie das alte Israel war, die Anlehen nicht sowol um Gewerbe und Handel schwunghafter zu betreiben, als vielmehr aus blosser Armuth gesucht. Bedenken wir nun dass jedes Hans in Israel eigentlich seinen Erbacker und in ihm die Mittel zu anständigem Lebensunterhalte besizen sollte; ferner, dass ein solches Volk anfangs, insbesondre gegen andre von ihm unterjochte, eine festere Einheit und wie eine geschlossene Brüderschaft bildete: so kann es nicht auffallen dass das Gesez, um jenen anderswo erlebten Missbräuchen zu begegnen, lieber jedes Nehmen von Zinsen abzuschaffen suchte. Dasselbe Verbot sehen wir unter ähnlichen Verhältnissen auch ausser Israel bei manchem alten Volke höheren Lebens und Strebens: aber Israel sollte ja dazu wo möglich ein den Geboten oderdoch den Rathschlägen höheren Lebens noch williger folgendes Volk seyn, dessen Glieder Vortheile des niederen Lebens gern dem höheren Wohle des Ganzen opferten. Und wirklich verdient es Bewunderung, wie lange und wie verhältnissmässig ausserordentlich streng die gesezliche Abmahnung vom Zinsennehmen im alten Reiche Israel sich erhielt, und als wie wichtig diese höhere Lebenspflicht eines guten Verehrers

<sup>1)</sup> Zinsen schuldig werden ((eiben) ist zich binden, an den Glübbieer gebunden werden רולבן, sie schuldig seyn ist soriel als gesteurn, gedrängt ungn, arbeiten ((eiden) אילבן oder רולבן, aus der activen Bedeutung dieser Warzel erzussten (irren, ikuschen) entlehnt, und deber '13 אילבן of the Nichtstere gehildet; dahend die Verbindung רולבן of the Schuld eig. ein Drängen der Hand (Gewalt) Deut. 15, 2. Neb. 10, 52. Im B. der Bündnisse Et. 22, 25 übersesen die LXX rütt] sehr treffend durch setzenste.

Jahve's immer hervorgehoben wird. Das Gesezeswerk des B. der Bündnisse ermahnt keine Zinsen aufzulegen 1); und noch bestimmter wiederholt dies das B. der Urspp. 2): aber beide Gesezeswerke beschränken diese Abmahnung ausdrücklich auf die ärmeren Brüder der Volksgemeinschaft, ohne sich darüber auszusprechen wie es etwa bei andern ein Anleihen suchenden zu halten sei. Als dagegen der Deuteronomiker das alte Verbot wiederholte, fand er es doch schon nothwendig die Ausnahme desselben bestimmt auszusprechen, dass nämlich dem Nichtisraeliten z. B. dem nahen Phönikischen Kaufmanne auf Zinsen zu leihen erlaubt sei3): denn zur Zeit des Deuteronomikers hatte sich längst der Welt-Handel und Verkehr auch mitten in dem Volke Israel so ausgebreitet und vervielfältigt, dass was unter den Volksgenossen noch aufrecht zu erhalten war destomehr gegen die Fremden völlig freizugeben nothwendig schien.

Wir können demnach nicht zweifeln, dass das alte Verbot im Reiche Jahve's die ganze Länge seiner 1000jährigen Dauer hindurch bis zur ersten Zerstörung Jerusalems wenigstens für die Volksgenossen aufrechtblieb: wiewohl es offenhar für die Volks- und Handelsverhältnisse seit Salomo's Tagen sich nichtmehr ebenso gut eignete und in diesen spätern Zeiten kaum viel zur sichern Erhaltung des Reiches, wohl eher zu dessen allmähliger Schwächung mitwirkte. Auch versteht sich leicht dass ein solches Gesez (wie besonders jene Stelle im B, der Urspp, lehrt) nur vom sittlichen Standorte aus lehrend und ermahnend, nicht bürgerlich strafend eingreifen konnte: sowie alle jene Stellen gegen die zuwiderhandelnden keine bürgerliche Strafe aussprechen. Daher Lehrdichter und Propheten seit David's Zeiten das Nichtzinsennehmen nur als die höhere Pflicht eines treuen Jahveverehrers preisen4), und damit deutlich zu verstehen geben dass

<sup>1)</sup> Ex. 22, 24. 2) Lev. 25, 55-58.

Deut. 25, 20 f. vgl. mit den sehr bezeichnenden jedoch in prophetischer Redeweise gehaltenen Worten Deut. 15, 6. 28, 12.

<sup>4)</sup> Pa. 15, 5. Hez. 18, 8. 15 ff. 22, 12.

im Volke schon ein starkes Streben wider die Bruderpflicht der alten Religion zu handeln sich regte.

2. Den bedürftigen Brüdern aber ohne Zinsen gern zu leihen, empfahl das Gesez sehr. Da nun der Gläubiger doch immer gern auch nm äussere Bürgschaften für die Sicherbeit der Wiedererstattung seines Darlehens auf die bestimmte Frist sich bemübet, so wurde im ganzen Rechtsleben des alten Volkes desto wichtiger einmal das Pfandwesen1). Der Gläubiger eignete sich nun leicht aus des Schuldners Habe und Hause die besten oder die gesuchtesten Pfänder an: und doch konnte das Gescz dieses Nehmen von Unterpfändern nicht verbieten, weil sie nur eine zumal bei dem Ausfalle von Zinsen sehr billige Sicherheit der Wiedererstattung geben sollten. Doch sucht schon das Gesezeswerk im B. der Bündnisse die mögliche Hartherzigkeit dabei dadurch einzuschränken dass es ein so unentbehrliches Stück wie das des Nachts zur Decke dieuende weite Obergewand dem Armen bis über die Nacht zu nehmen verbietet2); der Deuteronomiker fügt die Geräthe der damals zu jeder Haushaltung nothwendigen Handmüble als weitere Ausnahme hinzu3), und fordert überdem dass der Gläubiger das Haus des Schuldners nicht selbst betrete um sich die ibm angenehmsten Sachen als Pfänder zu nehmen4). Allein auch bier konnte das Gesez keine bürgerliche Strafe sezen: und nicht selten wird in etwas späteren Zeiten über Gläubiger geklagt welche die unentbebrlichsten Besizstücke, Kleider, den pflügenden Stier oder Esel den Bedürftigen nahmen 5).

Zweitens wurde desto wichtiger das Bürgschaftleisten eines Freundes für den Schnidner, wenn dieser etwa

<sup>1)</sup> ein Pfand heisst לְבְׁתְּ oder מָבְׁלֵּי eig. ein Band, also wesentlich aus demselben Begriffe wovon nach S. 162 das Anleihen genannt ist. Doch findet sich auch אינרם Neb. 5, 3.

<sup>2)</sup> Ex. 22, 25 f. Deut. 24, 12 f. vgl. Matth. 5, 40.

Deut. 24, 6. Vgl. ähnliches bei altgriechischen Gesezgebern,
 Diodor von Sic. 1, 79.
 Deut. 24, 10 f.

<sup>5)</sup> Amos 2, 8. Ijob 22, 6. 24, 3. 7-10. Hez. 18, 7. 12 ff. 55, 15.

kein Pfand geben konnte oder mochte. Das Gesez schweigt darüber: häufige Anspielungen darauf und Warnungen besonders an Jüngere sich nicht unvorsichtig mit Bürgschaftleisten abzugeben, finden wir erst in den Sprüchen und im B. Ijob '). Nach diesen Andeutungen war es sehr feierlich: der Bürge gab sowohl dem Schuldner als dem Glübüger in gerichtlen Zusammenkunst die Hand, und wurde nach diesem doppelten Versprechen vom Glübüger ganz wie der Schuldner selbst betrachtet und besens behandelt.

3. Konnte der Schuldner oder statt seiner der Bürge zur bestimmten Frist dem Gläubiger die Wiedererstattung nicht leisten, so war er gänzlich in die Hand dieses gegeben; die höhere Obrigkeit bekümmerte sich wenig um diese Verhöltnisse, und das Gesez soweit es uns erhalten ist schrieb darüber nichts vor. Wir seben indess aus mancherlei Anspielungen und Erzählungen, wie hart sich diese Verhältnisse im Leben besonders in der etwas späteren Zeit gestalten, als die alte volksthümliche Bruderliebe die das Gesez voraussezte immermehr dahinschwand. Der Gläubiger konnte nichtnur das ganze bewegliche Vermögen sondernauch das unbewegliche mitsammt dem Erbacker (diesen wenigstens bis zu seiner Einlösung im Jubeljahre) zwangsweise sich aneignen, ja sogar (wenn er weiter keine Wertbsachen fand) den Leib des Schuldners selbst oder den seines Kindes und Weibes konnte er gefangen davonführen und zu seinem Dienste verwenden, diesen jedoch nur bis auf eine gewisse Frist (wie unten bei der Sclaverei weiter zu erklären ist). Das gewaltsame Fortführen solcher Werthsachen kann ebenfalls ein Pfänden genannt werden 2); und vor dem Drängen des Gläubigers schüzte schon zur Zeit David's den welcher ihn etwa nur mit seinem eignen Leibe und Dienste bezahlen konute nichts als die Flucht 3). Ja schon im achten Jahrbundert wurde mitten in Juda

<sup>1)</sup> Spr. 11, 15. 17, 18. 20, 16 vgl. 27, 13. 22. 22, 26 f. 6, 1—5. ljob 17, 5.

<sup>2)</sup> wie Ijob 22, 6. 24, 9; sonst vgl. 2 Kön. 4, 1. Mikha 2, 9. B. Jes. 50, 11 Neb. 5, 5. 3) 1 Sam. 22, 2.

bitter über die Anhäufung zuvieler Aecker in der Hand weniger geklagt 1).

Verdingung der Menschen- oder der Thier-Kraft verbot das Gesez nicht; starb ein gemiethetes Ackervieh während der Arbeit, so sollte bloss die Miethe, starb ein bloss geliehenes, so sollte, wennnicht etwa sein Herr bei dem Unfalle zugegen gewesen, sein ganzer Preis dem Herrn ersezt werden 7).

#### 3. Das Schuzrecht des Eigenthumes.

Sofern nun nach allem bisher erklärten das Eigentun eine Heiligkeit hatte, ward es vom Geseze sehr
streng in Schuz genommen. Das allgemeinste Verbot des Diebstahls schien wichtig genug um als 8tes Gebot unter den 10
Grundgeboten des Jahrcthmesz zu stehen; und weil die wahre
Religion wohl fühlte dass es noch auf mehr ankomme als auf
das Vermeiden des offenen Verbrechens, so verbot sie in inrem 10ten und lezten Grundgebote äuch jede sündahafte Begehr irgend welches fremden Eigenthumes und damit schon
den ersten Anfang zu unzähligen heimlicheren oder offenen
Vergehen welche kein Gesez alle aufzählen und bestrafen
kann <sup>3</sup>). — Was näher hieher gehörend das Gesez im einzelnen bestimmt, ist folgendes:

1. Der Dieb sollte seinen Diebstahl, wenn man diesen noch unversehrt bei ihm fand, doppelt ersezen; auch sollte sein Todschlag beim Einbruche, wenn dieser zur Nachtzeit geschehe, nicht als Blutschuld gelten; hatte er aber sein gestohlenes Gut schon für sich irgendwie gebraucht, so sollte er vom Stiere als dem nüzlichsten und gesuchtesten Hausthiere je 5, vom Kleinviehe je 4 Stücke ersezen; konnte er aber aus Armuth den gehörigen Ersaz nicht leisten, so veraber aus Armuth den gehörigen Ersaz nicht leisten, so ver-

Jes. 5, 8. Mikha 2, 2 vgl. die für das uralte Wesen der Aeckervertheilung wichtige Redensart v. 5. — Spr. 31, 16. Besonders gehört auch hieher was Hezeqiel sagt 45, 8 f. 46, 16—49.

<sup>2)</sup> Ex. 22, 13 f.

<sup>3)</sup> vgl, einen ähnlichen sehr alten Ausspruch Lev. 19, 11.

fiel er, selhst wenn er aus Hunger gestohlen, wenigstens gesezlich mit seinem eignen Leibe dem Bestohlenen und wurde dessen Knecht, jedoch nur auf eine Frist 1) (wie weiter unten zu erläutern ist). Dies sind die Vorschriften des B. der Bündnisse für die Verhältnisse wie sie in der ältesten einfachsten Zeit hestanden, wo Hausthiere (welche dies Gesez auch allein einzeln nennt) noch den grössten Reichthum des Volkes hildeten. Man wird die Strafbestimmungen hier nicht zu streng finden: hei dem Diehe ans Hunger strafte das Gesez eigentlich nur den Einbruch ins Haus, erlauhte aber den Aermern und Hülfslosern die freie Nachlese in den Feldern und Weinbergen, ja jedem ohne Unterschied sich von Trauhen und Aehren soviel zu pflücken als zur augenblicklichen Sättigung hinreichte 2). Weit strenger dagegen sollte, wie billig, der Menschendiebstahl mit dem Tode des Diehes hestraft werden, mochte der gestohlene von ihm verhandelt seyn oder sich noch bei ihm befinden; und lezteres strenge Gesez hält auch das Deuteronomium in Bezug auf den in spätern Zeiten immer zunehmenden Sclavenhandel für der Wiederholung werth 3). Als ein anderes grosses Verhrechen wird merkwürdiger Weise erst vom Denteronomiker 1) das Verrücken der Grenzen hervorgehohen, deren Heiligkeit alte Völker oft sogar durch das Aufstellen von Gözenbildern zu schüzen suchten.

2. Das einem andern anvertrunte Eigenthum sollte ganz ähnlich geschützt seyn. War es etwas lebioses und wurde dem Aufbewahrer gestohlen, so sollte sein Dieh es ähnlich ersezen; war aher dieser nicht zu finden und der Anvertrauer wollte sich nicht zufrieden gehen, so sollte das höchste Ge-

dies der Sinn von Ex. 21, 27 — 22, 3. Von einem 7fachen Ersaze wird Spr. 6, 30 f. wohl nur dichterisch nach freierer Redeweise gesprochen.

Lev 19, 9 f. und dessen spätere Erklärung Deut 24, 19-32.
 Buth 2, 2 ff. — Deut. 23, 25 f. Matth. 12, 1.

<sup>5)</sup> Ex. 21. 16. Deut. 24, 7.

<sup>4)</sup> Deut. 19, 14. 27, 17 vgl. die sprichwörtliche Redensart Hos. 5, 10. Die Aussprüche der älteren Geseze müssen verloren gegangen seyn: obwohl schon das 10te Gebot hieher gezogen werden kann.

richt entscheiden oh der Bewahrer am Verluste schuldig sei, und dann musste es dieser doppelt ersezen. War das anvertraute ein Stick Vieh, also etwas wöfür der Außbewahre leichter selbst sorgen konnte, so sollte dieser das gestohlene ersezen, nicht aber das zerissene wenn er einen von ihm vergehlich zuhülfe gerufenen Zeugen für sich brachte, auch nicht das sonst verunglückte, wenn er vor dem Gerichte seine Unschuld beschwören konnte <sup>5</sup>).

Alles verirrte oder leidende oder verlorene Eigenthum des andern solle man als wäre es das eigne zurechtleiten aufrichten bewahren: so ermahnt schon das älteste Gesez 3).

3. Wo fremdes Eigenthum durch die n\u00e4here oder entferntere Schuld eines Menschen oder z. B. seines Stieres bech\u00e4digt war, sollte er es ganz oder sonst nach Billigkeit ersezen: wie das alte Gesez an mehreren F\u00e4llen eigt \u00e3).

# 2. Die Heiligkeit des Hauses.

Doch der Einzelne ist wie vonanfangan so stets nach gesezlicher Annahme nur ein Glied des Hauses als der nächsten und engsten aber auch unaufhörlich sich forterhaltenden menschlichen Gemeinschaft, an deren Gütern er theilnimmt und in welcher ebendeshalb auch von seinen Gütern sich forterbt was sich forterben lässt. Diese Gemeinschaft ist daher der Urboden aller menschlichen Bildung und Thätigkeit, und hat aus allen diesen Gründen eine eigenfünliche grosse Heigkeit, welche längst besteht bevor im Reiche eine ähnliche



<sup>1)</sup> Ex. 22, 6-12. 2) Ex. 25, 4 f.; wiederholt Deut. 22, 1-4.

<sup>3)</sup> Ex. 21, 53-56. 22, 4 f.; kürzer B. der Urspp. Lev. 24, 18. Der Fall Ex. 22, 4 ist aber nach der Masorethischen Fassung unblartman muss hinter mind die Worte einschalten welche die LXX hier lesen und die noch in der Sam. Fassung stehen. Dann ist der Sinnt frisst des Vich nur den fremden Acher an, so soll sein Bessien oden Frisst der wieden im der Sam einst der Sinnt frisst des vich nur den fremden Acher an, so soll sein Bessien weidet en ihn aber gans ab, so soll er von seinen besten Aeckern den Erras geben (weil man dann nichtmehr wissen kann ob der zerstörte Acker gute oder sehlechte Frichte hatte). So vervollständigt sich auch erst die Zehnriehe, was Bd. II. S., 157 su ergässen 157 su ergüssen jed.

nur unendlich weitere und freiere Gemeinschaft sich bilden will. Darum erhalten sich dennauch zwar die volksthümlichen Sitten, sowohl die guten als die bösen, nirgends zäber als in dieser schwer antastharen Heiligkeit des Hauses: und vieles was den reineren Gesezen des Jahvethumes mehr oder weniger widerstrebte, erhielt sich noch viele Jahrbunderte lang in den »Vaterhäusern« (d. i. Familien) Israels, und wich nur sehr allmählig den höheren Anforderungen; welches im Einzelnen sehr wohl zu beachten ist, damit man nicht Dinge die ursprünglich sehr verschieden und nur äusserlich zusammengekommen sind, mit einander verwechsle. Aber die nothwendigen Grundlagen und die ewige Heiligkeit des Hauses soll keine bessere Religion und Gesezgebung zerstören oder auchnur zu stören suchen: und wenn es das Kennzeichen einer wabren Religion ist dass sie ein gesundes kräftiges Hausleben fördert und die ihm einwohnende Heiligkeit mächtig beschüzt, so hat das Jahvethum auch darin seine hohe Bedeutung aufs herrlichste bewährt. Wir müssen alles überblickend gestchen, dass in keinem alten Volke das Hausleben sich in den frübern Tagen der äussern Macht auf lange Zeiten so kräftig, denn während des allmähligen Sinkens der äussern Macht so wenig allgemein geschwächt und verdorben erhalten hat wie in Israel; sodass denn die böbere Religion und deren strengere Sitte, da sie zuerst schwer mit den alten Haussitten sich versöhnte, zulezt umgekehrt gerade das Haus am gründlichsten umgestaltete und in seinem Heiligthume am tiefsten und unzerstörlichsten sich befestigte. Sehen wir dies weiter imeinzelnen nach den drei Hauptverhältnissen welche in jedem Hause möglich sind.

### 1) Das Verhältniss des Kindes und der Acltern.

Die innigste Verbindung von Kind und Aeltern und die strengste Abhängigkeit jenes von diesen bis zur Verheirahung sit das Ergebniss des alten Hauslebens, solange dieses sich ganz ungestört entwickeln kann. Welch hobe Pflicht das Kind gegen die Aeltern habe, zeigt das uralte Vollid des Verhaltens Isaay'z un Abraham (1. S. 343), ud leht am kürzesten die Aufnahme des Gebotes darüber in das Zehngebot mit seiner Stellung unmittelbar nach den Geboten über die Pflichten des Menschen gegen Gott (II. S. 151). Zarte Aelternliebe und kindliche Ehrfurcht sehen wir vonfrühan in der ganzen Geschichte Israels vorwalten; wie die alten Sagen und Geschichten laut darüber reden und das Kanaanaische d. i. nicht-Israelische böse Wesen nicht stärker als durch die Bilder unkindlichen und unväterlichen zuchtlosen Wesens beschrieben ward 1), so bezeugen noch späte Zeiten den tiefen Abscheu vor unhäuslichem Wesen in den stärksten und die Lust an guter Häuslichkeit in den lieblichsten Ausdrücken 2). Namentlich ist die manchen Völkern eigene Verachtung der schwach und unbrauchbar werdenden ältern Leute sowenig Israelisch, dass das Gesez nirgends auf eine solche Unsitte anspielt, wohl aber schon in seinem ältesten Theile ausdrücklich jedem befiehlt »vor dem grauen Haare aufzustehen und des Greisen Haupt zu achten«3). Ebensowenig findet sich die geringste Spur eines Aussezens odergar Tödtens der ebengebornen Kinder, besonders der Mädchen; obwohl sich Spuren solcher Sitte selbst bei den alten Arabern zeigen 4).

Allein die einseitige Ausbildung der strengen Abbängigkeit des Kindes fübrt leicht zu Missständen, zu welchen wie das Gesez sich stelle weiter die Frage ist.

Den Ungehorsam nnd sonst die üble Aufführung nach eignem Gutdünken nnd sogar mit dem Tode zu bestrefen, überlassen mancher alten Völker Gewohnheiten dem Varen-Das alte Gesez des Jahrethumes fordert mit ähnlicher Strenge die Todesstrafe für das Kind welches die Aeltern schlägt oderauchnur verflucht <sup>5</sup>), welches leztere noch das B. der Urspp. sehr nachdrücklich wiederholt <sup>5</sup>); allein dass die Ael-

<sup>1)</sup> Gn. 9, 20-27. 19, 51-58.

Spr. 30, 15 - 17, weitere Ausführung von 20, 20. Ps. 127, 5-5-128, 2 f.
 Lev. 19, 31.

<sup>4)</sup> ein solches Mädchen hiess wenn es nach der Aussezung erhalten blieb غيط vgl. Sur. 16, 60 f. 81, 8 f.

<sup>5)</sup> Ex. 21, 15. 17. 6) Lev. 20, 9; auch Deut. 27, 16.

tern selbst ohne weitere Rechenschaft abzugeben diese Strafe ausführen können, ist damit sowenig angedeutet dass die alten Salomonischen Sprüche welche sonst die strengste Zucht einschärfen ausdrücklich davor warnen 1), und dann das Deuteronomium bestimmt vorschreibt wie die Aeltern in solchem Falle sich an die ganze Gemeine zu wenden haben und wie nur diese die Todesstrafe verhängen könne 2).

Wenn ferner Kind und Aeltern eine so strenge Einheit bilden dass keine über ihnen stehende Reichsgewalt sie trennt. so können sie auch rechtlich nicht wohl von einander geschieden werden und jenes kann auch in äussern Dingen für diese büssen und leiden. So billigt denn das alte Gesez zwar nicht verwehrt aberauch nicht, dass das Kind (vorzüglich leicht die Tochter) aus Noth von den Aeltern verkauft 3) oder vom Gläubiger als Pfand fortgenommen werde (S. 164). Ja dies Stehen oder Fallen des Hauses mit seinem Vater ging, solange der strenge Begriff des alten Hauswesens aufrechterhalten wurde, leicht noch über die Kinder bisauf alle übrigen Glieder desselben über. Aber schon im 7ten Jahrh. drang mit aller Macht der Grundsaz durch, dass jeder Mensch wie vor Gott soauch im menschlichen Bechte rein nach seiner persönlichen Würde gelten müsse, der Sohn also nicht für den Vater und dieser nicht für jenen büssen solle 1). Und seitdem war es nur noch eine Frage der zeitlichen Gesezgebung oder Gesezeserklärung, ob die Härten jener Art welche das alte Gesez ohne sie vorzuschreiben zuliess, noch ferner in Uebang bleiben sollten odernicht.

2) Die Verhältnisse von Mann und Weib.

Aehnlich gestalteten sich die geschlechtlichen Verhältnisse. Denn

 ansich ist keine alte Religion so strong gegen ihre Verirrungen unddoch zugleich so frei von widernatürlicher Beschränkung ihrer Rechte, als das Jahvethum. Wie sehr das Jahvethum

<sup>1)</sup> Spr. 19, 18; anders gewandt 23, 13 f.

<sup>2)</sup> Deut. 21, 18-21. 5) Ex. 21, 7.

<sup>4)</sup> Deut. 24, 16. Jer. 31, 50. Hez. 18, 20, vgl. 2 Kön. 14, 6; doch wurden sogar Qórach's Söhne nach Num. 26, 11 vgl. c. 16 nicht vertilgt.

auf Sittlichkeit dieser Verhältnisse hielt, und die echte Ehe als den ersten Grund alles wahren Lebens menschlicher Gemeinschaft zu schüzen suchte, zeigt sich zunächst in seinen strengen Geboten darüber. Das allgemeinste Verhot des Ehebruches schien wichtig genug um in das Zehngebot aufgenommen und in diesem unmittelbar dem zum Schuze des Lebens heigeordnet zu werden, als sei die Keuschheit ein ebensogrosses Gut wie das Leben (vgl. oben S. 142); dasselhe Gebot wird unter ähnlichen nur noch hestimmtern Ausdrücken wiederholt in den ältesten Gesezsammlungen laut, und dabei wird die Todesstrafe nichtbloss auf die Ehebrecherin sondernauch auf den Ehebrecher gesezt 1). Einfache Hurerei ohne dass von der einen oder der andern Seite ein Ehebruch erfolgt, wurde zwar nicht mit dem Leben bestraft, aber ebensowenig gleichgiltig betrachtet 2) und weder bei dem Manne noch bei dem Weibe straflos gelassen; war das Vergehen aher von einer Priestertochter begangen, so sollte sie die stärkste Leibesstrafe treffen 3), ähnlich wie hei den Römern die gefallene Vestalin, nur mit dém grossen Unterschiede dass das Jahvethum weder einer Priestertochter noch einem sonstigen Angehörigen des Priesterstandes die Ehe verbot. Oeffentliche Hurerei gar, wie sie bei den Tempeln gewisser heidnischer Gottheiten ungestört getrieben ja befördert wurde, sollte in keiner Weise geduldet, und streng die Aeltern hestraft werden welche ihre jüngern Kinder, insbesondere Mädchen, zu solchen Künsten aufzogen oder hergaben 4); auch Geld und

<sup>1)</sup> Lev. 18, 20; bestimmter mit der Angabe der Strafe 20, 10; ebenso Deut. 22, 22. Die fast wörtliche Wiederholung des Sazes in Lev. 20, 10 entstammt nur dem Nachdrucke der Rede.

vgl. die Urtheile bei den freilich aus besondern Ursachen noch verstärkten Fällen Gn. 54, 7-14. 2 Sam. 13, 12 ff.
 b Lev. 21, 9.

a) jedoch lautet das Verbot im B. der Urspp. Lev. 19, 29 noch gan allgemein, sowie aach dieses Buches Erzählung Num. 25, 1—15 Larael aur durch Iremde Weiber zur Uzuscht verführt wird. Ganz anders lautet das Verbot Deut, 25, 18: aber auch aach allen übrigen geschichtlichen Merkmalen sind die Namen アザフp für eine geweihete Tempel- oder Kunst-Elure und 世プp oder 152 [Hand] für einen geweihete

Geschenke solcher Quelle entspringend sollte kein Heiligthum in Israel annehmen 1), obgleich gewisse geborne Israeliten ihr böses Gewissen oft dådurch zu beschwichtigen suchten dass sie einen Theil des »Hurenlohnes« dem vaterländischen Heiligthume bestimmten. So tief dass solche Verbote in das Gesez aufgenommen werden mussten, sank freilich Israel erst seit den Salomonischen Zeiten; und wie kräftig es in seinen frübern Tagen sich alles unkeuschen Wesens erwehrte wo es nur in seiner Mitte sich erheben wollte, zeigt die Geschichte deutlich genug (Bd. II. S. 347 ff.).

Ein anderes Zeichen der strengen Zucht welche das Jahvethum in die geschlechtlichen Verhältnisse brachte, liegt in dem Geseze über verhotene Heirathen. Welche Geschlechtsverbindungen imeinzelnen als verboten galten, kann erst weiter unten erklärt werden: imallgemeinen ist deutlich dass das Jahvethum darin weit strenger war als selhst die ernsteren der alten heidnischen Religionen. Fragen wir nun woher solche Verbote überhaupt kommen, so müssen wir uns wohl büten für sie alle ausnahmslos nur éine Ursache zu suchen. Allerdings waltet bier eine Haupt- und Grundursache, in dem Wesen der Ebe selbst wurzelnd. Die Ehe soll erst im reiferen Lebensalter dás vereinigen was von einander getrennt ist und doch einmal zum festesten Bunde und zum Anfange eines neuen Hauses sich so wiederfinden muss wie es seiner lezten Bestimmung nach für einander geschaffen ist; als sollte die von ihr gestiftete Gemeinschaft eine ganz andre seyn als die welche schon durch gemeinsames Blut Geburt und Zusammenleben in demselben Hause vonanfangan gegeben ist, ein neues hinzukommen zu einem alten, eine Liebe noch verschieden von der unter Blutsverwandten immergegebenen die ja auch ansich schon gross genug ist und sich selbst genügen kann. Je verschiedener daber und entfernter das Propfreis ist welches in den Stamm sich einsenkt, desto freier und fri-

heten d. i. Hunst-Hurer erst nach Davids Zeiten zugleich mit der entsprechenden heidnischen Religion eingewandert; vgl. Bd. III. S. 176.

<sup>1)</sup> auch dies wird erst Deut. 23, 19 geboten.

scher kann das beiderseitig gute in einander wirken und sich neu entfalten, und desto weniger pflanzt sich das einseitige und daher schwache fort; als strehte das Vereinzelte vonselbst desto mächtiger sich durch das Fremde zu ergänzen, sowiedenn auch volklich die Ehe eins der mächtigsten Mittel ist eine schädliche Vereinzelung und Entfremdung der Häuser und Stämme der Völker und Gemeinschaften aller Art glücklich aufzuhehen. Ein dunkles Gefühl jenes Zuges zum Fremden hin und daher des Ahscheues gegen Heirathen in zu naher Verwandtschaft, mag sich früh im Alterthume unter den höherstrehenden gesunden Völkern geregt haben: und dies ist sicher die erste Ursache zu jenen Verboten. Hinzutrat aher leicht die Rücksicht auf die gute Zucht und die heilsame wechselseitige Scheu nnter den Hausgliedern, die man durch solche Verhote hefördern wollte. Allein beide Ursachen wirken doch ansich nicht so stark dass sich nicht manches Volk hierin grössere Freiheiten erlauhen konnte: und die heidnischen Völker mit denen Israel in nähere Berührung kam, sezten sich gemäss ihrem nie recht zu einer höhern Ordnung gekommenen und allmählig immer zügelloser werdenden Leben auch über solche Eheschranken freier hinweg 1). Auch hei den alten Vorfahren Israels waren jene Schranken loser gewesen, wie ohne solche hestimmte Erinnerungen die Sagen von der Ehe Abraham's mit seiner Stiefschwester Sara und des Jagoh's mit zwei gleichzeitigen Schwestern sich nie hätten bilden können. Wenn also das Jahvethum vonanfangan 2) hierin die strengsten nämlich die weitesten und vielfachsten Schranken sezte, und wenn es deren Heiligkeit wie die Geschichte lehrt

<sup>1)</sup> der Ausspruch Ler. 18, 24 wird durch unsre sonstigen Hean-isse gans bestätigt. Von den nächsten Nachbaren Ivraels wissen wir freilich nicht viel mehr als was sich aus Gn. 19, 32—38 ergibt: aber als Bild des allgemeinen Heidenthums können uns hier die Aegypter und die Griechen dienen.

<sup>2)</sup> die \(\text{alteste}\) Gesczesbildung f\(\text{uhrte}\) die \(\text{und}\) verwandtes genau darrh, nach Lev. 18, 6—25; das B. der Urspp. wiederbolt dann in seiner eigenen Weise die Hauptsachen Lev. 20, 11—21; noch k\(\text{urzer}\) das Deut. 23. 1. 27. 20—25.

mit der grössten Folgerichtigkeit aufrechthielt<sup>1</sup>), so sehen wir daraus klar wie streng es ein keusches Hausleben in seine Obhut nahm und mit welchem Erfolge es die Bildung kräftiger Ehen förderte.

Von ganz anderer Art ist das Verbot der Verschwägerung mit heidnischen Häusern. Dem reinen Wesen der Ehe nach enthält dies Verbot eher eine ansich nichtzuerwartende Beschränkung der vorigen Verbote; aberauch der äussern Erscheinung nach sehen wir es ja keineswegs ursprünglich mit jenen in éine Reihe gestellt, da es gerade dá wo das alte Gesez alle Arten verbotener Heirathen aufzählt völlig fehlt. Ein dunkler Abscheu vor engerer Verbindung mit fremden Völkern liegt jedoch bei jedem Volke leicht vonselbst vor; und dass wer auch mit guten Vorsäzen eine solche Verbindung eingeht dadurch grösseren Schwierigkeiten begegnen kann und grössere Pflichten auf sich nimmt, ist gewiss. Zumal ein stolzes herrschendes Volk wird nie sehr geneigt seyn sein Blut mit dem unterworfener oderdoch verächtlich betrachteter Völker zu mischen. Einen solchen Stolz hatte Israel während der frühen Zeiten seiner Macht und Herrschaft: und nicht leicht hätte sich damals ein edler Stamm Israel's mit nichtvolksthümlichem Blute vermischt. Allein ein Verbot solcher Heirathen ward damals noch keineswegs ausgesprochen; Ausnahmen von der herrschenden Sitte drängten sich ein 2), insbesondre wurde manches kriegsgefangene Weib aus fremdem

<sup>1)</sup> allerdings secte man sich bisweilen über die entferatetem dieserterbotte hinweg, sowie Héroedes Aufspa der aben derüber starkt segndelt wurde Marc. 6, 17 f. Allein dass Mose selbst aus einer Ehe mit der Schwester des Vatersbruders geboren sei, folgt aus Ex. 6, 20 nicht sieher: denn 777 kann wohl wie die LXX wollen auch Geseinwisterkind bezeichnen vgl. Jer. 12, 7, wenigstens ebensowohl wie der Bruderssohn kürzer Bruder genante wurde Gn. 14, 16, 29, 12.

<sup>2)</sup> wie Jos. 6, 25 (Bd. II. S. 216); Richt, 14, 1-5; B. Ruth. Oft wurde hienach eine Entschuldigung für nöttig gehalten; und sogar Mose musste desthalb harten Tadel von seinen Verwandten hören. Num. 12, 1: allein eben diese Erzählung seigt auch wie grundlos und wie strafwürdig vor Gott ein solcher Tadels on.

Blute auf Israels Stamm gepropft 1). Erst in den Zeiten des allmähligen Sinkens der volksthümlichen Macht Israels seit Salômo, als das Heidenthum auf tausend Wegen immer verführerischer eindrang und man oft genug erfahren hatte wie leicht ein heidnisches Weib ihren Mann zu heidnischem Wesen verleite, warnt der vierte Erzähler der Urgeschichte und dann noch stärker der Deuteronomiker bestimmt vor einer solchen Verschwägerung 2), die damals sicher um so häufiger zu werden anfing je mächtiger an Ansehen und Reichthum (S. 163) jezt die Heiden hieundda auch mitten in Israel zu werden droheten. In den nach-Salomonischen Zeiten hüteten sich daher nicht sowohl die edleren und stolzeren als vielmehr die frömmeren vor solchen Heiratheu; auch war das nicht ohne Erfolg, da man jezt anch desswegen in hüherer Rede von Israel wie mit einer ganz neuen Wahrheit sagen konnte es sei »ein Volk fürsich wohnend, unter die Heiden sich nicht mischend noch zu ihnen zn zählen« 3). Doch dieser Ruhm war der Ruhm eines schon seinem äussern Untergange entgegengehenden Volkes4): und welche grössere Verwirrung sich daraus allmählig entwickelte, wird unten die Geschichte des nenen Jerusalem's weiter lehren.

Das schöne Vorbild der ächten Ehe welches die alte Sage in Isaaq und seiner Ribeqa (Rebekka) außtellte (Bd. I. S. 343), gab demnach nur das Abbild der Ehe wieder wie sie sich

<sup>1)</sup> wie sogar im Deut. 21, 10-14 zugegeben wird.

<sup>2)</sup> Ex. 34, 15 f.; Deut. 7, 4—4 vgl. Jon. 25, 12. In disens Stein besidet kich nach dem Zusammenhang der Riede das Verbot zwar annächst auf die Hannanistichen Völkerschoften, und sicher waren diesen jenen Zeiten dem Volke Irseel meist am geführlichsten, wie auch viel ältere Darstellungen Gn. 24, 3. 26, 34 f. 27, 46 — 28, 9 andeuten. Allein wirhlich liegt ansich keine Urnache vor das Verbot nicht weiter aussudehenen; und dass dies auch dem Sinne der deuterenomischen Gesezgebung nicht gerade widerspreche zeigt der leste Bearbeiter der Königgeschichte 1 Kön. 14, 5 f. 3). 8 db. Il. S. 305.

<sup>4)</sup> ähnlich wie die neuern Verbote gemischter Ehen in der römischen Kirche nur ein Zeichen ihrer innern Schwäche und des Ansanges ihrer Austösung gewesen sind.

wirklich während der schönsten Zeiten des Volkes in den meisten Häusern wenig verändert gestallete. Einfache Treue, fromme Liebe und Ergebenheit, daneben ein gewisse Vorsicht in der Auswahl des Weibes aus würdigem Geschlechte, waren wie in jenem Vorbilde so gewiss nicht viel minder in der Wirklichkeit die Gründe auf denen ein neues Haus in Israel sich aufbauete; was wir sonst geschichtlich wissen, stimmt damit überein, und wir können auch hier die mächtige Einwirkung einer höhern Religion klar überblicken.

2. Allein eine andre starke Einwirkung auf diese Verhältnisse übten die Sitten aus welche sich längst vor der Entstehung des Jahvethumes während der ungestörten Herrschaft des einfachen Hauswesens festgesezt hatten. Solange über allen Häusern noch keine höhere Gewalt festbegründet ist und dem Hausherrn eine gesezlich noch unbegrenzte Gewalt zusteht, werden sich die Folgen davon in zu niederer Geltung des Weibes in Vielweiberei und in leichter Ehescheidung offenbaren; drei Erscheinungen welche in sich aufs engste zusammenhangen und wovon die eine immer zur anderen fübrt. Von diesen Folgen des uralten Hauswesens konnte sich nun das Jahvethum um so schwerer loswinden, jemehr es selbst bei seiner Entstehung im Gegensaze zu einer Aegyptischen Bildung wieder in die äusserlich wenig gebundene Freiheit des uralten Israelitischen Lebens zurückgefallen war; und es ist höchst lebrreich zu sehen in welchen Kampf die höhern Wahrheiten und edlern Triebe des Jahvethumes nun mit den seit den Urzeiten heiligen Haussitten geriethen und wie sie doch auch hierin allmählig siegten.

Die alles überdauernde Wahnheit der Einehe ist schon durch die doppelte Schöpfungsgeschichte als das einzig würdige Vorbild aufgestellt, umsomehr da die zweite Schöpfungsgeschichte dabei auch auf das Wesen und die höhere Nothwendigkeit aller Ehe das rechte Lieht wirft 9. Und woirgend ein Prophet auf Sachen der Ehe anspielt, da sezt er immer die Einehe und zwar die für das ganze Leben geschlossene

<sup>1)</sup> Gn. 2, 18-24. Ewald, Gesch. d. Volkes Israel. II, Anh.

treue und beilige als die allein rechte voraus. Auch haben die ächten Propheten, wie sie nach ibrem Leben wahr geschildert werden, immer nur ein Weib zu einer Zeit (denn an einen Zweifel über die Erlaubtheit einer zweiten Ehe dachte noch niemand): Mose nimmt zwar im höhern Alter eine Kuschäerin zum Weibe 1), aber gewiss war damals sein Jugendweib die Midianäische Ssippora schon todt; Hosea, Jesaja haben nach den klaren Andeutungen über ibr Hauswesen ieder nur éin Weib. Allein das Gesez forderte doch die Einebe nicht; und viele Häuptlinge oder sonst reichere Männer in Israel zogen es vor lieber dem Beispiele des zweiweibigen Jagob als dem reinern Vorbilde Isaag's zu folgen. Gerade die Zweizahl der Weiber war in solchen Kreisen nach alter Sitte häufig 2), eine noch grössere Zahl diente eher nur zur Pracht und Auszeichnung für mächtige Volksführer 3) und Könige; Machthaber nehmen dazu noch jezt in Läudern der Mehrweiberei oft nur deshalb Weiber aus mächtigen Geschlechtern oder Stämmen, um sich der grössern Treue dieser zu versichern. Doch als die Könige darin zuviel getban hatten, befiehlt der Deuteronomiker eine weise Beschränkung 4). Die Gesezgebung lässt sich überhaupt erst im Deuteronomium auf diese Frage etwas näher ein, auch um Unbilligkeiten welche leicht aus der Vorliebe des Mannes für eins von zwei Weibern entsteben konnten zu entfernen 5). Aber obgleich durch Gesez nie aufgehoben, verliert sich die Vielweiberei sichtbar allmäblig immermehr, je stärker die höhere Religion im Verlaufe der Zeit die Sitten unvermerkt

Num. 12, 1; das Ende der Ssippora wird zwar im jezigen Pentateuche nicht berührt, aber sicher nur wegen Abkürzung der ursprünglichen Erzählungen.

<sup>2) 1</sup> Chr. 2, 18. 8, 8-12. 1 Sam. 1, 2 vgl. Gn. 51, 50; auch 4, 19 und Deut. 21, 15. 2 Chr. 24, 5. Sonderbar wird 1 Chr. 7, 4 der Reichthum des Stammes Jissakhar an Weibern und Söhnen gerühmt.

<sup>3)</sup> wie schon Gideon Richt. 8, 30 f. 4) Deut. 17, 17.

<sup>5)</sup> Deut. 21, 15-17.

besserte; sodass die Geschichte Israels endlich mit dem ungezwungenen aber entschiedenen Siege der Einehe schliesst.

Auf die Möglichkeit dieser Mehrweiberei nun nimmt das alte Gesez auch bei der Bestimmung der verbotenen Heirathen Rücksicht: und wie hiedurch die Zabl der Verbote wuchs, so wurde sie ferner auch dadurch vermehrt dass das Verbot noch gauz das alterthümliche festgeschlossene Hauswesen voraussezt, wo sich um den éinen Vater sehr viele Verwandte fester ansammeln und das grosse väterliche Ansehen leicht auf ähnliche Hausglieder übergeht. Nehmen wir dazu die S.173 besprochenen Grundsäze, so erhellt wie sich imeinzelnen alles so gestaltete: Verboten war die Heirath 1) mit der Mutter, 2) mit der Stiefmutter oder mit irgend einer Frau des Vaters, auchwenn solche nicht in unserm Sinne Stiefmutter war; 3) mit der Schwiegermutter 1); 4) mit der Tochter oder irgend einer Enkelin2); - 5-7) mit der Tante väterlicher und mütterlicher Seite sowie mit der Frau des Vatersbruders (erlaubt waren also umgekehrt die Verbindungen zwischen Oheim und Nichte, offenbar weil hiebei das väterliche Ansehen weniger gestört zu werden schien); 8) mit der Schwiegertochter, wenn diese etwa verwitwet oder verstossen worden war; 9) mit den angeheiratheten Töchtern und Enkelinnen; - 10) mit der Schwester (und Stiefschwester); 11) mit der angebeiratbeten Schwester väterlicher und 12) wahrscheinlich auch mütterlicher Seite 3); 13) mit der Schwägerin (welche

<sup>1)</sup> dass dieses Verbot in dem Texte Lev. 18 fehlt, ist höchst auffallend aber sicher nicht ursprünglich; auch findet es sich jezt da wo der Vf. des B, der Urspp. selbständiger redet Lev. 20, 14.

offenbar ist Lev. 18, 10 vorne die Tochter im jezigen Texte nur aus Verseben ausgelassen; denn bei v. 7 kann sie unmöglich mitverstanden seyn.

<sup>3)</sup> in dem jezigen Texte Lev. 18 sind die Spuren einer ursprünglich wohlüberlegten Ordnung so klar und so zahlreich, dass man sicher kein Eurechb begeht wenn mans annimmt dass die Verse 9. 11. 16 ursprünglich vor v. 18 standen. Und da keine Ursache vorliegt warme eine angedeirathete Schwester bloss von v\u00e4rielfer Seite verboten seyn sollie, so ist nach oder vor v. 11 wabrscheinlich ein Vers ausgefallen 2.9\*

also einer Schwester gleichgalt); 14) mit der Schwester der noch lehenden Frau. Es erhellt aber leicht warum die Heirath zwar zwischen Geschwistern in weitester Ausdehnung verboten, die zwischen Geschwisterkindern dagegen erlaubt war: leztere standen eben nicht in einem Hause zusammen, und jemehr noch jedes Haus nach uralter Weise streng fürsich dastand, desto getrennter schienen auch Geschwisterkinder. Achtet man demnach auf die wahren Gründe dieser Verbote, so kann man nicht verkennen dass in diesen Bestimmungen nicht nur eine äussere völlig zutreffende Ordnung, sondernauch ein innerlich wohldurchdachter und festgeschlossener Kreis gegeben ist; welches nicht auffallen kann wenn wir in diesem wie in ähulichen Fällen an den ordnenden Geist Mose's als des Schöpfers dieser gerade so gefassten Bestimmungen denken. Auf das Zuwiderhandeln ist überall die Todesstrafe gesezt, nämlich nach S.143 die Steinigung oder in schwereren Fällen 1) die Verbrennung; und die Strafe welche für verbotene Ehen dieser Art galten, galten (wie vonselbst klar) ebenso bei Hurerei zwischen solchen Personen. Uebrigens deutet das alte Gesez Lev. 18 bei aller Kürze schon durch die Art der Worte beim Aussprechen aller dieser Verbote das tief verabscheuungswerthe solcher Handlungen an; in welcher malerischen Kürze und Schönheit dieses uralte Stück alle späteren verwandten Inhaltes weit übertrifft: zarter und zugleich ernster lässt sich über diese Dinge nicht reden. »Die Scham eines Weibes das nicht dein seyn darf sollst du nicht aufdecken«: wie hässlich schamlos wäre schon

anfangend mit den Worten: สุทุพ ชาพ กา การูก Stellen wir so den ganzen uralten Tett her, so ergibt sich weiter das merkwürdige, dass die Aufzählung aller dieser Verbote sich etwa mit Einstelluss eines Anfangsverses (v. 6) oder vielmehr indem man das Verbot der Tochserheirsth fürsich stellt, nach Sanal 5 Verene abeona genau als pendendigliedert; worauf dann wahrscheinlich noch 5 Verse allgemeineren verwandten Inhaltes (vgl. v. 19-23) oligen. Hiensch ist das Bd.I. S.156 gesagte nur wenig näher zu bestimmen.

<sup>1)</sup> wie Lev. 20, 14; sonst vgl. Hez. 16, 40. 25, 47.

dieser erste Anfang zu dem gräuelvollen! Und dabei werden als die Gefühle des Abscheues welche in jedem Menschen lehen sollten in aller Klürze folgende bezeichnet: 1) hei den Verwandten aufwärts hin das Gefühl der kindlichen Scheu: wer wollte seiner Aeltern Scham enthlössen!; 2) bei denen nachuntenhin das der älterlichen Scham: wer seine Tochter entehrt entehrt sich selbst!) hei den schwesterlichen im weitesten Sinne? das der Scham vor seinem eignen Fleische d. i. den nächsten Verwandten, damit also sich selbst; und hei der Mitschwester dazu das der Scheu eine hässliche Eifersucht zwischen zwei Schwestern zu erregen. Hieraus erkennt man welche Gefühle über diese Dinge zu Mose's Zeiten oder vielmehr in Mose's Geiste am lehendigsten herrschlen.

Gilt aher einmal die Mehrweiherei als erlauht, so ist damit leicht vonselbst die Möglichkeit einer verschiedenen Schäzung und Anwendung der Weiber gegehen. Und so galt auch in Israel seit den ältesten Zeiten die Halhfrau oder Frau zweiten Ranges (das Kehsweih) als erlauht, genommen entweder aus der Kriegsheute, welches in den bessern kriegerischen Zeiten wohl der häufigste Fall war und worüher das Deuteronomium einige Vorschriften der Menschlichkeit nachholt3), oder aus dem sonstigen Besize. Sie galt, was die verhotenen Verbindungen betrifft, selbstverständlich jedem Eheweibe gleich 1), hatte aher mit ihren Kindern gesezlich keine gleichen Ansprüche auf Erhschaft, und ward sichtbar weder so feierlich angenommen noch so feierlich entlassen wie die wirkliche Ehefrau. Das ältere Gesez hekümmert sich nicht weiter um sie als sofern die Frage üher die Sklaverei hier einspielt (s. unten): wie häufig sie aher wenigstens in der ältern Zeit war, zeigen die alten Sagen üher die zwei Kebs-

<sup>1)</sup> v. 17 ist demnach für שארה mit den LXX אָאָרָק zu lesen.

<sup>2) »</sup>die Tochter des Weibes deines Vaters, welche (sogutwie) von der Familie deines Vaters, deine Schwester iste v.11; denn so müssen diese Worte verstanden werden. 3) Deut. 21, 10-14.

<sup>4)</sup> vgl. Gn. 55, 22. 49, 4. Mit den vielen Prachtweibern im Palaste machten freilich die Könige eine Ausnahme 2 Sam. 12, 8. 16, 22-

weiher Ahraham's sowohl als Jaqoh's, während doch umgekehrt in der Musterehe Issaq's nehen Riheqa jedes Nehenweih fehlt. Wo hloss der Pracht wegen viele Weiher waren z. B. bei den Höfen der alten Könige, wurden schon derelben Pracht wegen nochmehr Kehsweiher und Sklavinnen angenommen.

Das Hehsweih nun galt nochimmer mehr als ein bloss äusserer Besiz des Herrn, sodass hisweilen die Begriffe Magd (Sklavin) und Kehsweih miteinander wechseln '): obwohl sie sonst auch wieder genau unterschieden werden ') und das Kebsweih als in wirklicher Ehe lebend daher nur aus entsprechenden Gründen entlasshar galt, mancher auch in ältern Zeiten gewiss nur deshalb ein Kebsweib nahm weil es mit geringeren Hosten zu bestreiten war <sup>3</sup>). Allein auch die Vollfrau wurde in mancher Hinsicht noch lange Zeit hindurch mehr als ein äusserer Besiz denn als ein Werth fürsich hetrachtet: so schwer wich im wirklichen Lehen die niedere Ansicht, wie sie seit den Urzeiten durch die einseitige Aushildung des Hauswesens sich festgesezt hatte, der höhern und bessern, obwohl diese sich früh genug regte und sich in der schönsten Klarheit darlegte ').

Das Weih kam hienach zur vollen Ehe dem Manne nochicht wie gleiches dem gleichen entgegen, rein eigner Neigung und Ueberlegung folgend: es erhielt sich noch stark die alte Sitte das Weib von seinen Angehörigen zu kaufen, oder doch sonst durch Geschenke an jene oder durch irgend eine ihnen gefälligte und von ihnen zu hestimmende Leistung zu erwerben. Als die nächsten Beschüzer der freien Jungfrau galten aber ausser den Aeltern vorzüglich auch die Brüder und inabseondre der erstgehorne, welche sich oft dahei weit eifersüchtiger und thätiger zeigten als der lebende Vater selbst (vgl. Bd. II. S. 639): so wurde denn ihre Verlobung und Verheirathung nur zuoft zu einer Geldunterhandlung

<sup>1)</sup> Richt. 9, 18 vgl. mit 8, 31; auch Gn. c. 16 und c. 21.

<sup>2)</sup> HL. 6, 8. 3) wie der Priester Richt, c. 19.

<sup>4)</sup> wie in den älteren Sprüchen, s. die Dichter des A. Be Bd. IV. S. 19 f. Vgl. Hos. 2, 18.

zwischen ihnen und dem künstigen Manne 1). Das Gesez hekümmerte sich um dies alles nicht: indess musste sich doch für gewöhnliche Fälle ein geringster Geldpreis bilden, und auf diesen nimmt das ältere Gesez allerdings insofern Rücksicht als es vorschreibt dass der Verführer einer Jungfrau sie auf die gewöhnliche Weise also durch Ankauf sich zum Weibe nehmen, oder wenn der Vater sie ihm nicht gehen wolle, doch den gewöhnlichen also den mittlern Kaufpreis diesem auszahlen solle 2); während der Deuteronomiker diese Bestimmung, falls der Verführer nur die geringste Gewalt angewandt hatte, dåhin verschärft dass er sie nichtnur unter Auszahlung des gemeinen Kaufpreises nehmen müsse sondern sie auch gar nicht wieder entlassen dürfe, also sie für ihr ganzes Lehen zu erhalten gezwungen sei3). Eine Jungfrau welche weder durch Worte noch durch Gewalt verführt gesündigt hatte, konnte als schon durch den Verlust der Zeichen der Jungfrauschaft (wovon unten) genug gestraft gelten; wir wissen wenigstens nach dem jezigen Pentateuche nicht, wie sie etwa noch sonst gesezlich gestraft wurde. Eine Verlohte aber ward überall schon ebensogut als eine Verheirathete betrachtet: es trat also bei geschlechtlichen Vergehen die strenge Todesstrafe ein, und zwar für den Verführer stets, für die Verlobte zugleich falls sie am rechten Orte um Hülfe zu rufen versäumt hatte4). - Der jungen Frau gaben vermöglichere Aeltern wohl Mägde oder eine ähnliche kleine Aussteuer in ihre neue Wirthschaft mit 5), sonst aber nur selten und ausnahmsweise einen Antheil am wirklichen Vermögen 6).

<sup>1)</sup> Gn. 54, 4-12. HL. 1, 6. 8 vgl. Gn. 24, 55. 31, 15. 29, 18 ff. 1 Sam. 18, 23 ff.

<sup>2)</sup> Ex. 22, 45 f. Dass der mittlere Preis für eine Halbfrau etwa 20-50, für eine Ganzfrau etwa 50 Pfund Silber war, folgt aus Hos. 5, 2 vgl. mit Ex. 21, 32; Deut. 22, 29.

<sup>5)</sup> Deut. 22, 28 f. Dass man hier an Gewalt denken muss, folgt aus der Wahl der Worte v. 23 vgl. mit v. 25-27; und es ist dies die einzige Stelle welche von Nothzucht einer Jungfrau handelt.

<sup>4)</sup> Deut. 22, 22-27. 5) etwas der Art wird Ex. 21,9 vorausgesezt.

<sup>6)</sup> wie in dem Bd. II. S. 290 erwähnten Falle. Zu welcher Zeit

Hienach war also auch die volle Ehe mehr eine blosse Privatt-Vebereinkunft, rechtlich nur ebensoviel geltend wie jede andre Uebereinkunft der Art. Allerdingis betrachtete sie das Jahrethum ihrem wahren Wesen und ihrer höhern Bestimmung nach als einen heiligen vor Gott geschlossenen Bund'b, und es versteht sich vonselbst dass eine diesem Begriffe entsprechende Weihe derselben am Verlobungs- oder am Hochzeitstage stattfand: allein wie diese niher war, wissen wir aus keiner alten Beschreibung 9, und dass die Feier durch Zuzichung eines Priesters über die Grenze des blossen Privatlebens hinausgegangen sei, lässt sich nicht beweisen. Wirklicht stand die Levitische Priesterschaft schon als ein besonderer Volksstamm dem Leben der einzelnen Häuser des Volkes noch etwas zu fern, während von der andern Seite die Geschlossenheit des einzelnen Hauses noch zu gross war.

Und endlich war es dem Manne nicht sehr zu verdenhen wenn er nach solchen Anflingen seiner Ehe nochhimmer
das Eigen-Recht einer insofern willkührlichen Auflösung derselben zu haben glaubte. Das ältere Gesez zieht diese Befügniss des Mannes noch garnicht in nähere Erörterung; auch
fand sich in den ältern Zeiten, als alles Hauswesen noch von
einer strengeren Sittlichkeit getragen ward, wohl nur ausnahmsweise ein Mann welcher von diesem Eigenrechte einen
zu schlechten Gebrauch gemacht hätte. Wie die grossen
Propheten des 8ten und 7ten Jahrhunderts Jahre schildern
als seine treulos gewordene Gemeine Israel verstossend und
aus seinem lieblichen Hause wieder in die Wüste werfend
aber doch im tiefsten Herzensgrunde ihr nicht boshaft zürnend und stets die gebesserte wieder in seine Herrlichkeit
unfzunfehmen bereit: so dachte gewiss damals jeder feiner-

die Tobit 7, 14 erwähnte schriftliche Verhandlung bei Heirathsbedingungen anfing, ist nicht näher hekannt; doch erwähnt das Deuteronomium bereits schriftlicher Verhandlungen in Bezug auf die Ehe überhaupt.

<sup>1)</sup> nach Spr. 2, 17. Mal. 2, 14; der Begriff des Bundes wird ausserdem prophetisch hervorgehoben Hos. 2, 20 ff. Hez. 16, 8.

<sup>2)</sup> noch die ausführlichste Schilderung davon ist die Ruth 4, 11-13.

fiihlende Mann Israels auch in Bezug auf sein eignes kleines Haus. Allein die Sitten des ganzen Volkes wurden seit Salômo's Tagen allmählig immer lockerer: und als diese Auflockerung der alten Gewissenhaftigkeit und Ehrliebe schon bis zum Uebermasse vorgeschritten war, suchte der Deuteronomiker wenigstens durch einige strengere Vorschriften die übergrosse Willkühr des Ehemannes zu beschränken. Wir sehen aus dem einen dieser die alte Gesezgebung wahrhaft ergänzenden Gebote, wie zur Zeit des Deuteronomikers die Ordnung in diesen Dingen längst schon soweit gekommen war dass der Mann der zu entlassenden Frau einen Scheidebrief mitgeben musste 1), auf welches Zeichen einer rechtlich gelösten Ehe hin sie sich wiederverheirathen konnte; und sicher enthielt ein solcher Brief keinen weitern Tadel der Frau, als wäre er ein Klagebrief gewesen, sondern diente der Frau eher als ein Zeugniss dass ihrer Wiederheirath nichts imwege stehe. Aber man hatte damals auch schon die Erfahrung gemacht dass solche geschiedene Paare, nachdem die Frau einen andern Mann gefunden, sich später doch wieder ehelich zu vereinigen wünschten. Durch das Einreissen solcher ins unabsehbare sich schliessenden und wiederauflösenden Verbindungen sogar zwischen denselben je zwei Menschen würde endlich alle Dauer nichtnur sondernauch alle Würde und Heiligkeit der Ehe zerstört: sodass das Gesez ganz richtig vorschreibt, eine geschiedene Frau dürfe nie wieder von demselben Manne geehlicht werden; der Mann also solle vonanfangan wohl bedenken, was er thue, wenn er eine Scheidung verlange. - Das andre Gebot betrifft ein

vom jungen Ehemanne vorgegebenes Vermissen der Zeichen der Jungfrauschaft. Die alte Sitte eine Jungfrau welcher diese Zeichen fehlten als Hure und folglich in diesem Falle als Ehebrecherin nach S. 183 zu straßen, mag das Gebot nicht aufheben, weil sie offenbar der Tochter zum stärtsten Abschreckungsmittel gegen Hurerei diente; es fordert aber dafür destomehr als billigste Straße für den aus blosser Bosheit sie zu vermissen vorgehenden eine Geldbusse an die gestränkten Aeltern der jungen Frau im Betrage des doppelten Heirathspreises (S. 183) und den Verlust des Rechtes einer gültigen Scheidung von der hoshaft verläumdeten Frau, lezteres aus gleicher Ursache wie in dem ähnlichen Falle S. 183).

Doch aus der frühern und bessern Volkszeit, als ein Ehemann noch durch eine eheliche Eifersucht sich leicht gequält fühlte und wegen blossen Verdachtes nicht sofort an Scheidung dachte, nimmt sich das B. der Urspp. des schwachen Weibes wenigstens so an wie es nach dem Geiste jener Zeit möglich war 2). Wurde der Mann von einem nicht beweisbaren Verdachte wegen der Treue seines schwangern Weibes gequalt, so empfahl ihm das Gesez nicht etwa Stillschweigen oderaber Selbstrache: es erkannte vielmehr seine Verpflichtung zum Handeln in der Sache und seine Schuld im Falle einer Unterlassung desselben an3), ganz wie es von der überaus grossen Scheu der alten Gemeine vor jeder auchnur möglichen Veruureinigung ihrer gesammten Heiligkeit zu erwarten ist. Allein der Glaube galt noch dass in einem solchen Falle das möglicherweise verlezte äussere Heiligthum selbst helfen müsse und könne, dass also ein durch den Priester hervorzulockendes Gottesurtheil vom heiligsten Orte aus zu suchen sei. Der Mann sollte demnach die Frau zum Priester, dieser sie vor das innere Heiligthum führen, um vermittelst eines Opfers und eines von ihm für sie zu bereitenden ausserordentlichen Trankes das Gottesurtheil hervorzulocken. Das Opfer war, weil die Schuld der Frau zu-

<sup>1)</sup> Deut. 22, 13-21. 2) Num. 5, 5-31.

<sup>3)</sup> dies erhellt aus der Fassung der Worte v. 31.

nächst als wahr vorausgesezt wurde, eine Art Schuldopfer, wie dieses ohne Oel und Weihrauch (8. 67): aberdoch konnte es nicht als ein volles Schuldopfer gelten, vielmehr sollte es die Frau nur an die durch ihres Mannes Eifersucht stark angedeutete Möglichkeit ihrer Schuld und die furchtbaren Folgen dieser mabnen; es bestand also geringer als das volle Schuldopfer bloss aus Mehl ja sogar aus schlechtem Gerstenmehle (S. 67), und hiess ein Mahnopfer oder Eiferopfer. War alles zu diesem Opfer bereit, so sollte der Priester in einem gemeinen Scherbengefässe heiliges (d. i. aus einem Tempelbrunnen geschöpftes Wasser) mit Staub vermischen den er vom Boden des innern Heiligthumes nahm, und dadurch einen ebenso ganz ungewöhnlichen und äusserst schweren als doppeltheiligen Trank bereiten, dann der das Opfer haltenden und entblössten Hauptes gerade gegen das innere Heiligthum gerichteten Frau den furchtbaren Fluch vorsagen welcher sie falls sie schuldig sei bei und nach dem Hinunterwürgen dieses Trankes treffen werde, hierauf sie schwören lassen, dann nochdazu ein mit den Fluchworten beschriebenes Schriftstück in das Wasser tauchen und sie so zumerstenmale davon trinken lassen; hierauf erst sollte er das Opfer aus ihrer Hand feierlich darbringen und endlich den ganzen übrigen Trank sie verschlucken lassen. Als Wirkung dieser langen schauerlichen Handlung galt es dass das sich nicht unschuldig wissende Weib von dem unter solchen Eindrücken eingetrunkenen Wasser und Boden des Heiligthumes alsbald tödlich vernichtet, dass ihr schwangerer Leib zerreissen '), ibre Hüfte in den Staub sinken müsse. Und wirklich mag in den alten einfacberen Zeiten, solange der Glaube daran blieb, eine ähnliche Wirkung nicht soselten gewesen

<sup>1)</sup> המני ע. 21.5.27 kann keineswegs bloss Schwellen, sondern muss auch die Folge davon, das Zerspringen, bedeuten. Achnlich bedeutet ביינון ע. 18-27 auch §. 1794 sicher etwa sorielals ביינון ע. 18-27 auch §. 1794 sicher etwa sorielals ביינון ע. 18-27 auch dient als umschreibender Ausdruck für Unglück, Tod. Schon die LXX haben im Auffässen dieser Betchreibung einer ihnen unklar gewordenen Seebe stark geirrt.

seyn: während von der andern Seite der Trank für ein sich unschuldig wissendes Weih ziemlich ungefährlich war und hiere Schwangerschaft Fortschritt nicht hinderte. Der Verfasser des B. der Urspp. fand diesen Gebrauch sicher schon vor; und er hängt sowohl mit den alten Opferhegriffen des Jahrethumes als mit einigen andern Spuren des alten Glaubens an Gottesurtheile in ihm') genau zussammen. Allein wir wissen auch dass er ziemlich früh ausser Gebrauch kam.

Was das Schicksal einer keinen andern Mann findenden Verstossenen?) war, wissen wir nicht genauer. Ein Priester durfte sie nicht ehelichen?). Dass der Mann hei der Scheidung ihr eine wennauch nur kleine Aussteuer mitgehen musste (wie sogar der Isläm vorschreibt), ist nicht wahrscheinlicht sie wird daher oft mit der Witwe zusammengestellt¹), und theilte, wenn von ihrem Aelternhause aus unvermöglich, das im A. T. oft heklaste Loos dieser.

Blichen wir schliesslich von diesen Einzelnheiten nocheinmal auf den geanmete Zustand des Weibes, wie er uns
in der Geschichte des alten Volkes imgrossen und allgemeinen erscheint: so erhellt erst ganz klar wiesehr das Jahvethum troz solcher hemmenden Reste einer frühern Bildungsstufe auf seine Würde und Geltung im Reiche einwirkte.
Da ist keine Spur von dem niedrigen und widersinnigen Lene zu welchem der Isläm allmählig die Weiher herakpewürdigt hat. Das Weib kann, wenn ihr ausserordentliche
Gaben einwohnen, sogar als Prophetin und Dichterin, als
Volksführerin und Gehieterin anerkannt werden und his zum
ruhmvollen Tode solche Würden hehaupten (Bd. II. S. 378 ff.);
wiewohl ein solches Heraustreten us ihrem angehornen Kreise
mitgends gewöhnlich wird noch ein aberglauhen sich daran knüpft.

solche sind: das Orakel des Hobenpriesters, die Num. 17, 16— 27 beschriebene Orakel durch Stäbe: s. darüber unten. — Aehnliche Gebräuche wie der hier beschriebene s. z. B. Not. et Extr. T. XII p. 649-Recueil des voyages T. 2 (Paris 1823) p. 9.

<sup>2)</sup> sie führt den besondern Namen הריבות.

<sup>5)</sup> Lev. 21, 7. 14. Hez. 44, 22. 4) Lev. 22, 13. Num. 30, 10.

Wie erfolgreich sogar ein ohnmächtiges Landmädchen dem mächtigsten Könige trozen konnte, zeigt das Hohelied. Auch dass z. B. Jesaja's Weib schlechthin »die Prophetina genannt ward nicht von ihrem Berufe sondern von ihres Mannes Würde, zeigt hinlänglich dass die wahre Achtung vor dem bessern Wesen und Wirken des Weibes und seiner Stellung zum Manne sich sehon frith mitmacht heranbilden wollte.

3. Uehrigens erhielt sich fast durch alle Zeiten ungeschwächt im Volke eine grosse Lust wie am Anhauen des Landes und andern fleissigen Künsten so an der Ehe und der Fortdauer des Hauses in der grossen Gemeine; nichts ist jenen Zeiten fremder als zu spröde und zu trübe Ansichten über Ehe und Kinder. In den älteren Zeiten äusserte sich jedoch diese frische Lehenslust und dieser Eifer für die Hausehre nichtnur weit offener sondernauch sehr eigenthümlich gestaltet nach dén Gütern welche damals als heinahe die höchsten des gemeinen Lehens galten. Dies zeigt sich ammeisten in der Sitte der Schwagerehe (des Levirat's, auch Pflichtehe genannt). Wir wissen aus S. 156 ff. dass in jedem Hause eines freien Mannes Israels ursprünglich sich ein Ackerstück forterhen sollte, dass der Forthestand dieser Einrichtung aufs engste mit der ganzen Volksverfassung zusammenhing, nach welcher ein solches Erhstück fast unzertrennlich von dem es hesizenden Hause war und als dessen liehster und heiligster Besiz galt; wir wissen ferner aus S.169 ff., wie enggeschlossen iedes Haus in den ältesten Zeiten war und wie fest alle seine Glieder um den éinen Vater sich sammelten. Starb nun der Besizer eines solchen Gutes ohne einen Sohn zu hinterlassen, sodass ein ganzes Haus in Israel zu erlöschen drohete, welches ähnlich wie bei den alten Indern und wie wohl bei jedem alten gesunden Urvolke als ein grosses finsteres Unglück galt, sofern keiner überblieb den Ruhm des Hauses und seiner Vorfahren in der Gemeine zu erhalten 1):



<sup>1)</sup> vgl. Jer. 29, 32. 55, 49. Mal. 2, 12. Insbesondre gilt das freilich von Häusern der Grossen des Volkes, 1 Sam. 2, 55. 2 Sam. 7,11. 1 Kön. 2, 24 vgl. mit dem Gegensaze Jes. 22, 16.

so war doch die Witwe, als wäre sie keine wabre Witwe 1), verpflichtet streng im selben Hause zu bleiben und sich an niemanden wieder zu verheirathen als an den nächsten Verwandten des Gestorbenen welcher ammeisten als sein eignes Fleisch und Blut gelten konnte, also an seinen Bruder, oder wenn ein solcher fehlte an den mit diesem etwa in gleicher Stufe stehenden Verwandten; und dieser, mochte er schon verheirathet sevn odernicht, noch eine andre Frau nehmen wollen odernicht, war seinerseits verpflichtet mit ihr einen Sohn zu zeugen der des Verstorbenen Namen und Haus erbte, erwarb aber dafür mit der Witwe zugleich die Nuzniessung des ausstehenden Erbgutes bis zur Mündigkeit des zu erziehenden Sobnes. So sezte sich also doch das zu erlöschen drohende Haus mit möglichst demselben Blute fort: auch galt das Gesez nur für den an demselben Orte wohnenden Bruder; und ein solcher Liebesdienst aus Noth oder Pflicht machte dann vonselbst eine Ausnahme von dem S. 179 erklärten Geseze über verbotene Verbindungen. Wollte der nächste Schwager nicht darauf eingehen, etwa weil er keine zweite Wirthschaft zu übernehmen sich getrauete; so konnte er sein Recht an Witwe und Acker dem nächsten Vetter abtreten welcher sich bereit fand?). Allein dass Mose selbst diese Sitte erst eingeführt hätte ist höchst unwahrscheinlich, da sie sich aus den Verhältnissen und Ansichten solcher Urvölker vonselbst erklärt und sich wirklich sehr ähnlich bei andern Völkern vorfindet3); auch wird sie in keinem Gesezeswerke vor dem Deuteronomium berührt. Und so festeingewurzelt die Sitte sicher in den ältesten Zeiten des Volkes Israel war 4): ebenso leicht erbellt dass diese Ausnahme von

<sup>1)</sup> dieser wichtige Umstand erhellt aus dem Befehle die Hurende wie Ehebrecherin zu verbrennen Gn. 38, 24.

<sup>2)</sup> alles dies nach Deut. 25, 5-10 und Ruth 4, 1-10, welche beide Erzählungen sich gegenseitig ergänzen.

<sup>5)</sup> wie bei Haukasischen Völkern, s. Bodenstedt, die Völker des Haukasus (Frankf. a. M. 1848) S. 82.

<sup>4)</sup> man sieht dies auch daraus dass sich ein eignes Verbum dafür gebildet hat: preine Frau schwägern di. in die Schwagerene nehmen. Ein geschiebtliches Beispiel findet sich Richt 40,4 nach der Erklärung der LXX.

den sonstigen Ehegesezen welche das Jahvethum vorschreibt doch leicht zu grossen Uebelständen führen konnte, wenn etwa in schon etwas weniger einfachen Zeiten kein williger Vetter sich fand unddoch die Witwe ihr Recht verfolgen zu müssen glaubte; wie dies die Erzählung von Thamar und dem Erzvater Juda in aller Unbefangenheit darstellt 1). Darum verlor sich denn inderthat die Sitte ziemlich früh, wie sie schon im B. Ruth als eine Alterthümlichkeit erklärt wird. Allein der Deuteronomiker, wie er überhaupt in sovielen Dingen die zu seiner Zeit erschlafften ältern Sitten zurückzuführen sucht, frischte auch diese auf; jedoch nicht ohne dem Pflichtigen zu erlauben durch eine öffentliche Erklärung vor Gericht seiner Pflicht sich entledigen zu können. Er frischt sie sichtbar zugleich aus Mitleid mit der Witwe auf, welcher man eine anderweitige Heirath nochimmer nicht gern nachgesehen zu haben scheint: aber zum Zeichen wie tief die Sitte zu jener Zeit schon in Verfall gerathen, dient die von diesem Gesezgeber der Frau zugestandene Erlaubniss dem Manne der seine Pflicht verweigere vor Gericht die Schuhe auszuziehen, ihn einen Barfüssler zu nennen und ins Gesicht zu speien. Denn es erhellet leicht dass das Ausziehen des Schuhes vor Gericht nach S. 160 f. ursprünglich der sich seines Rechtes begebende selbst that und damit nichts als das Aufgeben des Rechtes als eines Besizes angedeutet werden sollte; sodass in diesem Falle das B. Ruth die Sitte sogar alterthümlicher schildert als der Deuteronomiker, welcher von der Sitte nur beibehalten wissen wollte, was zu seiner Zeit galt und gelten konnte.

Kindesannahme war zwar erlaubt, aber nicht sehr beliebt, wie schon das Vorbild der Urväter zeigt?). Dabei scheint es Sitte gewesen zu seyn dass der Annehmende seinen Mantel über den an Kindesstatt anzunehmenden warf, wie eine ähnliche Sitte unter andern alten Völkern herrschte?).

<sup>1)</sup> Gn. e. 58. 2) Gn. 16, 2.

<sup>3)</sup> vgl. unser Mantelkind. So erklärt sich nämlich am leichtesten

5. Das Verhältniss der Sklaven und der Herren und Freien.

An ein etwas angeseheneres und mächtigeres Haus werden sich immer mehrere oder wenigere nicht so mächtige und geachtete Menschen anschliessen, solange es überhaupt entweder ansich durch Ursprung (Natur) oder geschichtlich entstehende verschiedene Stufen menschlicher Fähigkeit und Macht gibt. Solche minder mächtige Fremde werden sich dem Hause desto enger anschliessen und desto eher ganz wie sein Eigenthum seyn, je ausschliesslicher noch jedes Haus fürsich dasteht und ie einziger es noch von der väterlichen Gewalt abhängt. Und so ist diese Anschliessung in der Weise der Sklaverei d. h. des Hausbesizes die älteste, deren Ursprung über alle bekannte Völkergeschichte hinausreicht, und die auch im A. T. plözlich in Abraham's Geschichte als vollendete Thatsache erscheint, ohne dass sie früher anders denn als bloss durch Noah am Anfange der jezigen Menschheitsgeschichte vorherverkündigt erwähnt würde 1).

Indess können wir aus dem A. T. noch sehr genau erkennen, aus welchen einzelnen Anlässen die Sklaverei erwuchs.
Die gröste Menge entstand wohl ursprünglich durch Verschonung von Kriegsgefangenen: wiewohl gerade die alte
Sitte des Jahvethumes, wie unten weiter erhellen wird, dies
Verschonen der Menschenheute sehr heschränkte und daher
die Zahl der männlichen Sklaven auf diesem Wege im Volke
Israel nicht bedeutend amvachsen konnte. Der sehr früh getriehene weite Handel mit Sklaven <sup>3</sup>/<sub>2</sub> konnte schon aus der
Uchermenge solcher Kriegsgefangenen entstehen: aber früh
trat auch der Menschenraub imgrossen durch Kriegsfüerfall
hinzu, wogegen die Propheten im A. T. heftig reden <sup>3</sup>/<sub>2</sub>;
Menschendichstahl gar strafte das Gesez des Jahvethumes
nach S. 167 als eins der ärgsten Vergehen. — Allein umgekeht gerieth auch mancher aus Armuth Faulheit oder sittle-

die Anwendung dieser Sitte auf einen ähnlichen Fall 1 Hön. 19, 19-21; und ähnlich ist auch der Ruth 5, 4-14 erzählte Fall

Gn. 9, 25-27.
 vorausgesezt schon bei Abraham Gn. 17,
 25. 27.
 Amos 1, 6. 8.

cher Verdorhenheit in Ahhängigkeit, oder zog es wohlgar vor sich selhst zur Sklaverei anzuhieten um nur der eignen Sorge für seinen Unterhalt üherhohen zu seyn: sowie der Erzyater Noah an jener Stelle die Sklaverei vornehmlich als Fluch und Folge sittlicher Verworfenheit verkündigt. Und erheht sich über den einzelnen Häusern die höhere Ordnung eines gehietenden Reiches, so musste dann in diesem der Schuldner in Ermangelung anderer Zahlmittel mit dem Leihe seiner Kinder und seines Weibes odergar seinem eignen hezahlen (S. 165). - Endlich mehrte sich die Sklaverei durch die in ihr gebornen Kinder der Sklaven, welche alle Schicksale des Hauses theilten und auch in Israel vonjeher als die treuesten und besten galten 1). So sammelte sich in mächtigeren Häusern früh eine sehr grosse Zahl der verschiedensten Sklaven, welche nach ihren verschiedenen Fertigkeiten und Künsten die verschiedensten aher oft wichtigsten Dienste im Hause verrichteten und deren Vorgesezter, der Hausälteste genannt, obwohl aus ihrer Mitte genommen oft die hervorragendste Stellung einnahm (Bd. I. S. 344 f.).

Auf solche Weise war die Sklaverei längst in der ganzen alten Welt aufs tiefste in allem Hauswesen gewurzelt, als das Jahvethum in ihr erschien. Es konnte nicht sogleich daran denken sie aufrahehen: aher keine alte Religion ist ihrer eignen Entstehung (Bd. II. S. 127) sowie ihrem unauslösschlichen Triehe nach so entschieden gegen sie oder wenigstens gegen alles unmenschliche in ihr und hereitet sehon ihre Aufbehung so sieher vor als diese. Der Grundsze spricht sich hier klar aus: war Israel selbst einst Aegyptens Sklav

<sup>4)</sup> Er. 21, 4. 25, 12. Gn. 14, 14, 17, 25. 27. Wenn Eliézer (Bd. I. S. 544) Gn. 15, 3 ein solcher hausgeborner Sklave Abrahams und doch v. 2 Damasq seine Vaterstadt heists, so mag damit leicht die Stadt gemeint seyn wobin er seiner lezten Abstammung nach gebördt und wobin er also reiewerdend mu liebsten hingehen konnte; aber es it auch zu bedenken dass v. 5 hlouse Erklärung der uralten Bedensart v. 2 ist. Dazu wird der Hausgebornes oder Sklarinsohne als Sklav bester Art oft auch für Sklari überhaupt genet Ez. 25, 12.

und weiss es daher die ächte Freiheit am besten zu schäzen, wie sollte es denn seine eignen Silaven schwer behandela? wie nicht vielmehr (diese weitere Folge ergibt sich wenigstens im Gedanken leicht) alle Sklaverei zu tilgen suchen? Und schon das älteste Gesez erheht sich hier zumerstenmale durchgreifend über die hergebrachten Gerechtsame des Hauses, indem es zum Besten aller Sklaven ohne vollstkümlichen Unterschied, behräischer und nichthebräischer, allgemeine Yorsschriften gibt. Es fordert nämlich dass sie

1) wenigstens in den geistigen Lebensgütern den Freien gleichseyn, vor Gott nicht geringer als diese gelten, rielmehr namentlich auch alle Wohlthaten der höhern Religion mit gleichem Rechte geniessen sollen. Sie sollen des Sabbat's sich freuen '), die Beschneidung tragen'), also vollkommen in die Gemeine Jahve's übergehen wie die Freien: wieviel liegt sehon darin! Dass die Herren sie besonders auch an den Opferfreuden teilnehmen lassen, schärft der Deuteronomi-her sin'). Bei heidnischen Völkern war dies meist ganz anders.

•2) es räumt ihnen bürgerliche Rechte ein gegen die Herren, obgleich es sie freilich davin den Friene nochnicht ganz gleich stellt. Der Todschlag eines Sklaren soll nicht ungestraft bleiben, sagt das älteste Gesez, nur dass es das Strafinass dabei nicht genau bestimmt und den Herrn ganz straflos sern läst wenn der Sklare etwa erst einige Tage nach einer Züchtigung stirbt; seine stärkere Verwundung sehon soll mit Freilassung gesühnt werden.) Und alle solche Bestimmungen sollten auch den Sklavinen zugutekommen.

Doch kann sich das volksthümliche Gefühl auch hier insofern nicht verläugnen, als das Gesez zu Gunsten der Sklaven hebräischen Blutes noch milder ist als sonst. Es bestimmt nämlich <sup>8</sup>) dass ein solcher Sklav nach 6 vollen Dienst-

<sup>1)</sup> Ex. 20, 11 und die dieser entsprechenden Stellen.

<sup>2)</sup> Gn. 17, 10 14. 23-27, 34, 22, Ex. 12, 44.

<sup>5)</sup> Deut. 12, 12. 17 f. 16, 11. 14; einfacher schon Ex. 12, 44.

<sup>4)</sup> Ex. 21, 20 f. 26 f. vgl. v. 32. Sehr schön bei Ijob 31, 13-15.

<sup>5)</sup> Ex. 21, 2-11.

jahren freizulassen sei, jedoch mit Zurücklassung der ihm in dieser Zeit etwa vom Herrn gegehenen Frau und der mit dieser erzeugten Kinder. Eine 7iährige Frist war nun zwar in einem solchen Falle durch uralte Sitte begründet, wennnicht bei Sklaven doch bei Dienstleuten 1): allein dass die Frist hier auf 6 Dienstiahre beschränkt und das 7te ausdrücklich als das Befreiungsjahr hestimmt wird, ist sicher erst eine Folgerung aus dem Begriffe des Sahbat's, aherauch ehenso sicher in der Zeit der Stiftung der Gemeine selbst schon so festgesezt, als alle diese Begriffe so lebendig waren wie unten weiter zu zeigen ist. Entsprechend wird daher hinzugefügt, wer dieses geweihete Freiheitsjahr nicht benuzen wolle, solle vom Herrn unter Beihülfe des ohersten Gerichtes 2) am Heiligthume ein Denkzeichen seines feierlichen Entschlusses Sklav fürimmer hleihen zu wollen erhalten, indem nämlich sein Ohr an die Thür oder den Pfosten des Heiligthumes vom Priester gehalten und vom Herrn mit einer Pfrieme durchstochen wurde, etwa wie die Nase von zu zähmenden Thieren durchstochen wird 3); es mochte dies also immer etwa an einem Jahresfeste geschehen, wodie Herren doch gewöhnlich zum Heiligthume hinpilgerten. - Der Dienst einer Hebräischen Sklavin z. B. einer vom Vater als Sklavin verkauften Tochter war selbstverständlich ehenso auf 6 Jahre hefristet 1); dazu durste der Herr diese nicht wie eine gemeine Sklavin wieder verkaufen b). Hatte er sie nämlich währenddess sich selbst zum Kebsweihe erkoren und sie ebendamit schon auf eine höhere Stufe erhoben (denn ein Kehsweib stand nach S. 181 ff. doch immer höher als eine einfache Sklavin, galt also etwa wie eine liberta); so

Gn. 29, 18 ff. Ein ähnlicher scheinbarer Wechsel zwischen den Zahlen 6 und 7 wie Gn. 2, 2 findet sieh übrigens Jer. 34, 14.

<sup>2)</sup> das zweite דְּרֶשֶׁה Ez. 21, 6 ist nach dem Zusammenhange der Worte auf דְּאָלַהִיק zu beziehen, über dieses aber s. unten.

<sup>5)</sup> vgl. Jes. 57, 29. Hez. 38, 4.

<sup>4)</sup> wie auch Deut. 15, 12. 17 noch bestimmter gesagt wird.

<sup>5)</sup> dies der Sinn der Worte Ex. 21, 7 vgl. Lev. 25, 39. 42.

sollte er sie, falls er ihrer üherdrüssig wurde und sie verstiess, nicht an Fremde verkaufen, sondern höchstens an Freunde wiederverheirathen; erkor er sie für seinen Sohn zum Kehsweihe, so sollte er sie wie seine Tochter ausstatten; hehielt er sie, nahm aber eine andre Halhfrau noch neben ihr, so sollte er ihr entweder auch ferner garnichts entziehen, oder sie ganz freilassen 1). Oft wusste ein solches Mädchen gewiss nicht woran es war, falls der Herr sie nochnicht gefreiet noch sie wirklich freigegeben hatte um sie wie seine Tochter einem andern zu verheirathen: hatte also in diesem ungewissen Zustande ein anderer sie beschlafen, so wäre es doch zu hart gewesen ihn, wie der Besizer allerdings oft fordern mochte, als Ehebrecher zu strafen; das Gesez hegnügte sich (ausser der für einfache Hurerei heiderseits gesezlichen Strafe, die wir aus dem S. 183 gesagten schliessen können) ein Schuldopfer von ihm zu fordern ?); vgl. oben S. 62.

Aber ziemlich früh muss diese Freilassung eines Sklaren Hehrüsische Blates nach 6 vollen Dienstjahren ausser Gebrauch gekommen seyn: wir sehen dies deutlich aus dem B. der Urspp, welches zwar den Unterschied zwischen Hehräischen und nicht-Hebrüsischen Sklaren sehr nachdrücklich hervorhebt und für jene die mildeste Behandlung fordert, aher die Freilassung derselhen doch schon auf das Juheljahr heschränkt (worüher unten zu reden ist): welche Frist doch

<sup>4)</sup> des der Sinn von Ex. 21, 7—11; v. 10 f. geht sicher auf den Sohn. V. 8, schon von den alten Ucbernsesen vielfach missrerstanden, wird nur deutlich, wenn man κ/ς für einerlei mit γ5 hält und dem H. von γγης, welches bloss bier und Lev. 19, 20 orvinomnt, die Bedeutung sfreien d. 1. zum Hebsweibe maschena gibt. Dann its auch die Stelle Lev. 19, 20 laier: nur muss man hier γγγης π/γ/2 (welches sich schon die LXX durch ein hinzugedachtes αίτστ verdunkelten) so fassen: sow werde Unterscheidung! d. i. so unterscheide man genau diesen Fall von einem andern womit er nicht zu verwechsteln sits, vom wirklichen Ebebruche nämlich, γγγγγγγ ist etwa sovielals sverkaufte in dem aus dem Objen einsleuchtenden Sinne.

<sup>2)</sup> Lev. 19, 20-22.

bei weitem nicht alle erleben konnten 1). Der Deuteronomiker stellt zwar auch hier das alte Gesez wieder her und empfiehlt sogar dem zu entlassenden Sklaven eine kleine Aussteuer für den neuen Anfang seiner Selbständigkeit liebevoll mitzugeben?); allein auch nach der Reichsverbesserung Josia's fehlte der rechte Sinn für die Beobachtung gerade dieses seit vielen Jahrhunderten vergessenen Gesezes, hei welchem die bürgerlichen Rechte der einzelnen Reicheren betheiligt waren und welches daher damals kein König auchwenn er wollte durch blossen Besehl wiedereinführen konnte, nachdem sich einmal ein ganz verschiedener Gebrauch längst festgesezt hatte. Inderthat musste aber auch die Ausführung jenes Gesezes jezt weit schwerer sevn, weil die Vermögensverhältnisse der Bürger nun längst viel ungleicher und verwickelter geworden waren als sie in den frühesten einfachen Zeiten der Stiftung der Gemeine gewesen. Wollte man dennoch etwas im Sinne des alten Gesezes thun, so musste es jezt verhältnissmässig leichter scheinen die Sklaverei der Volksgenossen lieher ganz aufzuheben, also das Tagelöhner-Verhältniss an die Stelle des der Sklaverei zu sezen, wie schon das B. der Urspp. diese Sklaven als blosse Dienstleute zu behandeln angerathen hatte 3). Und wirklich ist es denkwürdig dass ein solcher Versuch gesezlicher Aufhehung dieser Sklaverei noch unter dem lezten Könige Juda's wennauch ohne dauernden Erfolg gemacht wurde (Bd. III. S. 441): noch meinte man dass ein Sklave am Tage doppelt soviel arbeite als ein Tagelöhner 4); solche oder andre Vorwände vereitelten damals bald wieder diesen Versuch, und der völlige Sturz des alten Reiches musste erst hinzukommen ehe eine Sklaverei aufhörte auf deren Ausführung in der Verbannung niemand weiter dringen konnte.

Während des Laufes dieser Jahrhunderte hatte sich aber

<sup>1)</sup> Lev. 25, 39-46.

Deut. 15, 12-18; bei der Durchstechung des Ohres v. 17 wird das Heiligthum und die Mitwirkung des Priesters daselbst ganz übergangen.
 Lev. 25, 40.
 Deut. 15, 18.

längst ein neues Verhältniss gebildet welches zwischen Sklaverei und freiem Lohndienste mitten inne steht, das der Pflichtigkeit (Clientel). Der Pflichtige ist nichtmehr im unmittelbaren Besize eines Herrn, er ist schon weit selbständiger: doch schliesst er sich noch an dessen Haus an und empfängt dessen väterlichen Schuz gegen hestimmte fortgehende Leistungen; es steht also ein höherer Lebenszweck über beiden, welcher eine fortlaufende Bedeutung hat und daher das ganze Verhältniss erblich macht, und den weder der Schuzherr leicht ohne den Pflichtigen noch dieser ohne ienen erreichen zu können fühlt. Ein solcher Pflichtiger wurde zwar in Israel nochimmer ebenso genannt wie der Sklav (Knecht): aber ist doch schon sehr wesentlich ein anderer. Dass ein solches Verhältniss zumal hei der allmähligen Auflösung der einfachsten Zustände unter Hehräern sich bildete, wie es sogar unter den alten Arahern bestand 1), leidet nach S. 158 keinen Zweifel; und welcher Fortschritt darin liege, können wir aus dem A. T. selbst durch zwei seltene Schilderungen ähnlicher Art erkennen. Wenn nämlich ein älterer Erzähler der Urgeschichte das wunderbar grossartige Wirken Mose's als Dieners Jahve's der Gemeine unter dem Bilde eines Oberverwalters oder Sklavenältesten (S. 193) schildert 2), so zeichnet später der grosse Ungenannte unter den Propheten das rechte Wesen des künstigen messianischen Dieners Jahve's unter dem eines Schuzbesohlenen Jahve's, der dessen Werk selbständig ausführt (S. 158); und wieviel leichter kann das Wirken der höhern Religion im lezteren Bilde entsprechend dargestellt werden!

## 3. Die Heiligkeit der Fremden.

Fremde im weitesten Sinne des Wortes sind hier alle die entweder, dem einzelnen Hause oder Geschlechte oder sogar dem Stamme oder endlich dem ganzen Volke fremd sind und doch mit einer dieser Gemeinschalten in nähere Berührung kommen. Wie das Haus in seiner alterthümlichen Gestaltung,

<sup>1)</sup> ein Client heisst رُمُّولِّي ein Plebejer عبد 2) Num. 12, 6-8.

so schliesst sich auch jede neuemporkommende weitere Gemeinschaft, solange sie sich erst vollkommner ausbilden muss, leicht schroff gegen alles ihr äussere ab. Aber wie nach dem zuvor crklärten das Gesez die enge Geschlossenheit des alterthümlichen Hauses überall da zu durchbrechen streht wo sie schädlich werden kann, so offenbart sich derselbe höhere Trieb des Jahvethumes weiter in Bezug auf die Fremden. Der Kreis der Liebe und Achtung, der Gerechtigkeit und Billigkeit soll sich bis zu denen erweitern, welche dem einzelnen fremd sind und denen deshalb soleicht mit Rücksichtslosigkeit und Härte begegnet wird: dies fordert sogar das Gesez und gibt darüber beispielsweise einige klare Vorschriften, deren Beobachtung es freilich, sofern sie nur das billige und edle Benehmen schildern, der Gewissenhaftigkeit des Einzelnen überlassen muss. Von dem reifen Segen der Fluren und Gärten sollen schon nach dem ältesten Geseze dem Dürftigen einige Theilchen neidlos überlassen werden, wie es eben in jedem Falle die Gelegenheit mit sich bringt 1); was der Hungrige von der Ernte mit der Hand für sich pflückt, soll nach dem Deuteronomiker ihm nicht übel angerechnet werden2); auch den seinem Herrn, wie sich meist voraussezen liess, aus übler Behandlung entlaufenen fremden Sklaven nimmt dieses Gesezeswerk in Schuz 3). Insbesondre solle man sich gegen Lohnarbeiter keinerlei Unbilligkeit erlauben, um etwa von ihrem kargen Verdienste noch einen eignen Vortheil zu ziehen4). Und dass jeder Fremde ein heiliges Recht auf Schuz und Hülfe babe, dass dabei zwischen Volksgenossen und den Angehörigen fremder Völker eigentlich

<sup>1)</sup> Lev. 19, 9 f., noch etwas weiter ausgedehnt Deut. 21, 19-23; vgl. aus der Geschichte Ruth 2, 2 ff. Das Ung. Lev. 19, 10 bedeutet eigentlich das Vorschnelle (Unreife), daher das vor der Zeit abfallende Obst und die ähnlich abfallenden einzelnen Trauben; da man lestere in jenen Gegenden wo man die lähle nicht zu fürchten hat weit mehr reffen lässt ab bei uns.

Deut. 23, 25 f. vgl. Matth. 12, 1 und die Schilderung der Härte des Gegentheiles Ijob 24, 10 f.

<sup>5)</sup> Deut. 25, 16 f. 4) Lev. 19, 14. Deut. 24, 14 f.

garkein Unterschied zu machen sei, ja dass in den Gestalten auch der unbekanntesten und fremdartigsten Hillfesuchenden nichts geringeres als die Gotheit selbst mit der Bitte ihr nicht wehezuthun den Menschen nahen könne, zeigt schon die Doppelerzählung über das entgegengeszete Benehmen Abraham's und der Sodomäer in hellem Lichte und nnübertrefflicher Schönheit').

Allein wenn es dem Jahvethume schon schwer war die Abgeschlossenheit des alterthümlichen Hauses aufzuheben, so ward es ihm noch schwerer die Schranke der Volksthümlichkeit zu durchbrechen, weil volksthümliche Gemeinschaft damals erst eine werdende und daher bei hinreichender Kräftigkeit höchst enggehaltene und schroffe war, und zwar dies in Israel umsomehr jemehr das Jahvethum selbst noch eine Stüze an ihr suchen musste. Scharfer Gegensaz gegen andre Völker war also diesem Volke wesentlich; und während auf die volksthümliche Abneigung gegen Aegypten als die in der Wiege der Gemeine gebildete die gegen die Kanaanser und Philistäer, auf diese nach David's und Salômo's Zeiten die gegen die umliegenden kleinen Völker verwandten Blutes, auf diese die der grossen Heidenreiche in den drei Welttheilen folgte, schärfte sich jener Gegensaz im Wachsen Israels nur immermehr, je enger sich allmählig Volksthümlichkeit und Jahvethum ineinander verschlangen. So kann denn auch das älteste Gesez zwar eine wärmere Hinneigung zum heimischen Volke nicht ganz verläugnen: es empfiehlt Liebe und Hülfsfertigkeit Friedfertigkeit und Versöhnlichkeit gegen die Volksgenossen2); es nimmt nach S. 194 f. vorzüglich die Sklaven Hebräischen Blutes in seinen besondern Schuz, obwohl es gegen die fremden nochimmer weit milder ist als die andern alten Religionen. Allein vonda bis zum Anbefeh-

<sup>1)</sup> Gn. 18 f. vgl. Bd. I. S. 380 und Hebr. 13, 2.

<sup>2)</sup> Lev. 19, 18. vgl. Deut. 22, 1—4. Wenn Matth. 5, 43 das zweite Glied der ersteren Stelle sdu sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbste durch den Zusan »aber deinen Feind hassens erweitert erscheint: so fliesst das nur aus späterer Auslezung.

len eines Hasses der fremden Völker und Volksgenossen ist ein ziemlich weiter Schritt: und das alte Gesez Mitte sieh sehrwohl einen solchen auszusprechen, fordert vielmehr umgekehrt dass man auch den Fremden wie sich selbst lieben solle '). Erst gegen den Untergang des alten Reiches hin dringt in der wachsenden Noth und Enge der Zeit der Ausdruck und Trieb einer solchen stärkeren Abneigung vor gewissen fremden Völkern und Volksgenossen in die Gesezgebung selbst ein, und das Deuteronomium gibt auch in dieser Hinsicht etwas neues. Wir sahen dies schon S. 176 bei dem Verhote der Heirstih mit Heidinnen; und sehr bezeichnend schliesst das Deuteronomium seine lange Reihe von Geboten über das Verhalten gegen Menschen mit dem strengen Befehle einer Vertilgung 'Amaleys' 9).

Wo nun gar der Begriff eines Fremden, wie sooft der Fall war, mit dem eines Hülfslosen odergar Armen zusammenfiel: da macht weder die spätere noch die ältere Gesezgebung irgendeinen Unterschied zwischen Volksgenossen und Fremden; vielmehr wiederholt gerade das Deuteronomium aufs nachdrücklichste und häufigste den schon seit den ältesten Zeiten ausgesprochenen Grundsaz, dass man Hülfslose aller Art und aller Abstammung, Waisen, Witwen, Fremde d. i. Nichthebräer, liebreich behandeln solle 3). Der innerste Trieb des Jahvethumes wirkte mächtig zur Erregung solcher Milde und Hülfsfertigkeit gegen die Armen; und wie dieser Trieb überall sich regte, auch zu jeder Zeit kräftig blieb, so offenbart er sich amnächsten in der Forderung dass die Armen besonders auch an den Onferfreuden theilnehmen sollten (S. 194): denn keine Freuden galten für höher und erquicklicher als diese.

so muss der Ausdruck des zweiten Gliedes Lev. 19, 18 vgl. v.
 16-18 durch v. 54 ergänzt werden.

Deut. 25, 17—19: aber hier zeigt sich auch sehr klar, dass was früher bloss geschichtlich sich gebildet hatte und so erzählt wurde Ex. 17, 14, endlich fast mit denselben Worten ins Gesez übergehen kann.

<sup>3)</sup> Deut. 10, 18 f. vgl. 14, 29. 16, 11. 24, 19. 21. 26, 12 f. 27, 19; alles dies nach Ex. 22, 20 f. Lev. 19, 53 f.

Wie sich indess die Verhältnisse der Fremden und ihrer Sitten und Einrichtungen in Hinsicht auf das Reich und die Gemeine Israel's gestalteten, und wießern sie in dieser bürgerliche Rechte fanden, kann erst unten in einem andern Zusammenhange erürtert werden.

# II. Die Heiligkeit der Natur.

Wir verstehen hier unter Natur nicht das ursprüngliche wahre Wesen aller möglichen Dinge oder Verhältnisse, sondern die ganze helehte sowohlals unhelehte Schöpfung sofern sie dem menschlichen Geiste und daher auch dem menschlichen Thun oder Lassen gegenübersteht. In diesem Sinne machte die Natur gerade in den frühesten Zeiten auf den Menschen die stärksten Eindrücke, solange sein Geist nochnicht genug gelernt hatte den höhern Geist rein zu erkennen und festzuhalten welcher üher ihm ehenso wie üher der Natur steht, und solange er sich daher auch von diesen Eindrücken keine klare Rechenschaft zu gehen wusste is kaum auchnur einwenig sie ihren Gründen nach zu hegreifen angefangen hatte. Die Natur schien dem Menschen etwas ungemein lehendiges, selhstthätiges ja verständiges zu seyn: aher sie war ihm nichtbloss ein freundliches, sondern noch weitmehr ein feindlich lehendiges finsteres grauenvolles Wesen, das man sich hüten müsse zu stören und zu heleidigen, und dessen böse Wirkungen schwer zu vertreiben seien. Je unmittelbarer und also je stärker solche dunkeln Eindrücke waren welche der Mensch von der Natur empfing, desto unklarer seine Angst selhst etwas zu thun was ihr zuwider schien, und desto emsiger sein Bemühen solche Widerwärtigkeiten wieder von sich zu entfernen, welche ihn irgendwie von ihr betroffen hatten. Indess konnte doch nie die ganze Natur in allen ihren unendlichen Einzelnheiten stets solche Eindrücke auf den Menschen machen: wo man sie also nicht fürchten zu müssen glaubte, hehandelte man sie leicht desto rücksichtsloser und grausamer, wie z. B. am menschlichen Leibe selbst.

Ueber eine solche heidnische Betrachtung und Behandlung der Natur erhebt sich das Jahvethum zwar durch seine tieferen Grundsäze schon sehr weit. Indem es den rechten Gott und Schöpfer kennen lehrt, hefreit es den menschlichen Geist von den dunkeln Banden der Natur, und treibt ihn an die verhorgenen Ursachen aller Schrecknisse sowie aller Widerwärtigkeiten zu suchen. Und indem es die ganze Schöpfung in allen ihren Unendlichkeiten für rein gut erschaffen hält, missbilligt es jeden blinden Abscheu vor irgend etwas was zu ihr gehört ohne durch die Sünde verdorhen zu seyn, nochmehr aher jedes rohe Verfahren gegen sie. Und so ist dennauch die Gesezgehang durch eine angemein zarte Scheu vor den Rechten der helehten und den ewigen Gesezen der unhelebten Natur ausgezeichnet; ja diese alte Gesezgebung zeigt darin einen noch viel feineren Sinn für die Natur als soviele nenere, in welchen der wahre Zusammenhang zwischen Religion und Gesez leider sogutwie vergessen ist. Noch zieht sich durch jene Gesezgebung das gesunde starke Gefühl dass auch die Natur, ehen als Work Gottes und unter der Erkenntniss des Menschen stehend, ihre unverlezharen Geseze und Rechte, also ihre eigenthümliche Heiligkeit für den Menschen habe.

Allein in einer Zeit ausgebildet wo die Natur dem Wesen und den Ursachen ihrer Erscheinungen nach erst sehr
wenig näher erkannt und erforscht war, trägt diese Gesezgehung doch noch manche Spuren der urzilten unklaren Schen
vor natürlichen Dingen: und wir können auch hier erkennen,
wie das Jahrethum im wirklichen Leben sich doch nochnicht
zu der reinen Höhe zu erheben vermochte deren Bestimmung es durch seine tieferen Grundsätze hereits anregend
genug in sich trug. Manches Verbot ist nar ans der vorherrschenden Gewalt dieser aralten Scheu geflossen, so verschiedene Anlässe übrigens diese Scheu selbst wieder imeinzelnen haben mochte. Wo aber das Jahrethum ans seinem
eigensten Triehe hier etwas neues sezte zur höhern Heiligung der vom Heidenthame oft so arg misshandelten Naturi
da trifft es leicht seiner allgemeinen Weise zufolge (s. S. 16)

anch hier die durchgreisendsten Bestimmungen, ohne die etwa möglichen odergar nüzlichen kleinern Ausnahmen zu herücksichtigen welche weitere Ersahrung und Kenntniss der Natur empsehlen mögen.

1. Das Widrige der Natur ansich oder das Unreine.

Die wichtige Folge jener uralten unklaren Scheu ist die dass dem Jahvethume ziemlich viele Dinge und Zustünde der Natur schlechthin als unreine gelten, d. i. als solche die entweder garnicht oderdoch in einer gewissen Hinsicht nicht in der Gemeine Jahve's geduldet werden dürfen, die also den Menschen selhst verunreinigen und der Gemeinschaft Jahve's and seiner Verehrer unwürdig machen wenn er sich vor ihnen nicht hütet oder nachdem er durch sie verunreinigt ist sich von ihnen zu hefreien versäumt. Die lezten Ursachen jener Scheu konnten imeinzelnen sehr verschiedene seyn: theils rein natürliche, hier eine widrige und oft sehr wahre Erfahrung der schlimmen Wirkung solcher Dinge für Gesundheit und Lehen, dort das nur zu leicht widrige Gefühl alles Lehenden vor dem Todten, dort vielleicht bloss ein widriger Anhlick, oder sonst irgendein dunkles Gefühl; theils aberauch und wohl nochmehr geschichtliche, durch die Aushildung der Volksthümlichkeiten hedingte; und wir müssten üher die ältesten Zustände Israels und anderer Völker lange vor Mose weit mehr wissen, wenn wir jedes einzelne davon genauer erklären wollten. Allein weil die Scheu vor diesen Dingen nochimmer eine unklare hlieh, so kam es dem Jahvethume nicht auf die lezten Ursachen derselhen an, und nicht nach ihnen wurde als die Geseze sich aushildeten schon viel gefragt: vielmehr herrscht üher sie alle nur das éine lehendige Gefühl vor, dass sie in Jahve's Gemeine und wie vor den Augen des erhahenen Reinen nicht zu dulden seien, dass also Jahve sie verwerfe und verahscheue. Dies einmal angenommen, entfaltet nun die alte Religion ihre ganze Kraft sie von der Gemeine ahzuhalten welche die reinste und heiligste unter allen Völkern seyn sollte; und welcher ungemeine Ernst ihr einwohnte und wie stark sie auf das gesammte Volkslehen einwirkte, kann man auch hier wieder sehr klar erkennen. Allerdings gehen ähnliche Bestrebungen entsprungen aus einer ähnlichen Scheu auch durch andre alte Religionen welche etwas strengere Forderungen an die Menschen stellten '): allein keine umfasste dabei so fest und folgerichtig ein ganzes Volk und prägte diesem so tief ihre Verbote ein.

Die Art jedoch wie die vorkommenden Unreinheiten zu vermeiden oder zu tilgen seien, musste nach den sehr verschiedenen Arten und Stufen derselben sehr verschieden werden: und gerade in der Bestimmung dieser Arten theils der Unreinheiten selbst theils des Verhaltens zu ihnen und der Mittel und Wege sich ihrer wieder zu entledigen zeigt sich ein so wohldurchdachtes folgerichtiges Ganzes von Vorschriften und Gesezen, dass wir hier wieder einmal die unverkennbarsten Spuren vom Geiste éines grossen Gesezgebers erblicken müssen. Auch haben sich gerade hierüber die Geseze des B. der Ursop, sehr vollständig erhalten; und wir sehen daraus zugleich wie streng diese alten Bestimmungen noch zur Zeit der Niederschreibung jenes Geschichtswerkes aufrechterhalten wurden. Imallgemeinen sind darnach drei Hauptarten von Unreinheiten zn unterscheiden; und diese sind, um von den geringern zu den wichtigeren emporzuschreiten, in folgende Reihe zu stellen:

## 1) das zu essen unreine.

Von Pflanzenstoffen redet das Gesez nicht: die wenigen nicht essbaren zu unterscheiden überliess es der Erfahrung.



<sup>1)</sup> dass s. B. die Aegypter nadre Speisegesene hatten, wird schon on, 45, 23-4, 63, 45 erhälter: ladie nu einer gam flischest Vorstellung führt die Meinung Mose habe seinem Volle die besondern Speisegesete gegeben uns id adalerth desto mehr zu versinstell. Hier verwechselt man die Folge welche allerdings die Speisegesete immermehr bervorbrachten und die deshalb sehon aus der Darstellung des B. der Urapp, Let. 70, 27 –26. vgl. 11, 44 –47 bervorleuchte, mit ihrem Urappe und ihrem ersten unbefangenen Sinne. — Verständig redet über solche Gestese Muhammed, Sur. 3, 87.

Nur bei den Thieren sezt es die bestimmtesten Unterschiede, rechnet aber der allgemeinen Zahl nach weit mehr Thierarten zu den unreinen als zu den reinen 1). Man sieht wohl dass die einzigen Thiere welche alte Sitte und Religion in Israel billigte, keine andere sind als Rind Schaf und Ziege; und dies hängt offenbar mit der ganzen uralten Bildung Israels zu einem Hirtenvolke zusammen. Wir müssen uns dahei in die Zeit zurückdenken als Israel darin seine Macht und seine Ehre sezte sich ebensowohl von den Wüstenvölkern zu trennen und daher sich des Fleisches des Kameles und ähnlicher Wüstenthiere zu enthalten, als sich über das sittlich gesunkene Städteleben der Kanaanäer zu erheben und daher die Nahrung vom Schweine und andern oft mehr aus Noth in dichtbevölkerten Städten gegessenen geringeren oderauch schmuzigeren Thieren zu vermeiden 2). In jenen Urzeiten hing die strenge und stolze Beschränkung des Fleischgenusses auf Rind Schaf und Ziege gewiss mit dem ganzen Zustande der Bildung und des Bestrebens Israels eng zusammen: wie sich der Vorzug und die einzige Werthhaltung dieser Thiere am deutlichsten aus den alten Opfergesezen ergibt (S. 31 f.), so wurden sie auch im gemeinen Leben geschäzt. Doch geht die Zahl der zum Essen erlaubten Thiere nach einigen Seiten hin über die Opferthiere hinaus: und indem das Gesez alles soviel möglich nach festern Merk-

<sup>1)</sup> Lev. c. 14, 1-38. Man erkennt leicht dass bei der Aufzälbung der Thierarten bier dieselbe Ordnung eingehalten wird welche das Beder Uterpo. Gn. 1 bei der Schöpfungsgeschichte befolgt, nur dass bier mit den grossen Verfüsleren als der wichtigsten Art angefangen und zulest die besondre Art der kleinern Thiere ("yrgi) als der meist unsesbaren und vorsäglich widrigen unterschieden wird. Ebendeshalber mass man die Worte v. 26-38 für verseta halten und sie als ihre urrepfüngliche Stelle binter v. 8 zurückdenken. — Einen kursen Aussag des Wichtigsten mit wersigen Zusäsen gibt Deut 14, 1-20.

wie den Karthagern das Essen vom Hundesseische bitter vorgeworsen wurde, Justin. 19, 1; und wie Schweinesseisch in manchen heidnischen Ländern sogar zum Opfer diente, s. zu Jes. 66, 3.

malen zu bestimmen suchte, verordnet es - 1. dass von den grössern Vierfüsslern alle rein seien welche ganz gespaltene Klauen hahen und zugleich wiederkäuen: dahin fallen also ausser jenen Opferthieren die mancherlei Hirsch- und Gazellen-Arten in Wäldern und Wüsten 1). Als ausgeschlossen werden hesonders genannt Kamel, Bergmaus, Hase, Schwein, offenhar weil diese von umliegenden Völkern viel gegessen wurden; ferner alle auf Tazzen gehende Fleischfresser. --2. Von Fischen und fischartigen Thieren gelten nur solche als rein welche Flossfedern und Schuppen haben: wie aus einem dunkeln alten Ahscheu vor Schlangen und allen schlangenartigen Thieren z. B. Aslen. - 3. Bei den Vögeln werden nur die verhotenen aufgezählt, und zwar in ziemlich grosser Menge; manche einzelne Namen derselhen sind uns jezt etwas dunkel geworden, doch erhellt soviel dass alle-Raubvögel sowie auch wohl die meisten Wasservögel als unreine galten. Als rein galten indess sicher nichthloss die nach S. 32 auch zum Opfer dienenden Tauhenarten, sondern noch manche andre, wie schon die Erzählung von den Wüstenvögeln (Bd. II. S. 169) heweist. - 4. Gegen alle kleinern Landthiere, geflügelte oder ungeflügelte, hlieb ein alter Eckel ungewöhnlich stark?) herrschend: nur die verschiedenen Heuschreckenarten mochten dem Volke während seiner Wüstenzüge eine zu unenthehrliche Speise geworden seyn als dass das Gesez sie für unrein ausgeben konnte; und sie werden ausdrücklich ausgenommen, jedoch merkwürdigerweise nur im B. der Urspp., nicht mehr im Deuteronomium.

Aher auch von den reinen Thieren galt das Fleisch jedes auf dem Felde zerrissenen erstichten oder sonst nicht auf die rechte Weise geschlachteten Stückes als unrein; jedoch wohl nichtbloss wegen eines natürlichen Eckels vor

<sup>1)</sup> ihre uns zumtheil dunkleren Namen finden sich Deut. 14, 5: auffällend fehlte darunter das bei den Dichtern oft genannte מולף, wena dies wirklich zu den Gazellen-Arten gehören sollte.

man sehe wie nachdrücklich die Abmahnung gegen sie zum Schlusse wiederholt wird Lev. 11, 41 - 44.

allem Todten oder wegen eines durch Erfahrung erkannten Schadens für die Gesundheit, sondern vorzüglich wegen des nicht auf die rechte Weise ihm genommenen Blutes. Das Verbot gegen den Genuss solchen Fleisches gehört daher schon in eine andre Reihe!), und bildet den Uebergang zu dem aus einem sehr verschiedenen Grunde entstandenen Verbote des Genusses des Blutes und der Altarstücke des Opferthieres (S. 36 ff.).

Wiesehr verschieden die beiderseitigen Verbote sowohl ihrem Ursprunge als ihrer Bedeutung nach waren, erhelit ferner deutlich genug aus der Bestimmung der auf ihre Uebertretung gesezten Strafen. Wie der Genuss jener unreinen Thiere bestraft werden solle, gibt das Gesez garnicht anzum deutlichen Zeichen, dass man dies Verbot zu halten mehr dem blossen Gewissen überliess; und in Hungersnäthen sezte man sich allmählig leicht über es hinweg 3). Mit wie äusserst starken Strafen wird dagegen der Genuss von Blut bedrohet! (S. 115.) Ja auch noch am Schlusse dieser ganzen Geschichte, als das Verbot unreiner Speisen aufgehoben wurde, unterschied man ganz richtig von ihm das des Blutes und des Erstickten, sowie das des Fleisches von heidnischen Opfern 3).

Wieder von etwas anderer Art war die Sitte eine zum guten Gehen und insbesondere zu den Bewegungen des Ringkampfes nothwendige Sehne am Hüftknochen der Thiere nicht mitzuessen sondern sie beim Schlachten sorgfültig aufzusuchen und abzusondern. Diese Sitte war sicher im Volke Israel uralt und wird deshalb aus der Urzeschichte erliötert 1): al-

<sup>1)</sup> nicht ohne Ursache fehlt es Lev. c. 11, obgleich es der Deuteronomiker allerdings sogleich anschliesst 14, 21. Dagegen findet es sich in dem alten Gesezeswerke Ex. 22, 30: obgleich dieses sonst von reinen oder unreinen Speisen zu reden nicht für der Mübe werth hält.

<sup>2)</sup> wie 2 Kön. 6, 25.

A.G. 15, 29. 21, 25; 1 Cor. 8, 1 ff. vgl. Ex. 34, 15. Doch klagt schon Hez. 33, 25 über den Genuss von Blutigem.

<sup>4)</sup> Gn. 32, 25—35. Zu الله و الله على Tabari ann. T. 1. p. 194, 17 f. wo diese Sehne etwas näher beschrieben wird,

lein sie stüzte sich wahrscheinlich auf einen alten Glauben welchen das Gesez nicht billigen mochte. Irgend ein alter Glauhe mochte die Sehne wodurch das gute Gehen bedingt wird für zu heilig halten um mit dem ührigen Fleische gegessen zu werden, wie man das Blut für zu heilig hielt; welches dann in die Geschichte Japobs voles Hinkendena verflochten wurde, sodass man erzählte er habe gehinkt weil ein Gott ihm diese Sehne berührte, und seine Nachkommen müssten sie also heiligen um sich vor ähnlichem Schaden zu hewahren. Allein wenn das Jahvethum die Heiligung des Blutes heilschielt, so konnte es weit schwerer diesen alten Volksglauben an eine höhere Wahrheit knüpfen, und es folgte nur seinem bessern Triehe wenn es ihn gänzlich ausser Acht lies.

#### 2) das zu berühren unreine.

Durch die hlosse Berührung eines jener unreinen Thiere verunreinigte sich auch der heiligste Mann in Israel nicht. Es gah aher Naturdinge durch deren Berührung jedes Glied der Gemeine für sösehr verunreinigt galt dass eine besondre Läuterung nothwendig schien um es wieder in die volle Gesellschaft aufzunehmen. Dies ist vorzüglich alles Thierische im todten Zustande: ein altes Grauen vor dem erstarrten Leen und Blute mag ehensowohl als schilmume Erfchrungen über Ausdünstung der Leichen däzu beigetragen haben diesen Glauhen an die starke Verunreinigung alles Todten zu bilden. Es hat sich unverkennbar dahre sogar eine Wohlredenheit in der Sprache gehildet statt »Todter« hloss »Seele d. i. Persons zu sagen: eine Redensart welche noch zur Zeit des B. der Urspp. gazu herrschend war 1). — Wirkte auch

<sup>4)</sup> das Daseyn dieses Euphemismos erhellt deutlich aus Ler. 19, 28 vgl. mit Deut 14, 13 Jew. 22, 4 Num. 5, 2 vgl. 6, 6. Ler. 21, 11 und ohne Annahme eines Euphemismos ist die Redensart nicht erklärbar. Ein ganz ähnlicher Euphemismos im B. der Urspp. 1st "tyg Feischt für die Gesehlechtstelle Ler. 15, 2 ff. — Diese Verunreinigung war es wahrscheinlich welche einst Jéremja'n im Hause zurückhielt Jer. 36, 5.

ein Grauen vor dem erstartten Lehen und Blute als solchem dahei mit, so erklärt sich leicht warum das Gesez sogleich einen grossen Unterschied sezte zwischen den menschlichen und den nichtmenschlichen Leichen, und eine weit stärkere Läuterung von der Berührung jener als von der dieser forderte: wir sehen so nur eine weitere Folge der tiefen Scheu vor dem Menschenblute, welche dem Jahvethume sosehr eigenthmilch ist (S. 37 ff.).

Ueberall nun wo aus dieser oder einer andern Ursache ein Mensch oder ein anderer Gegenstand als unrein d. i. als befleckt galt, war er ehen dadurch von der Gemeinschaft ausgeschlossen, und konnte in diese nicht eher wiedereintreten bis seine Reinigung erfolgt war. Als das einfachste Mittel zu dieser galt das Waschen; und bei den Menschen war damit immer auch das der Rleider verbunden 1),

Wer also die Leiche eines Thieres, cines reinen oder unreinen, wennauch nur zufällig berührte, ferner wer sie stäcker berührte z. B. um sie wegzutragen, oder wer von der Leiche eines reinen Thieres ass, sollte bis zum Abend d. b. einen ganzen Tag unrein d.i. von der Gesellschaft ausgeschlosen sen seyn, und zuvor sich und seine Bleider waschen, bevor er wieder in sie eintreten konnte <sup>2</sup>): wobei sich jedoch vonselbst versteht dass das Schlachten und Zubereiten eines reinen Thieres nicht verunreinigte. Aher was so den Menschen verunreinigte, sollte auch alles menschliche Geräthe verunverunget, sollte auch alles menschliche Geräthe verunverungen.

<sup>1)</sup> lezteres erhellt auch aus Gen. 35, 2. Ex. 19, 10-14.

<sup>2)</sup> Lev. 41, 8. 41. 24-28. 51. 59 f vgl. Num. 19, 7 f. 10. 21 f. Lev. 16, 26, 26. Nach Stellen wie Lev. 11, 24-28 könnte meinen es gebe auch eine Verunreinigung bis zum Abend ohne den Zwang sum Kildierwaschen, also bloss mit dem Zwange sum Baden (denn dass guide Verunreinigung nur durch Waschen wiedersaffebber war ist einleuchtend). Allein dass die Redenastr vunrein seyn bis zum Abende bloss eine verknitzte sei, ergist nich fum von aodern Gründen au setweigen) z. B. aus Lev. 15. 16-24. Das Waschen der Kleider machte chen in den ältesten Zeiten nicht viel Umstände. Umgelehrt also steht auch oft das Kleiderwaschen os als verknitzte Redenastr.

reinigen: Kleider Häute Sähke und Arbeitswerkzeuge sollten gewaschen werden und bis zum Abend als unrein gelten; irdene Gefäse zerhrochen und ihr Inhalt, gewöhnlich gehochte Speise oder Trank, als unrein d. i. als unessbar betrachtet, Kochofen und Kochtopf (in den ältesten Zeiten sehr einfach hereitete Sachen) zerstört werden. Brunnen und Wasserteiche sollten jedoch durch hineingefallene Thierfeichen nicht verunereinigt werden; auch Sast und Korn nicht, ausgenommen wenn sie schon mit Wasser angefeuchtet und zur Speise bestimmt waren 1). Bogar im Kriege sollte davon keine Ausnahme stattfinden 3).

Zu der ehen genannten ersten Abstufung der nothwendigen Läuterung kom aher hei der Berührung menschlicher Leichen eine zweite, welche an Strenge sogleich siebenfach fortschreitet und dazu ausserordentlich feierlich wird <sup>3</sup>). Es wurde nänlich zum Zwecke dieser Reinigung ein mit eigentbümlichen Stoffen und entsprechenden Opfer-Feierlichkeiten zuhereitetes Wasser bestimmt, als wäre das einfache Wasser hier beiweiten nichtmehr hinreichend: aher indem so was sonst einfacher bleibt in völlig entwickelten klaren Gestalten hervortritt, treten damit nur die innersten Gedanken und Triebe woraus alle solche Reinigungen fliessen an das hellere Tageslicht. Daher dennauch bei den unten zu beschreibenden andern Reinigungen ähnlicher Stärke etwa dieselben Erscheinungen hervortreten. Wir müssen daher hier von dem allgemeinen Sinne der Reinigungsopfer näher reden.

Wo eine Belleckung in der heiligen Gemeine vorgekommen, da ist einmal üherhaupt gegen ein Grundgesez in derselben gefehlt, etwas widriges und unheiliges in sie gebracht, und der heitre Blick Jahre's getrüht: darum ist eine Sühne, also wenn die Belleckung gross ist ein Sühnopfer zu bringen. Zweitens ist die besondre Unreinheit welche an einem Gliede der Gemeine kleht aufzuheben: dies kann, wo

<sup>1)</sup> Lev. 11, 52-38. Das Deuteronomium übergeht alle diese Bestimmungen, vielleicht weil sie zu seiner Zeit nichtmehr andwendbar schienen. 2) Num. 51, 19. 3) Num. c. 49.

die Unreinheit sehr gross ist, auch mit Hülfe besondere Stoffe geschehen denen nach altem Glauben eine starke Reinigungskraft inwohnt. Als solche Stoffe by galten in Isruel nach alter Sitte vorallem das Holz der Ceder, dem man in jenen Gegenden auch fürtlich eine besondre Klard der Atzuskrieb; ferner ein Kokkusfaden, dem man wohl ebenso wie in Italien noch jezt einer sog, rothen Vipernschaur eine besondre Heilstaft zuschrieb und an den sieh die abzutreibende Unreinheit gleichsam anhängen sollte; endlich Blätter und Stengel des Ysop's, welchem kleinen Kraute das Alterthum ebenfalls eine reinigende Hraft zuschrieb und dessen Stengel man deshalb auch beim Sprengen aller läuternden Blut- und Wasserstoffe gern gebrauchte 3).

Demnach wurde zunächst ein Sühnopfer gebracht, jedoch so dass dieses in die engste Verbindung mit dem eigentlich zu bereitenden Reinigungs- oder vielmehr, wie es bestimmter genannt wurde, Befleckungs- d. i. von der Befleckung reinigenden Wasser trat; während man zugleich bei der sehr häufigen, weil dorch alle Todesfälle nothwendig werdenden Berührung menschlicher Leichen ein passendes Mittel ergriff um nicht für jeden einzelnen Fall ein Sühnopfer zu bringen. Es wurde also eine junge rothe Kuh ausgewählt, wie sie nach 5. 64 als das vollkommenste Muster eines Sühnthieres gelten konnte; diese vor den Augen eines höhern Priesters als des Stellvertreters der ganzen Gemeine undzwar sogar ausserhalb des Lagers (oder der Stadt) geschlachtet, von ihrem Blute aber durch den Priester siebenmal nach der Richtung des Heiligthumes hin gesprengt, und sofort nach S. 68 alle Bestandtheile ihres Leibes mit dem übrigen Blute verbrannt, während der Priester jene drei reinigenden Stoffe in die



<sup>1)</sup> Lev. 14, 4. 6. 49-52. Num. 19, 6.

<sup>2)</sup> lexterer Umstand ergibt sich aus Ex. 12, 22. Nam. 19, 18; auch Pa. 51, 9. Ueber das Cedernholz in dieser Bedeutung hat man sehon frührer auf Dioscorid. mat. med. 1, 105 hingewiesen; über den auch bei den Griechen zu Heilungszwecken mit Cedernöl verbundenen Ysop a. ebenda und 5, 27 Spreng.

Gluth warf und mit zu Asche verbrennen liess. Die so zubereitete Asche wurde nun noch immer ausserhalb des Heiligthames an einen reinen Ort gebracht und dort sicher verwahrt: war eine Befleckung zu tilgen, so wurde sie mit frischem Wasser zu einer Art Lauge gemischt, und mit einem Ysopstengel auf jeden besleckten Menschen aberauch auf alle für besleckt gehaltenen Geräthe und Oertlichkeiten gesprengt. Dabei musste alles zu besprengende 7 Tage lang als unrein von der Gemeinschaft ausgeschlossen bleiben, aber gerade am 3ten und am 7ten Tage besprengt werden, wenn nach Umlaufe der heiligen Wochenfrist die Reinigung folgen sollte 1). Dass übrigens nichtnur der Priester welcher jenes Blut des Sühnopfers aufgefangen und gespreugt und sein beim Verbrennen thätiger Gehülfe, sondernauch infolge davon der Mann welcher die Asche ins Heiligthum trug und der welcher das mit ihr gemischte Wasser sprengte ja jeder der dieses auch nur zufällig berührte, sofort in die obenerwähnte Vernnreinigung erster Stufe verfiel, erklärt sich hinreichend aus S. 68.

Geschärft wurden diese Geseze noch bei den Priestern, word unten die Rede ist; ammeisten hei den Naziriern. S. 91 ff. Hatte ein Naziriern sich unvermuthet durch eine Leiche veruureinigt, so sollte er ausser den obigen Reinigungen am 7ten Tage sein Haupthaar scheeren d. i. sein ganzes Gelibde vonvorne anfangen, dann am 8ten 2 Tauben als Sühnund Ganzopfer darbringen um dadurch von der Uureinheit befreit zu werden, endlich ein Lamm als Schuldopfer bezahlen für die Unterbrechung seiner Weihe. Zugleich galten, wenn er nur für eine bestimmte Frist die Weihe gelobt hatte, die davon schon verflossenen Tage als nicht dagewessen?).

Alle diese strengen Geseze deren Uebertreter mit Ausrottung gestraft werden sollten weil sie »die heil. Wohnung

<sup>1)</sup> Num. 19, 12 (wo nach den LXX für das erste সমুদ্ধু zu lesen ist সু nach Gn. § 334 b). 19 vgl. 31, 23 f.

<sup>2)</sup> Num. 6, 9-12.

Jahve's verunreinigt« hätten 1), liessen auch sonst im wirklichen Leben des alten Volkes Spuren zurück welche deutlich zeigen wie tiefe Wirkungen sie hervorbrachten. Weil der dem ein Todter starb sich mit seinem ganzen Hause verunreinigt sah und sogar die Speise welche in einem offenen Gefässe stand mit diesem für unrein galt 2), so brachte die gute Sitte mit sich dass seine Freunde zu ihm kamen um seine Einsamkeit zu theilen, mit ihm an dem Trauermale assen selbst auf die Gefahr hin dadurch ebenfalls verunreinigt zu werden, auch wohl von ihrem eignen Brode und Tranke herbeibrachten damit es weder am Nothwendigen noch am Troste fehle: worauf nicht selten angespielt wird 3). Auch die Sitte 7 Tage lang einen Todten schwer zu betrauern 1) reihete sich wohl hieran; wiewohl diese Frist bei den ausgezeichnetsten Todten leicht bis auf 30 Tage ausgedebnt wurde 5). Auch das bekannte Frühebegraben scheint allmählig aus der Last welche eine Leiche verursachte entstanden zu sevu; wiewohl diese Sitte wohl nicht sehr alt ist 6).

Da ferner das Gesez befahl dass sogar wer bloss ein Menschenbein oder ein Grab berühre dieser lästigen Reinigung sich unterwerfen misse <sup>1</sup>), so gewöhnte man sich die Begrähnisspläze so weit als möglich entfernt von Menschenwohnungen nod Tempeln, am liebsten in tiefen Felsenhöhlen einzurichten, ja sie wohl noch dazu mit Halk zu überziehen und dadurch sicher betrethar zu machen <sup>9</sup>). Wie ganz anders gestalteten sich hierin die Sitten der gerade über Grä-

<sup>1)</sup> Num. 19, 15. 20. 2) Deut. 26, 14 vgl. mit Num. 19, 15.

<sup>3) 2</sup> Sam. 3, 35. Hos. 9, 4. Deut. 26, 14. Jer. 17, 5. 7. Hez. 24, 17. 22.

<sup>4) 1</sup> Sam. 31, 13 vgl. ähnliches Ijob 2, 13. Hez. 3, 15 f.

<sup>5)</sup> Num. 20, 29. Deut. 34, 8.

<sup>6)</sup> sichere Anspielungen darauf zeigen sich erst im N. T., wie A.G. 5, 6. Ganz andre Sitten werden aber durchgängig in der Urgeschiehte vorausgesezt, Gn. 25, 9 vgl. mit 24, 20 f.; 23, 2 vgl. 24, 62.

<sup>7)</sup> Num. 19, 16.

<sup>8)</sup> auf lezteres angespielt Matth. 25, 27. Luc. 11, 44.

bern und Martyrern entstehenden und um sie sich aufbauenden christlichen Kirche! Als später einige Könige anfingen im Salömonischen Tempel sich Gräher errichten zu lassen, ward dies ausdrücklich getadelt <sup>1</sup>).

Dem Todten an Verunreinigung gleich galt das durch Beute gewonnen feindliche Gut: was davon nicht feuerfest war sollte hoss gewaschen, die durch Feuer zu reinigenden Stoffe als Metalle u. dergl. sollten durch Feuer geläutert dann mit Fleck-Wasser gereinigt werden?). Diese strenge Behandlung ersläft sich ans dem tiefen Ahscheue Israel's gegen alles heidnische Gut, welcher sich am stürksten in dem S. 82 besprochenen Banne ausspricht und worüber uuten noch weiter zu reden ist.

### 5) Verunreinigende Stoffe am Menschen und sonst.

Endlich giht es auch am lebenden Menschen gewisse Stoffe welche nach altem Glauhen ihn verunreinigen, theils aus einer natürlichen Scheu vor gewissen unheimlichen schwächenden oder beschämenden Ausflüssen des Leibes, welche theilweise leicht auch vonselbst den Menschen stark und üherraschend genug auf seine eigne Hülfslosigkeit hinweisen und ans Haus fesseln, theils zugleich aus den bittersten Erfahrungen über die Ansteckung und Fortpflanzung solcher schon ansich zumal dem höhern Alterthume unerklärlichen furchtbaren Erscheinungen am menschlichen Leibe. Das Gesez ordnete hier nur genauer was schon längst in einem dunkeln Gefühle und Triehe mächtig war: aber das dem Jahvethume eigenthümliche ungemeine Streben nach höchster Lauterkeit und Reinheit der heil. Gemeine und seine unvergleichliche Sorgfalt alles diese etwa störende zu vermeiden oder wenn es deunoch gekommen wieder zu tilgen, strahlt auch hier leuchtend hervor. Das Einzelne ist so bestimmt:

1. Die Samenergiessung, sowohl die ordentliche beim Beischlafe beider Geschlechter als die ausserordentliche im



<sup>1)</sup> Hes. 45, 7-9. Es können dies erst einige der spätesten Könige gewesen seyn. 2) Num. 51, 20. 21-24.

Sehlafe bei dem Manne, führte die S. 210 beschriebene Verunreinigung erster Stufe herbei; zugleich sollten die etwa davon besleckten Kleider oder Häute gewaschen werden ').

2. Die monatliehe Reinigung des Weibes führte Verunreinigung zweiter Stufe also die 71ägige herhei, jedoch ohne den Zwang des Gebrauches eines ausserordentlich zubereiteten Wassers; alles worauf das Weib in der Zeit lag oder sass, und jeder der dieses oder sie selbst berührte, litt an der Verunreinigung erster Stufe; der Mann aber der sie in dieser Frist beschlief sollte dieselhe schwerere 7tägige Verunreinigung tragen <sup>3</sup>).

Sehon wegen der Aehnlichkeit damit musste jede Wöchnerin nach der Geburt ihres Kindes 7 Tage unrein bleiben: am 8ten wurde dann der Sohn beschnitten, an welcher Feierliehkeit die Mutter im Hause ungestört theilnehmen konnte: aber doeh sollte sie nach jener Woehe noch 33 Tage zu Hause bleiben ohne etwas Heiliges zu berühren oder in das Heiligthum zu gehen. War das Kind weiblieh, so sollten jene 7 Tage bis zu 14 und diese 33 zu 66 ausgedehnt werden: offenbar nach dem alten Glauben dass die Geburt eines weiblichen Kindes der Mutter mehr Sehmerzen und längeres Krankseyn verursache, welcher (sollte er auch in der Natur selbst grundlos seyn) schon durch die bekannte uralte Missgunst womit die Geburt eines Mädchens betrachtet wurde. vernrsacht seyn und sich dann, wie jede uralte Gewohnheit gerade in diesem Kreise, auchwenn jene Missgunst im Jahvethume allmälig abnahm (vgl. S. 170), noch länger fortpflanzen konnte 3). - Nach Verlaufe der einen oder der andern

<sup>1)</sup> Lev. 15, 16-18 vgl. Deut. 25, 11 f. und geschichtliche Beispiele 1 Sam. 20, 26. 21, 5 f. 2 Sam. 11, 4.

Lev. 15, 19-24 und geschichtlich entsprechendes Gn. 31, 35.
 Jes. 50, 22. 64, 5. Doch klagt später über Verschtung dieser wie anderer ähnlicher Vorschriften Hez. 18, 6. 22, 9-11.

dass das Gesez Lev. 12 bei der Geburt eines M\u00e4denes wirklich ein l\u00e4ngeres Schwachseyn der Mutter voraussezte, folgt aus dem Worte הַוְיְחַבְּיִשְ v. 5 vgl. mit den entsprechenden nur noch bestimmtern

Frist, also nachdem die leibliche Reinheit schon wiederhergestellt war, sollte die Mutter ein Reinigungsopfer darbringen, welches sich hier ähnlich wie bei den folgenden nur noch stärkeren Reinigungen dieser Reibe gestaltet. Nach der Befreiung von einem so unhemilichen leiblichen Uebel schein nämlich die Darbringung des einzelnen Sühnopfers zu gering: wenigstens ein Ganzopfer schien der in die Gemeinschaft aller Lebensgüter wiederaufzunchmende Jahvén zu sebulden. So ward hier ein jähriges Lamm zum Ganz- und eine Taube zum Sühnopfer, oder bei zugrosser Armuth ausser dieser wenigstens noch eine zweite Taube zum Ganzopfer erfordert: dann erst ward die erneute Reinheit der Mutter auch priesterlich erklätzt.

3. Am unheimlichsten waren dem Volke solche ausserdentliche langsvierige Erscheinungen am menschlichen Leibe welche auf furchtbare innere Krankheiten schliessen liessen. Zwei dieser Art werden hervorgehoben, sicher nur weil sie damals die hänfigsten waren.

Zuerst ein bei Männern wie bei Weibern möglicher Fluss aus den Geschlechtstheilen, der sich nuch verstopfen konnte ohne geheilt zu seyn und dann-wohl noch sich verschlimmerte. Jeder der einen daran leidenden berührte oder den er mit ungewaschenen Händen berührte, sowie alles Geräthe wei rigendwie berührte, fiel in die einfache Verunreinigung; sogar sein Speichel vernareinigte den Reinen. War er gebeitlt, so konnte er erst nach 7 Tagen sich leiblich reinigen; und musste am 8ten Tage zwei Tauben opfern 1). Dass dies damals eine furchtbare Krankheit war ist offenbar, und chensowenig kann man zweifeln dass sie mit dem in Europa vorkommenden bösertigen Tripper (bei Männern) und weissen Flusse (bei Weibern) die grösste Achnlichkeit hatte: ansteckend war sie der ganzen Schilderung nach nicht 2).

Worten v. 2. Längst hat man damit verglichen was Hippocrates de nat. pueri c. 5 gleich zu Anfange sagt.

<sup>1)</sup> Lev. 15, 1-15. 25-30.

<sup>2)</sup> ein geschichtliches Beispiel der Krankheit bei Weibern wäre

Die andre noch viel schrecklichere Krankheit war der Aussaz, »die Plage Gottes« allgemein genannt, ein in kleinen weisslichen Flecken besonders des Gesichtes überraschend erscheinendes aber so langwieriges und so scheussliches Uebel dass es nach altem Glauben immer wie eine von Gott verhängte Schuld an dem haftete den es schnell betroffen 1). als hätte ihn Gott so bezeichnet wie wenn ein Vater aus Zorn seinem Kinde ins Angesicht speiet 2); und dessen Heilung für eine ganz ausserordentliche Kunst galt. Dies Uebel war in den lezten Zeiten des Aegyptischen Aufenthaltes in Israel häufig 3), und scheint zwar während der neuen Erhebung unter Mose seltener geworden zu seyn, sodass man von dem grossen Volksführer erzählte er habe durch seine Fürbitte ihn heben und die Hand wie er oder vielmehr sein Gott gewollt mit oder ohne Aussaz aus dem Busen ziehen können 4), erhielt sich aber noch lange nach ihm im Volke bis in die spätesten Zeiten herab. Das Gesez befiehlt daher den Priestern streng jeden des Aussazes auch nur verdächtigen höchst genau und wiederholt zu untersuchen, und ihn wenn das Uebel sich wirklich an ihm zeige für unrein zu erklären 5): ein solcher musste der gefährlichen Ansteckung wegen sofort mit vor Trauer aufgerissenen Kleidern und entblösstem Haupte sein Kinn mit der Hand verhüllend und sich selbst als unrein ausrufend aus der Gemeinschaft weichen und an einem ganz einsamen Orte sich niederlassen; wo ihm höchstens am gleichen Uebel leidende Gesellschaft leisteten 6). Erlebte er eine Heilung, so war die feierlichste und zugleich

vielleicht das Marc. 5, 25-54: wo freilich auf die Unreinheit nicht angespielt wird. 1) vgl. 2 Chr. 26, 19. 2) nach Num. 12, 14.

<sup>3)</sup> s. Bd. 11. S. 62.

<sup>4)</sup> Num. 12, 11-13. Ex. 4, 6 f., dem Grunde nach sicher alte Sagen.

<sup>5)</sup> die ärztlich denkwürdige ausführliche Beschreibung Lev. 15, 1-44 ist ansich klar genug; kurz wird auf dies ganze Gesez zurückgewiesen Deut. 24. 8.

<sup>6)</sup> Lev. 13, 45 f. vgl. geschichtlich 2 Kön. 7, 3.

vorsichtigste Wiederaufnahme in die Gesellschaft vorgeschriehen. Hatte sich nämlich der Priester seiner wirklichen Heilung versichert, so feierte er zuerst das Aufhören des Uebels als solches: der genesene erschien mit 2 reinen Vögeln, von denen der eine in ein irdenes Gefäss über frischem Wasser geschlachtet, dann der andre lebend mit Cedernholz Kokkusfaden und Ysop (S. 212) in dessen Blut getaucht und, nachdem vom Blute 7mal gegen den zu reinigenden gesprengt war, frei fliegen gelassen wurde; als sollte dieser Vogel alle flüssig gewordene Unreinheit selbst forttragen in die weite Welt. Der genesene, gewaschen gehartet und gehadet, war nun hürgerlich für rein erklärt, musste jedoch noch 7 Tage lang ausserhalh seines Hanses weilen, welche Zwischenzeit schon zur Busse und Vorbereitung auf die folgende grosse Lebensfreude für so nothwendig galt dass sie nach der alten Erzählung nichteinmal Mose's Schwester Mirjam erlassen wurde. als diese wegen eines Vergehens gegen Mose vorühergehend mit dem Aussaze bestraft worden war 1). Am 7ten Tage aufsneue und noch sorgfältiger geschoren gewaschen und gehadet (vgl. S. 213), brachte er am 8ten ein sehr feierliches Reinigungsopfer: von einem männlichen Lamme, als Schuldopfer geschlachtet, strich der Priester das Blut auf sein rechtes Ohrläppchen und seinen rechten Hand- und Fussdaumen (d. i. er reinigte den ganzen Menschen), sprengte vom Opferöle (welchem eine Heilkraft zugeschrieben wurde), es in der Linken haltend, 7mal gegen das Heiligthum, salbtc damit weiter dieselhen seine drei Gliederspizen, und goss den Rest davon auf sein Haupt. So war der Mann wieder geheiligt: und nun wurde für ihn ein weihliches Lamm als Sühn- und zulezt ein männliches mit dem dazu gehörigen Getreide als Ganzopfer dargebracht; statt der beiden leztern Thiere konnten aus Armuth auch Tauhen genommen werden 2).

<sup>1)</sup> Num. 12, 14 f. Zugleich gibt das B. der Urspp. seiner Sitto nach damit in der Erz\u00e4hlung ein Muster f\u00fcr das beschriebene Gesez: wenn sogar Mirjam sich ibm unterwarf, wievielmehr soll das jeder andre!

<sup>2)</sup> Lev. 14, 1-52.

Alle aus irgend einem oben erklärten Grunde unreinen sollten nichtbloss das Heilighum meiden, sondernauch aus der versammelten Gemeine und namentlich auch aus dem Kriegsheere und Lager ausgeschlossen seyn: worauf in frühern Zeiten gewiss sehr streng gehalten wurde '). Noch das Deutenonominm ist auch wegen des Kriegslagers streng: und verlangt ausserdem dass jeder Krieger an einem bezeichneten Orte ausserhalb des Lagers seine Nothdurft verrichte, und eine auch sonst im Kriege vielfach nüzliche Hacke mit sich un Gürtel führe um das Hässliche sogleich zuzudecken ').

- Uehrigens nahm das Gesez einen ähnlichen Aussaz auch hei Kleidern und Häusern an, gab darüber ähnliche priesterliche Vorschriften, und forderte dass ein als wirklich aussäzig erscheinendes Kleid verhrannt, ein Haus aher woran der Aussaz fortschreite, nach vergeblicher erster Aushesserung vongrundaus zerstört und seine Stoffe sämmtlich an einen einsamen unreinen Ort geschafft werden sollten; während das nach der ersten Ausbesserung gleichsam wiedergenesene Haus durch denselhen feierlichen Reinigungsvorgang wie der Aussäzige (aber wie vonselbst klar, ohne die 7tägige Busszeit und das Schlussopfer) wiedereingeweihet werden sollte 8). Von welcher Art dieser an Kleidern und Häusern klehende Aussaz war, scheint nach unsern jezigen Kenntnissen der Natur schwer hestimmhar; ob der menschliche Aussaz damals als ein noch neues Uehel sosehr ungleich mächtiger und verheerender war dass sein Stoff sogar (ähnlich wie man hei uns von andern ansteckenden Krankheiten glaubt) unter gewissen Verhältnissen sich auf Kleider und Häuser fortpflanzen konnte, oder ob das alte Volk vielmehr nur wegen seines grössten Abscheues vor dem menschlichen Aussaze äusserlich ähnliche aber innerlich verschiedene Erscheinungen an Kleidern und Häusern für Aussaz gehalten und demusch behandelt

<sup>1)</sup> Lev. 15, 31. Num. 5, 1-4.

<sup>2)</sup> Deut. 23, 10—15. Für אורב ist mit den LXX אָרְאָ zu lesen, und הַאָשָׁרְ nach Gr. §. 2540 als von שַׁרֵי stammend zu verstehen.

<sup>3)</sup> Lev. 13, 47-59. 14, 33-57.

habe '), dies alles näher zu entscheiden ist noch Gegenstand künfliger Untersuchungen. — Yon ansteckenden Krankheiten des Viehes schweigt das Gesez, wenigstens so wie es sich erhalten hat.

## 2. Die widernatürlichen Vermischungen.

Zwei Dinge obwohl keines von beiden ansich verunreinigt, können dennoch in ihrer Vereinigung und Vermischung etwas ganz widriges das reine Gefühl empörendes und zugleich schädliches hervorbringen. Zweierlei d. i. unvereinbares nicht wider die natürliche Ordnung der Dinge und also auch wider des Schöpfers Willen zu vermengen, ist ein ganz richtiges Gebot, welches das Jahvethum nach dem ihm inwohnenden zarten Sinne für alles passende und seinem strengen Abscheue gegen alles widernatürliche mit grossem Nachdrucke hervorhebt und mit nicht geringerer Folgerichtigkeit im wirklichen Leben durchzuführen sucht. Es ist die dem Jahvethume eigenthümliche hohe Einfachheit und Lauterkeit alles Betrachtens und Wollens, welche sich auch hier ausspricht und sich gegen so manche unnatürliche oderauch verderbliche Auswüchse Aegyptischer und anderer heidnischen hohen Bildung mit aller Kraft behauptet. Freilich kann der Abscheu gegen solche Vermischungen verschiedener Dinge auch leicht zu weit getrieben werden; und in jenem frühen Alterthume wo die einzelnen Anwendungen dieses Grundsazes sich gesezlich ausbildeten, hatte man beiweitem nochnicht genug Erfahrung um die Grenzen desselben in allen einzelnen Dingen unveränderlich festzusezen. Allein man darf deshalb die Richtigkeit des Grundsazes selbst nicht verkennen.

Die einzelnen Anwendungen desselben welche schon das älteste Gesez <sup>2</sup>) wie beispielsweise anführt, sind folgende: 1. man solle nicht zweierlei Vieh sich begatten lassen: sehr

wie J. D. Michaelis in dem Häuseraussaze Salpeterfrass, in dem der Kleider etwa sog. Sterbewolle finden wollte.

<sup>2)</sup> Lev. 19, 19.

richtig, nur dass sich dabei frägt wieweit die Thiergattungen unter sich verwandt oder gänzlich unverwandt seien? wiedenn das Gesez die Vermischung von Pferden und Eseln, wenigstens wie die oft erwähnten Maulesel bezeugen, nie verboten haben mag. Das Deuteronomium verbietet ähnlich Rind und Esel vor denselben Pflug zu spannen 1). - 2. Das Feld (und wie das Deuteronomium 22, 9 hinzusezt, der Weinberg) sei nicht mit zweierlei Saaten zu bestellen. Welche uralte Verkehrtheit zu diesem Verbote Anlass gegeben, können wir leider jezt nicht angeben: doch wollte das Gesez wohl noch mehr als dass man nicht schlechten Samen mit gutem vermischen, oder micht Unkraut auf dem Acker dulden solle. -3. Man solle kein Kleid aus zweierlei Stoffen z.B. aus Wolle und Linnen tragen: was deutlichen Spuren nach 2) in Aegypten gewöhnlich war und wodurch die Stoffe auch wohl betrüglich verfälscht wurden; desto mehr Gewicht scheint das alte Gesez nun vielmehr auf die schlichte Reinheit und Einfachheit auch der Kleidungsstoffe zu legen. Auch darf man sich nicht denken dass das alte Gesez das Entgegenhandeln gegen diese Vorschristen leicht nahm: wir sehen aus einer Stelle 3), dass ein nicht richtig bestellter Acker mit seiner jungen Saat wie mit scinem Ertrage in Gefahr stand ohne weiteres dem Besizer genommen zu werden.

Ein ähnliches Verbot ist: man solle das Böchehen nicht in der Milch seiner Mutter sieden; als wäre es nämlich böchst unzart und alles menschliche Gefühl empfrend, das Kind in der Milch zu kochen welche es eigentlich ernähren sollte, mud alsob sowohl das Kind wie die Mutter selbst im Tode

<sup>1)</sup> Deut. 22, 10.

<sup>2)</sup> sehon in dem Gestet Lev. 19, 19 ist deutlich zur Erläuterung der Aegyptische Name für solche gemischte Stoffe nurm binzugefügt; doch da dies Wort zur Zeit des Deuteronomikers unkler geworden seyn mochte, erläutert er es 22, 11 durch den Zusaz zvon Wolfe und Linnens.

<sup>3)</sup> Deut. 22, 9: über das Verbum מַּרְבֶּי bier s. S. 85; בְּיִבְּיָה ist nach Gn. §. 281b »der mit dem Samen erfüllte« d. i. der Weinberg in dem die Saat aufgeben will.

noch Schmerz darob empfinden müsse. Wir wissen nichtmehr durch welchen empörenden Anblick dies Verbot veranlasst seyn mag: offenbar aber ward dieser Spruch zu einer Art von Deukspruch woran das Jahvethum sich der zarten Milde und rücksichtsvollen Schonung leicht erinnerte welche es beständig von rohern Religionen unterscheiden sollte. Als ein solcher kurzer Kernspruch schliesst dieser Saz die ganze Reihe von Gesezen in dem B. der Bündnisse, und wird ganz ebenso in spätern Gesezesreihen wiederholt 1); das B. der Urspp. fordert ähnlich man solle nie ein altes Thier und sein Junges an demselben Tage zur Speise schlachten 2). Wenn aber weit spätere Juden daraus dén Schluss und die Sitte abgeleitet haben nie mit Butter das Fleisch zu kochen (weil man nämlich nicht wissen könne ob diese Butter nicht von einer Mutter des zu essenden Halbes oder Rindes sei), so gehen sie theils über den Sinn des Spruches hinaus, theils bleiben sie hinter ihm znrück.

Weiter würden hieher auch einem grossen Theile nach die verbotenen Heirathen gehören: doch ist von diesen oben 5.179 ff. genug geredet. Ganz aber gehört hieher das strenge Verhot aller vom Geseze erwähnten widernatürlichen Lüste, der Knaben- oder Manuesschande<sup>3</sup>), und der Vermischung des Menschen mit Thieren <sup>3</sup>: auf alle diese Grüuel stand Todesstrafe, und das Thier sollte zugleich mit dem Viehmenschen getödtet werden. Auch das Verbot nicht die Kleider verschiedenen Geschlechter zu verwechseln<sup>3</sup> gehört hieher, wiewohl es zugleich eine allgemeinere Bedeutung hat.

Widernatürliche Verstümmelung und Entstellung des Leibes.

Naheverwandt mit jenen Verboten der widernatürlichen Vermischung sind die welche die Verstümmelung und Ent-

<sup>1)</sup> Ex. 23, 19.-54, 26. - Deut. 14, 21.

<sup>2)</sup> Lev. 22, 28. Achnlich ist auch das unten weiter berührte Verbot Deut. 22, 6 f.

<sup>5)</sup> Lev. 18, 22; wiederholt im B. der Urspp. 20, 13; vgl. auch oben S. 172nt. 4) Lev. 18, 23; 20, 14 f.; Deut. 27, 21.

<sup>5)</sup> Deut. 22, 5.

stellung des Leibes betreffen. Es ist wirklich überraschend zu sehen wie warm und entschosen sich das Jahrethum in so alten Zeiten jeder rohen Entstellung des Leibes insbesondre auch des menschlichen widersezt: nur eine Religion welche in der ganzen Schöpfung das gleichmässige Walten eines unendlich erhabenen weisen und guten Schöpfers und im menschlichen Leibe den möglichen Siz des h. Geistes eben dieses rein vollkommen Gottes sah, konnte auch im Geseze eine solche tiefe Scheu vor willklührlicher Verlezung und Entstellung des sehönen Werkes Gottes verlangen und durchsezen. Und wie sonst zeigt sich auch hier sogleich eine grossartige Folgerichtigkeit womit das Gesez was ihm einmal nothwendig schien durchzuführen suchte. Im einzelnen gehören dahin besonders folgened erie Fälle:

Zuerst verbot das Gesez jede Art von Verschneidung (Castration) der Menschen: söschr dass es jeden so verstümmelten Mann von der Gemeine und ihren Rechten ausschloss'). Das Leben an den Aegyptischen Höfen hatte gewiss sehon seit uralten Zeiten diese Unsitte eingeführt: desto schärfer-widersezte sich ihr das Jahvethum; und es ist sichtbar nur wieder Aegyptischer Einfluss wenn späterhin auch an den Höfen der Könige des Zehnstämmereiches und Juda's Verschnittene vorkommen. Darid hatte sicher diese Hofsitte nochnicht eingeführt'), vielleicht aber schon Salöme. Doch gegen den ganzen Glauben an die geringerer Widrügkeit eines Verschnittenen spricht sehon einer der späteren Propheten stark genug 3). — Die oben oftbesprochene Folgerichtigkeit er uralten Geseze bewirkte weiter die Ausdehnung dieses



das Gesez darüber findet sich jezt zwar nur Deut. 23, 2: allein es ist allen Zeichen nach mit der Gemeine selbst entstanden, und fehlt also nur zufällig in den uns erhaltenen ältern Abschnitten des Pentateuches.

<sup>2)</sup> wenigstens ist in den Stellen 1 Chr. 18, 1. 1 Sam. 8, 15 die Farbe der Rede sicher erst aus spätern in die ältere Zeiten des menschlichen Königthumes übergetragen.

3) B. Jes. 56, 3-5.

Gehotes auch auf alle Hausthiere'): die Viehzucht musste dadurch zwar in vieler Hinsicht eine eigenthümliche Gestalt annehmen, doch können wir nicht zweifeln dass das Gesez einst mit grosser Strenge durchgeführt wurde.

Zweitens herrschten in jenen Ländern seit Urzeiten mannichfache Aeusserungen einer heftigerregten wilden Todtentrauer, welche auch gegen den Leib zu tohen kein Bedenken trug und erst dann die rechte zu seyn meinte wenn sie den Leib entstellt oder verstümmelt hatte. Man schor das Huŋt- und Barthaar ganz oder theilweise, und schlug oder rizte sich Wunden am Leibe. Das Gesez verhot nun zwar nicht die schnell vorübergehenden Zeichen so heftiger Trauer und Klage, als Kleidersafreissen, Brustschlagen: wohl aber die oben genannten Aeusserungen derselhen, welche den Leib dauernder entstellten?) Indess findet sich das B. der Urspp. doch hewogen dies Verbot insbesondre hei den Priestern einzuschäfen, als wäre es sonst nicht immer so strenge eingehalten?); und lezteres erhellt, insbesondre was seh Haarsbehneiden betrifft, auch aus andern Zeichen4).

Drittens waren ganz ähnliche Entstellungen der Schönheit des Leibes aus vermeintlicher Verehrung einer Gottheit
gewöhnlich, wie ohen S. 96f. weiter beschrieben ist. Diese
zugleich abergläubischen Sitten verbot das älteste Gesez mit
grosser Entschiedenheit<sup>4</sup>): und es ist gewiss dass hierin auch
die Sitte des wirklichen Lehens sich in Israel nicht minder
streng gestaltete. Sogar das Einbrennen der Namen oder
Zeichen der Gottheit in die Haut, welches unter vielen alten
Völkern jener Gegenden weitverbreitete Sitte war, verbot

dies liegt in den Worten Lev. 22, 24: obgleich dies Gesez hier nur gelegentlich der Opfer erwähnt wird.

<sup>2)</sup> Lev. 19, 28 und schön begründet Deut. 14, 1 f.

<sup>3)</sup> Lev. 21, 5. 4) Amos 8, 10. Jes. 3, 24. Mikha 1, 10. Jer. 16, 6. 41, 5 (vgl. 47, 5.)

<sup>5)</sup> Lev. 19, 27 f. Dass bei diesen 2 Versen nur das erste Glied des zweiten auf die Todtentrauer geht, erbellt auch aus dem nur hier sich findenden Zusaze uppb, worüber vgl. S. 209 nt.

das älteste Gesez'): und wirklich scheint diese Sitte im Yolke sich nicht ausgehreitet zu haben, ohwohl die Bibel nicht selten auf solche Zeichen am Leihe anspielt wodurch die Bekenner eines Gottes sich für geschüzt hielten<sup>3</sup>).

Ehenso entschieden hefiehlt aher das alte Gesez einen Menschen nicht wegen eines leiblichen Gebrechens zu verachten odergar zu verspotten und zu verfolgen<sup>8</sup>): worüher dann das B. Ijoh weiter redet.

## 3. Die Schonung der Natur.

Alle solche Verbote führen denn destomehr zu dem éinen grossen Gehote hin, die Natur als das Werk Gottes zu ehren und zu schonen, ja mit ihr zu fühlen und zu lehen, als wodurch nichtnur des Schöpfers Wille geschieht sondernauch der Nuzen wächst welchen der Mensch aus ihr zu ziehen angewiesen und herechtigt ist. Ein zartes Gefühl dieser Art durchdringt sogar das Gesez des Jahvethumes. Der junge Fruchthaum soll drei Jahre lang wie unbeschnitten für den Menschen seyn, von ihm nochnicht henuzt auchwenn er schon Früchte bringt: im 4ten Jahre sind seine Früchte Jahveh'n zu opfern und erst vom 5ten an gehören sie beständig dem Menschen an: so schreiht das B. der Urspp. vor4) und verheisst dabei mitrecht dem welcher die Fruchtbarkeit der Natur nicht eigenmächtig verfrühe noch gierig benuze, desto höhern Segen. Auch im Kriege sei kein Fruchtbaum in Feindeslande etwa unter dem Vorwande sein Holz zum Belagerungswerkzeuge anwenden zu müssen umzuhauen, schreibt das Deuteronomium5) vor, und beschämt damit nicht wenig die heutigen Franzosen des sog. allerchristlichsten Königs; denn »nicht mit Bäumen sei Krieg zu führen, sondern mit Menschen!«

Inshesondre empfiehlt das Gesez Rücksicht gegen die

Lev. 19, 28b.
 s. zu Apoc. 7, 2; vgl. Hez. 9, 6. nicht aber B. Jes. 44, 5.

<sup>5)</sup> Lev. 19, 14; sehr stark hervorgehoben Deut. 27, 18.

<sup>4)</sup> Lev. 19, 23-25. 5) Deut. 20, 19 f.

Thiere, als die welche in der ganzen Natur dem Menschen amnüchsten stehen und deren Schmerzen er selbst ambesten fühlen kann. Zwar führt erst das Deuteronomium seinem ganzen Geiste zufolge solche Gefühle bestimmter in alle die Einzelnheiten des Gesezes ein: dem dreschenden Ochsen sei nicht das Maul zu verbinden; Eier oder Jungen solle man nicht zugleich mit der Mutter aus dem Neste nehmen, soniern diesen gleigen lassen [9 (gl. über lezteres S. 222 f.). Aber schon das Zehngehot gab im Sabhatgeseze ganz dieselhen Grundsäze an: und ein gleicher milder Sinn suchte stets im Volke herrschend zu bleiben 3.

## III. Die Heiligkeit Jahve's und seines Reiches.

1. Die Heiligkeit Jahre's und seiner Verehrung.

Doch über der Heligkeit der Natur sowohl als des Menschen steht die des wahren Gottes, wie ihn der Mensch im Volke Israel kennen gelernt hat. Er ist zulezt allein der schlechthin heilige, der zulezt allein gehietende und allein zu fürchtende, der sich stets wieder seiner Gemeine zu erkennen und zu fürchten gebende; er ist auch der durch welchen an Natur und Mensch erst heilig ist was an ihnen heilig ist.

Er ist daher auch die einzige Person welche sogar in Reden und Worten schlechthin heilig zu halten, der einzige Name der auch nicht im geringsten zu schmähen ist, weil sonst in ihm auch das Bestehen aller Geseze angezweifelt und zugleich das jedem Frommen theuerste entwürdigt würde. Dass des wahren Gottes Herrlichkeit eigentlich zu hoch stehe um auch in der höhern Gemeine von eines Measchen Schmähng zu leiden, war damals noch zu schwer zu erkennent denn zu neu war noch die Erkenntaiss dieses Gottes und die Stiftung seiner Gemeine, zu beschränkt auf dies eine Volk seine Verehrung und daher leicht zu ängstlich seine Helligsen.

Deut. 25, 4. 22, 6 f.
 vgl. 8pr. 12, 10. Hos. 11, 4.
 15 \*

haltung. Er allein galt nach der alten Verfassung als der König Israels: so geht denn auch das Verbrechen der Majestätsverlezung nur auf ihn, und Todesstrafe stand auf die Lästerung seines Namens; wie sich schon nach dem Zehngebote erwarten lässt (Bd. II. S. 152). Das B. der Urspp. erzählt daher wie einst ein Halbisraelit. Sohn eines israelitischen Weibcs und eines ägyptischen Vaters, in einem Hader mit dem übrigen Volke den Namen (der über alle Namen geht, also die Herrlichkeit, Majestät) verwünscht und geflucht 1), wie die Gemeine über den unerwarteten Fall wie erschrocken ein Orakel gesucht, und dieses ihn zu steinigen befohlen habe. Ein Andenken an einen solchen Fall hatte sich sicher aus der Zeit Mose's erhalten; wiewohl das B. der Urspp. seiner Gewohnheit nach nur deshalb an diese Erzählung anknüpft um von ihr aus die höchsten Grundsäze der in der Gemeine gültigen Strafgerechtigkeit zu erklären.

Das ein Volk wenigstens seinen Hauptgott, bei dem es öffentlich schwört, nicht öffentlich schmähen dürfe, war nun zwar auch wohl heidnische Sitte<sup>3</sup>): aber die ganze grössere Wahrheit und Tiefe des Jahrethumes bewirkte dass die Heiligung des Namens Jahre in dieser Gemeine viel ernster genommen wurde und viel stärkere Wirkungen äusserte als ähnliche Erscheiaungen unter den Heiden. Zwar herrschte im alten Israel keineswegs die übergrosse knechtische Aengstlichkeit im Gebrauche des Namens Jahre, welche sich gegen das Ende seiner ganzen Geschichte völlig ausbildete: aber dass die während der schönsten Zeit des Volkes bestehende gute Sitte den hochheiligen Namen in gewissen Redensarten lieber zu vermeiden rieth<sup>3</sup>), dass die Frömmern eine zarte Scheu tragen in verfänglicheren Gedanken auch nur über-

<sup>1)</sup> das pp unterscheidet sich in der Erzählung Lev. 24, 10-23 von bbp v. 11.14-16 nur so wie unser sverwünschens von "fluchen"; lezteres ist mehr ein Begriff fürsich und dazu ein ärgerer,

worauf das B. der Urspp. in jener Erzählung selbst hinweist,
 denn so ist v. 15 zu verstehen.

<sup>5)</sup> ist schon erklärt in dem Schriftchen über die Genesis, 1825.

haupt den Namen Gottes offen zu gebrauchen!), ergibt sich klar aus gewissen geschichtlichen Zeichen. Wir erblicken hier also allerdings die Anfänge der spätern Gewissenhaftigkeit im Gebrauche des »Namens«, nur dass diese durch Uebertreibung neue Erscheinungen herrorbrachte welche den alten Sitten völlig widersprechen.

Nächst der Hoheit Jahre's selbst galten die S. 114 ff. beschriebenen Heiligthümer (Sacramente) so stark als die Jahre'n mit seiner Gemeine vermittelnden Zeichen, dass die sie böswilig verlezenden ebensowenig in der Gemeine erträglich seiner nach einen wei ein Heere die Krieger welche seine Fahne beschimpfen oder verlassen: wer sie verlezte, schien in den meisten Fällen mitrecht auch dis verlezen und verdrängen zu wollen was hinter ihnen verborgen war, die Geltung der wahren Religion und ihrer Geseze. Die Todesstrafe wurde in diesen Fällen gewis immer sehr rasch vollzogen.

Wenn endlich sogar schon ungehörige Berührung der Bnndeslade und einiger anderen als hochheilig betrachteten Gestässe mit dem Tode bestraft wurde, so erklärt sich dies unr geschichtlich aus der ganzen Stellung des äusseren Heiligthumes im Volke, worüber unten zu reden ist.

# Der Gegensaz zu allen beidnischen Gottesdiensten.

Strenge Ausschliessung jedes Bilderdienstes und Heidenthumes war mit der Forderung des Jahvethumes d. i. der
wahren Religion vonanfangan auß engste verbunden; und die
immer mehr von ihr empfundene ungemeine Schwierigkeit
sich mitten in einer noch ganz verschiedenen Welt aufrecht
zu erhalten, steigerte diese Strenge im Laufe der Zeiten
immer höher. Schon das Buch der Bündnisse befiehlt gewaltsame Zerstrung aller der mancherlei Hennzeichen heidnischer Religionen, während die noch älteren Gesezeswerke
sich begnügen vor der Nachahmung der heidnischen Religionssitten und sogar vor dem Namen heidnischer Götter (weil
man bei ihnen schwur) zu warnen?). Das B. der Urspp., in

<sup>1)</sup> wie ljob 5, 20.

<sup>2)</sup> Ex. 22, 19 (we mit dem Sam. מחרים einzuschalten ist) 25, 13.

der schinsten Zeit des Volksthumes Israels geschrieben, warnt insbesondere bei der Schilderung des Aufenthaltes Israels in der Wüste vor der Verebrung der Wüstengeister (Dämonen) \(^1\); und es ist um dieses Zusammenbanges der Schilderung wegen dass es hier insbesonder die gespensterhaften neckischen Wüstengötter statt aller andern falschen Götter nennt. Aber niher läst sich in dieses ganze geseziche Gebiet erst der Deuteronomiker ein, und erst er gibt genaue Anweisung wie jeder Abfall vom Jahvethume, möge dazu ein Prophet oder irgend sonstwer rahen und wäre es der nächste Verwandte oder Freund, möge er bei einem einzelnen oder in einer ganzen Ortschaft sich offenbaren, ohne Schonung mit dem Tode zu sträfen sei \(^1\)).

Es macht aber hier einen bedeutenden Unterschied ob ein fremder Gottesdienst sich mit dem Jahvethume verschmelzen oder ob er ihm feindlich entgegentreten wollte. Solche Gottesdienste welche in Israel bereits vor der Stiftung des Jahvethumes Ansehen und Geltung gehabt batten, suchten sich noch viele Jahrhunderte lang neben ihm zu erhalten und mit ihm zu verschmelzen, und dies umsomehr ie schwerer das reine Jahvethum in seiner ganzen einfachen Erhabenheit und Bildlosigkeit ein dauerndes Gut der Gemeine werden wollte. Das strenge Gesez verbot freilich auch diese Verschmelzung, wobei man Jahve'n unter einem Bilde verehrte und damit in das Wesen des Heidenthumes zurücksank: allein in der Wirklichkeit wollte bis in die königlichen Zeiten hinein diese beliebte Vermischung des Alten und Neuen nicht aufhören. Sie zeigt sich besonders in drei verschiedenen Religionen.

Zunächst traf sie sehr stark bei den Bildern der uralten



<sup>24</sup> vgl. mit dem Urzehngebote und Lev. 19, 4. 26, 1. Sodann ähnlich das B. der Urspp. Num. 33, 51-53.

<sup>1)</sup> Lev. 17, 7. Wenn dieselben mit dem Worte מְשְׁרָשׁם Deut. 32, 17 gemeint sind, so steht das Wort doch in diesem Liede schon in einem viel freiern Sinne; ebenso wie שְׁעָרִשׁים selbst 2 Chr. 11, 15.

<sup>2)</sup> Deut. 12, 29-13, 19, 17, 2-7,

Terafim oder Hausgötter Israels ein, von denen wir verhältnissmässig ziemlich viel wissen und doch heiweitem zu wenig um uns eine ganz klare Vorstellung über sie zu entwerfen. Soviel wir indess aus den zerstreuten Erwähnungen derselhen schliessen können, verhielt es sich mit ihnen folgendermassen 1). Ein solches Bild hestand nicht aus einem einfachen Stücke, sondern wenigstens wenn der Besizer auf ein geschmückteres und vollständigeres Werth legte, aus mehreren Theilen. Der einfachste Kern selbst, aus Stein oderauch aus Holz gefertigt 2), mochte immer das Bild eines menschenähnlichen Gottes darstellen, auch in der Grösse einem Menschen gleichen, schien aber doch schon in frühen Zeiten leicht ansich zu schmucklos. Es erhielt also meist einen Ueherzug aus Gold oder Silber, sei es am ganzen Leibe oder nur an einzelnen Theilen: daher die scharfe Sprache der allen Bilderdienst verabscheuenden strengeren Jahveverehrer spottend gerne von Schniz- und Gusswerk redete, den zweierlei Dingen aus denen ein solcher Göze zusammengesezt sei. Uehrigens versteht sich vonselbst dass wenn genug edle Metalle dawaren, der Göze auch aus blossem Gusswerke bestehen konnte<sup>3</sup>). - Bisdahin wurde also ein Hausgott, abgesehen von seiner besondern Gestalt, ganz ebenso wie jedes andere Bild eines Gottes verfertigt: nun aber kam erst das besondere hinzu welches den uralten Hausgott Israelitischer Art unterschied. Um dies zu verstehen, muss man sich vorallem erinnern dass diese Hansgötter vonjeher um Orakel von ihnen zu empfangen gebraucht wurden: so dass die Terafim auch schlechthin für einerlei mit den Orakelgöttern galten 1).

gibt sich dass alle 4 Namen nur 1 Bild bezeichnen-

<sup>1)</sup> die deutlichste Beschreibung von ihnen findet sich allein in der Erzählung Richt. 17, 4 f. 18, 14. 17. 18. 20 50; die Worte 18, 18 sind nach den LXX herzustellen. Achtet man genau auf die Worte, so er-

<sup>2)</sup> bos, welches daher auch schlechthin jedes Gözenbild bezeichnet Ex. 20, 4 vgl. Richt. 18, 50.

wie in den Ex. 52, 2-4. B. Jes. 40, 19 genannten Fällen; rgl. Jer. 10, 5-9. B. Jes. 40, 20. 41, 7. 44, 12-17. 46, 6.

<sup>4)</sup> Richt. c. 17 f. Hos. 5, 4. B. Zach. 10, 2. Hez. 21, 26.

Das Bild erhielt zu diesem Zwecke einmal ein Efod d. i. einen Prachtschmuck um die Schultern, woran anf der Brust ein Beutel mit den zum Orakel dienenden Loosen angebracht war, ganz so wie dies unten weiter bei dem hohepriesterlichen Schmucke beschrieben werden wird. Zweitens wurde anf sein Haupt eine Art Maske (Larve) gesezt, welcher der orakelsuchende Priester wahrscheinlich an irgendeinem Zeichen ansehen sollte ob der Gott überhaupt jezt ein Orakel geben wolle odernicht. Diese Masken machten erst das Bild so vollständig dass man von ihnen diese Götter selbst Terafim nannte 1). Zugleich aber versteht sich hienach, wie die Terafim bald als von grosser menschenähnlicher Gestalt 2) bald als kleineren Umfangs und daher leicht z. B. unter einem Kamelsattel verbergbar 3) beschrieben werden können: denn die beiden eigentlichen Orakelstücke machten doch znmal bei einem längst vielbewährten und geliebten Hansgotte die Hauptsache aus. - Solchergestalt etwa waren die, wie man nicht zweifeln kann 1), uralten Hausgötter des Volkes: und bei der ungemeinen Zähigkeit womit sich alles Häusliche troz der entgegengesezten Grundsäze des Jahvethumes wenigverändert erhielt, ist es nicht auffallend dass viele noch Jahrhnnderte lang von diesen Hausgöttern Schuz und Orakel suchten; nur dass man jezt Jahve'n selbst in dem Bilde fand. Von einzelnen Häusern ging diese Vergröberung des Jahvethumes dann wohl-

<sup>1)</sup> proph kann nach أَنْ أَنْ أَنْ مَا لَهُ Asgesicht, Person, Maske bedeuten, und ein pt. Wie prig ern. Schon die LXX überseen als Wort gewöhnlich garnicht; J. Sam. 19, 13.16 überseen sie es seltsam durch zerozieze; dagegen Hos. 5, 4 durch δγίοι, nach der auch
orn Neuern wiederblette Vorstellung dass es mit Drypk (t. unten bei
der hohepriesterlichen Rieidung) einerlei sei. Allein lestere Meinung
geht bloss aus der häufigen Zusammenstellung des βγί/ν mit den Terafin hervor, welches doch gast anders zu fässen ist. Überigens versteht sich nach Übigem leicht, wie auch das blosse β/λ/ν dasselbe Gösenbli bedeuten konnte was sonst Ter/λ/m hie Sik Rich, 2,7 vg.l. 3–9. 50, 32.

<sup>2) 1</sup> Sam. 19, 13-16. 5) Gn. 31, 34.

<sup>4)</sup> besonders auch nach Gn. 51, 19. 30.

auch auf etwas weitere Kreise über, wie ein Enkel Mose's am äussersten Nordsaume des Landes in Dán mit seinen Nachhommen das Priesterthum eines solchen Jahvethumes übernahm'). Allein dass dieser Missbrauch je am Mittelorte des Reiches selbst eingerissen sei ist gegen allen Augenschein; und sobald mit Samüel eine kräftigere Erneuerung der ächten Religion herrschend wurde, konnte ein solcher Missbrauch wenigstens öffentlich sich nicht erhalten, wie über jenes Dân bestimmt gemeldet wird'). In einzelnen Häuern aber erhielt sich die Achtung der Tersfim noch viel länger <sup>5</sup>).

Vom Aegyptischen Aufenthalte her muss sich in einigen Theilen des Volkes eine Vorliebe für die Verehrung des Schuzgottes unter dem Bilde eines Stieres erhalten haben, welche durch das herrschende Jahvethum unterdrückt doch in gewissen Zeiten, wo das Andenken an die einstige Verbindung mit dem michtigen und sehönen Aegypten neu erwachte, sich freier regen konnte und endlich im Zehnstümmereiche umso leichter zur Herrschaft gelangte da dieses sich seinem Ursprunge nach enger an Aegypten anlehnte!). Allee Andenken an Aepypten konnte, wenn es kein abgünstiges war, nur an die dortigen grossen Reichsverhältnisse erinnera: auch die Verehrung Jahve's unter dem Stierbilde war sichtbar auf solche grosse Reichsverhältnisse berechnet, während jener ältetet Dienst der Terafim doch immer mehr eine bloss häusliche oder höchstens geschlechtliche Bedeutung behielt.

In Hanaan selbst war endlich seit den frühesten Urzeiten eine eigenthümliche Verehrung heimisch, welche noch lange Zeiten nach der Stiftung des Jahvethumes hindurch einen mächtigen Einfluss auf dieses übte. Dies ist die schon

<sup>1)</sup> Richt, c. 18.

<sup>2)</sup> nus den alten Worten Bicht. 18, 51 geht här hervor dass seit der Wegführung der Bundeslade aus Shilo d.i. seit dem Sturse Eilis und dem Authonmen Samitel's eine Religionverbesserung soger bis zum äussersten Norden des beil. Landes stattfand, offenbar durch Samidel selbst; v. 50 sit vielleicht "jrng für yrng zu lesen.

<sup>5)</sup> zulezt kommen sie 2 Hön. 23, 24 vor.

<sup>4)</sup> s. weiter Bd. III S. 153-156.

8. 124 berührte Verehrung von heil. Steinen eigenthümlicher Farbe oder Gestalt, als Denkmälern odergar als Bildern eines Gottes; meist verbunden mit der Verehrung heiliger Bäume. Sie verbreitete sich von Kanaan aus früh weit in fremde Länder, und nahm sicher im Laufe der Zeiten die mannichfaltigsten Gestalten an: aber ihr Wesen ist noch überall erkennbar, sogar nach den Beschreibungen der spätesten Schriftsteller 1). Dass sie auch unter dén Vorfahren des Volkes welche unter dem Namen Jagob begriffen in den Urzeiten zumerstenmale sich in Kanaan ansiedelten, der Landessitte gemäss Nachahmung fand, zeigt die höchst bedeutsame Erinnerung vom Steine Jagob's zu Bäthel sowie die uralte Heiligkeit dieses ächtisraelitischen Heiligthumes; und die schöne Darstellung des vierten Erzählers wie Iagob mitten auf dem öden Felde einen harten Stein zum Nachtlager fand welcher ihm und seinem ganzen Hause zum Werkzeuge und Denkmale der höchsten Güte seines Gottes wurde 2), enthält noch immer eine helle Erinnerung an diese Art von Gottesverehrung Israel's aus der Urzeit her. So ist es denn nicht auffallend dass diese Art von Bildern des Heiligen in Israel aufsneue mächtig wurde als es nach der Stiftung des Jahvethumes Kanåan eroberte, sein altes Heiligthum zu Bäthel wiederfand und sich mit der Kanaanäischen Bildung befreundete. Zur Zeit der Richter verehrten viele Jahve'n in einem nach solchem Muster gebaueten Heiligthume: und allmählig sezte sich für

<sup>3)</sup> nichts var nach den Begriffen der Römer auffallender, vgl. wie vom Tempel der Paphischen Göttin und andern gegrorchen wird Tec. bist. 2, 3. Sil. Inl. Pun. 5, 30 f. Hérodinn's Gesch. 5, 3. Arnob. adv. nat. 1, 39 6, 11; vgl. noch jest ähnliches in Rüppel's Reise nach Abyasiaien 1 S. 535. E. gab auch kleinere Steine dieser Art welche man in der Hand bevogte und zulett durch Anstossen lautwerden lieser alleie dies Mittel Orakel zu suchen trat wohl erts spiker hinzu; de Stellen bei Münter über die Büp/kin in Gilbert's Annalen der Physik 400 S. 7.5 ff.

Gn. 28, 10-22 vgl. mit der uralten Bezeichnung im Segen Iaqob's »der Hirt (Beschüzer, Gott) des Steines Iaqob's« Gn. 49, 24.

ein nach Kanáanäischer Weise gebauetes Heiligthum der Name bâmah fest 1).

Ganz anders, wenn mitten während des Bestandes des Jahvethumes freunde Heiligthümer in rein feindseliger Absicht eingeführt wurden, um jenes zu verdrängen. Dies geschah in den älteren Zeiten nur sehr zerstreut und ohne irgendwelchen Erfolg; häufiger und gefährlicher erst seit Salömös Tagen. Es ist hier nicht der Ott alle solche freunde Religionen, wie sie vonzeit zuzeit in Israel einzudringen suchten, näher zu herchreiben: mehrere davon sind uns dazu hisjezt sehr schwer näher erkennbar. Soviel aber ist klar dass der Kampf gegen solche Religionen in Israel in allen Jahrhunderten weit erhitetter und entschiedener war als der gegen jene blosse Vermischung des Alten und Neuen des Fremden und Eigenen. Sehen wir dies an dem Beispiele einiger der hedestendsten Fälle.

Jene unter dem Namen båmaå zusammengefasten Heiligthümer Hanáanäischen Ursprunges wurden seit den ersten Zeiten nach Salömo auch zur Aufnahme der Verehrung der Astarte eingerichtet, wurden also nur noch vollständiger der Phönlischen Weise anbequent?): während zugleich die früheren Arten dieser Heiligthümer fortdauerten. Allein wir wissen noch dass die Propheten gerade gegen diese neuere Art von Kanáanischen Heiligthümern aufs strengste redeten?).

Der dem Gotte Molokh dargebrachten Kindesopfer erwähnt sowie dieses Gottes selbst zuerst das B. der Urspp. \*): ihr Brauch wanderte also wohl erst um den Anfang der Herr-



<sup>1)</sup> s. weiter Bd. III. S. 110 f. 401 f. Bei Hezeqiel 18, 11 ff. wechselt mit dem Namen bamoth der der Berge: doch sind auch darunter wohl nur die künstlichen Berge nämlich die Steinkegel zu verstehen.

<sup>2)</sup> s. Bd. III. S. 182 f.

<sup>3)</sup> wo die Propheten gegen die b\u00e4mak reden, sind meist solche gemeint; wie man aus der einzelnen Schilderung sieht. Ueberhaupt empfing dies Wort b\u00e4mak allm\u00e4hlig die weitere Bedeutung eines G\u00f6szenbauses, ebenso wie der Name B\u00e4al die jedes G\u00fcsen 1er. 3\$, 35.

<sup>4)</sup> Lev. 18, 21. 20, 2-5.

schaft Salömo's ein, als die besiegten umwohnenden Völker sich an ihren Siegern durch Verbreitung ihrer rerderblichen Hellightümer rächen konnten. Dass dies Opfer einem schon früher in Israel zerstreut sich regenden Triebe entgegenkam, ist freilich nach S. 75 f. unläugbar: aber ebenso sicher ist dass dieser Gott Mölokh früher dem Volke Israel gänzlich fremd war. Von welchem Volke aus sich dies Opfer zu Israel verbreitete, ist uns bisjezt unklar: ob von den 'Ammonäern ist nicht ganz sicher'). Jedenfalls wissen wir dass ein gleiches Opfer sich durch die Kanakanäische oder Phönikische Bildung früh weithin verbreitete ji; während es im Reiche Juda erst seit den trüben Tagen Königs Achaz bis in die höhern Lebensgebiete eindrang, wie die Propheten seit der Zeit darüber laut klagen ').

Die Verehrung des Baal als des höchsten Phönikischen Gottes (Hérakles der Griechen) zugleich mit seinen vielen Untergöttern in grossen glanzenden Tempeln und unter der Feier von Mysterien führten erst die Könige des Hausen Omr ien; sie verbreitete sich noch während ihrer Herrschaft bis nach Jerusalem. Es ist aber bekannt welche heftige Zuckungen sie in beiden Reichen erregte, und wie sie in beiden kein halbes Jahrhundert bestand 9).

Die Verehrung von Sternen-Systemen, des Thierkreises und der Planeten, ist nach allen Spuren erst im 8ten Jahrhundert in Jerusalem eingeführt <sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> nach Bd. III. S. 100 nt. vgl. 2 Kön. 23, 15 mit v. 10.

wenn Diodoros v. Sik. 20, 14 den entsprechenden Harthagischen Gott geradesu Kronor nennt, so thut er das nur nach bekannter grieehischer Weise, und man kann nicht angleich daraus schliessen dasa Mölohh einerlei mit dem Saturn sei.

<sup>5)</sup> Bd. III. S. 324. 567. Erst wenn das Hönighum selbst eine neue Beligion durch sein Beispiel gebilligt hatte, konnte sie sogar in dea Salömonischen Tempel aufgenommen werden: doch meldet dies vom Mölokh-Opfer nur Hez. 23, 57-39 gegen die älteren Nachrichten.

<sup>4)</sup> s. Bd. III. S. 171. 175. 215. 232. 235. 284.

s. Bd. III. S. 325 f. 366; vgl. als ebendahin gehörend Ijob 51, 26-28. Deut. 4, 19. 17, 5.

#### 2. Die Heiligkeit des Volkes.

1. Aber jene über alles gehende Heiligkeit hat Jahve für Israel doch nur sofern er von diesem einmal in seiner ganzen unantastbaren Grösse und Wahrheit erkannt und wie nurirgend ein König von einem vertrauenden Volke zum Herrn erkoren werden kann, so von ihm nach dem freien Zuge seines Herzens fürewig zum alleinigen Herrn und König angenommen ist. Die erste Anregung zwar ging hier (wie das überall so ist) rein von Gott aus: aber eben indem Israel sich vom Geiste des wahren Gottes éinmal mit Allgewalt erregen und bilden liess, einmal sich in die ganze unendliche Wahrheit des rechten Erlösers und Helfers zu tief versenkte nm je wieder aufimmer von ihr weichen za können, entstand jene unauflösliche ewig fortschreitende und ewig fruchtbare Wechselwirkung zwischen dem einmal erkannten und erlebten und dem zu jeder Zeit wieder neu zu erkennenden und zu erlebenden Wahren, welche der Grund und Trieb des »Bundes« zwischen Jahve als König und Israel als seinem Volke ist. Nun also, da im Volke die Gebote und Offenbarungen des wahren Gottes einmal herrschen und wirken und ein thätiges Reich zwischen diesem Gotte und dem Volke besteht, ist auch das Volk nichtmehr für sich allein, sondern nimmt an der Herrlichkeit und Heiligkeit dieses seines Gottes selbst Theil. Das niedere Volksleben und Streben, wie es in iedem Volke sevn kann, wird dadurch sofern es nichts falsches enthält nicht aufgehoben: aber eine Thür öffnet sich hier zum freien Wirken aller höhern geistigen Wahrheiten mitten im Volke. Wo die echte Würde und Hoheit die Unantastbarkeit und Unverlezbarkeit oderauch die höhere Bestimmung und Pflicht Israels sei es gegen Feinde oder gegen menschliche Machthaber oder gegen Verkehrtbeiten in ihm selbst hervorzuheben ist, da sprach man schon in den ältesten Zeiten mit unendlicher Bedeutung von dem »Volke Jahve's« 1) oder (was erst seltener vorkommt) dem »Volke

<sup>1)</sup> in Debora's Liede Richt, 5, 11 vgl. Ex. 15, 13. 16; ferner Num.

Gottess 9); und mit dem tießten Nachdrucke erschallt hei ihnlicher Veranlassung das »mein Volk« im Munde der Propheten als unmittelharer Dollmetscher des wahren Gottes 3). Der Deuteronomiker redet dann an den seltenen Stellen wo owichtiges zu eröttern ist von, dem »heiligen Volke Jahve's« 3); und in höherer Rede bildet sich allmählig der kurze Ausdruck »die Heiligen« an passenden Stellen zur Bezeichnung Israels aus 5).

Allein eine so richtige Wahrheit diese hohen Begriffe und Annen bezeichnen, so faste sie doch wenigstens das Gesez nie zu hoch und büttete sich wohl vor falschen Folgerungen aus ihnen. Strafwürdige Verhrechen gegen die Herrlichkeit und Heiligkeit der Gemeine etwa durch Lästerung des Volkes kennt das Gesez nicht: die Heiligkeit des Volkes stand ihm nach dieser Seite hin tief unter der Jahve's.

Indem nun das Volk durch jene Wiedergehurt zu einem bihern geistigen Lehen sich erhohen hat und das zVolk Gottes« geworden ist, so ist damit ein dauernder für alle seine Mitglieder massgehender Zustand höherer Würde aherauch höherer Plichten hegründet; das ganze Israel mit allen seinen Gliedern ohne Ausnahme ist gesezlich geworden zein Reich von Priestern, ein heiliges Volks <sup>5</sup>). Niemand steht in dieser Gemeine so hoch und niemand so niedrig dass sich nicht heide vor ihrem Gotte gleich wären; jeder in ihr ohne Ausnahme hat den freien Zugang zu derseihen höchsten geistigen Währheit und geistigen Freihet; ist aberauch mit alstigen Währheit und geistigen Freihet; ist aberauch mit al-

<sup>17, 6; 4</sup> Sam. 2, 24; 2 Sam. 4, 12. 6, 21. 2 Kön. 9, 6. Num. 11, 29. Ea wechselt damit an passenden Stellen der Ausdruck »Gemeine Jahveis Num. 16, 3. 20, 4. 51, 16. Jos. 22, 16 f. Deut. 25, 2-4. 9. 4 Chr. 28, 8.

Richt. 20, 2. 2 Sam. 14, 15. Der allgemeinere Name »Gott« erscheint hier also allmählig abgeschwächt aus dem bestimmteren.

<sup>2)</sup> wie Jes. 3, 12 10, 2. 24 und sonst oft. Mikha 2, 8 f. 3, 3.

<sup>3)</sup> Deut. 7, 6. 14, 2. 21. 26, 19.

<sup>4)</sup> Ps. 16. 3. 34, 10. Deut. 33, 3. Dan. 8, 24. 12, 7.

<sup>5)</sup> s. Bd. II. S. 126; vgl. auch Hos. 4, 6.

len an dieselhen Pflichten gebunden; frühere menschliche Unterschiede welche dieser Gleichheit imwege stehen sind aufgehohen, und sogar die Sklaven sind nach S. 194 alle in dieser Richtung frei und den Herren gleich geworden.

Als entsprechende Kennzeichen und Unterpfänder der Heiligkeit woran in diesem Sinne jedes Glied der Gemeine theilnehmen soll, gelten die S. 114 ff. erwähnten drei grossen Heiligthümer (Sacramente) Jahve's: wem sie zugetheilt werden, der hat auch an der ganzen Würde und Heiligkeit dieser Gemeine seinen Theil, muss aberauch inallem ein entsprechend heiliges Thun hewähren. Indessen suchte das Jahvethum unverkennhar ein von jedem Gemeinegliede stets zu tragendes Zeichen, welches diese Wahrheit noch leichter und heständiger versinnlichte als dies die Beschneidung thun konnte, da diese doch meist unter dem Kleide verborgen mehr nur den Einzelnen fürsich an seine Verpflichtung erinnerte und dazu eigentlich in ein früheres Zeitalter zurückging (S. 96 ff.). In heidnischen Religionen trug man wohl das Zeichen des Gottes dem man dienen wollte in die Haut der Stirne oder der Hand gerizt (tätuirt): jedes solches den Leib offen entstellende Zeichen verbot nach S. 225 f. das Jahvethum 1). Statt dessen sollte jeder Mann Israels nach dem B. der Urspp. an seinem Rockzipfel eine an dunkelblauem (also himmelfarbigem) Faden hangende Quaste tragen 2): und offenhar herrschte diese Sitte ein solches einfaches Ordenszeichen zu tragen lange Zeit in der alten Gemeine. Etwas heiliges hatte dies Zeichen ührigens nicht; sodass man auch an ihm sehen kann dass ein Sacrament viel mehr seyn muss als ein hlosses Zeichen.

 Allein troz dieser Heiligkeit und Würde aller Glieder der Gemeine müssen doch in ihr immer auch menschliche Ordner und Leiter seyn: die hundert verschiedenen Bedürfnisse und Bestrebungen des Volkes wollen durch die geschick-



<sup>1)</sup> in dem uralten Geseze Lev. 19, 28b; vgl. zu Apocal. 7, 1 ff.

Num. 15, 57-41; wie prablerisch dies einsache Gesez in spätesten Zeiten ausgeführt wurde, erbeilt aus Mattb. 23, 5.

testen Männer aus seiner Mitte beaufnichtigt befriedigt und geleitet werden; so bilden oder erhalten sich im gemeinen Laufe der Geschichte immer vonselbst die mannichfaltigsten Gliederungen im Volke, und immer reihen sich nach hundert verschiedenen Richtungen hin viele schwächere und unfähigere um einen oder einige stärlere und fähigere Glieder des Volkes. Soll also das Volk zu einer geordneten Gemeine werden, so müssen die in ihr nothwendigen menschlichen Ordner und Leiter auch solche Vorrechte und Vollmachten haben ohne welche sie ihrem Berufe nicht genügen können; sie müssen, obwohl selbst nur Menschen und nur derselben Gemeine Glieder, über Menschen und über Glieder derselben Gemeine uberrschen vermögen.

Das Jahvethum verkannte dies nicht: nur einen menschlichen König wie bisdahin die Könige der Erde gewesen waren, ertrug es nach seiner ursprünglichen Strenge auchnichteinmal dem Namen nach, wohl aber menschliche Leiter und Machthaber überhaupt. Freilich lag gerade seitdem in diesem Volke zumerstenmale auf Erden jener Grundsaz von der Heiligkeit der Gemeine und der Gleichheit Aller vor Gott aufgestellt war, ein Missverständniss desselben so nahe: und dass dieses sich früh gebildet und die bedenklichsten Unruhen ja auch zerstörerische Empörungen aller Art verursacht hat, bezeugen die alten Sagen vom Neide Ahron's und Mirjam's gegen Mose und von der Empörung der Sondergemeine Qórach's gegen Mose und Ahron 1). Aber eben diese Erzählungen beweisen auch klar wie verständig und wie entschieden das Jahvethum sich vonanfangan dem Zerrbilde der von ihm in der Welt gegründeten grossen Freiheit widersezte. Die Gleichheit aller vor Jahve legt nur allen dieselben Pflichten auf ohne welche die Gemeine Jahve's nicht bestehen kann, und berechtigt sie demnach auch zum gleichen Antheile an der Gerechtigkeit welche in ihr überall herrschen soll, sodass kein Glied in ihr von seinem Mitgliede leiblich oder geistig bedrängt oder gehemmt werden darf. Sie hebt aber weder

<sup>1)</sup> Num. 12. c. 16 f. vgl. Bd. II S. 179 ff.

die Mannichfaltigkeit und Abstufung der geistigen Kräfte sofern diese einem höhern Zwecke dienen und also vom Geiste Jahre's belebt wirken, noch die unendliche Theilbarkeit der menschlichen Lebens-Beschäftigungen und Arbeiten, noch die aus diesen beiden Nothwendigkeiten hervorgehende Möglichkeit oderauch Forderung menschlicher Vorzüge und Herrschaftsrechte auf.

Der Begriff menschlicher Macht und Herrschaft erhält daher in dieser Gemeine nur eine richtigere Bedeutung und Anwendung. Wo der Geist Jahve's, jener Geist ächter Religion Weisheit und Kraft 1) welcher einmal die Gemeine gebildet hat nun in ihr fortwirkt und sie immermehr durchdringen und leiten soll, hei Einzelnen stärker wirksam wird, da keimt eine solche menschliche Macht und Herrschaft wie sie in dieser Gemeine zu hoffen und wie sie ansich inallewege erspriesslich ist. Auf solchem Wege Macht und Herrschaft im kleinern oder im grössern zu erlangen ist im schüzenden Hause dieser Gemeine auch dem geringsten und zurzeit hedrängtesten Manne möglich: mit Josef war mitten im Gefängnisse der Geist Jahve's, sodass er hier wie überall zum weisen Ordner und Leiter Anderer wurde; und während der völligsten Aushildung der Gemeine Israels heisst es sprichwörtlich, ein weiser Knecht werde der Herr eines schlechten Sohnes und der Miterbe von Brüdern 2). Ferner wird durch solche Fähigkeit jede gute Beschäftigung edler und jeder Beruf in der Gemeine geadelt: auch die Bildhauer und Künstler aller Art werden vom Geiste Jahve's erfüllt und empfangen für ihre in diesem Geiste vollendeten Werke hohe Ehre und Auszeichnung wie irgend ein Volksführer und Fürst 3). Endlich haben so nichtbloss die nothwendigeren oder althergebrachten Mächte und Herrschaften ihre richtige Stelle, sondern auch neue Arten von Fähigkeiten und Mächten werden

<sup>1)</sup> nach der kurzen aber erschöpfenden Bezeichnung Jes. 11, 2.

<sup>2)</sup> Spr. 17, 2. vgl. S. 160.

<sup>3)</sup> Ex. 28, 3. 51, 2-6. 55, 30-55 vgl. mit 1 Hön. 7, 14. Eweld, Gesch. d. Volkes Israel. ll. Anh.

in der ächten Gemeine stets geduldet sofern sie wirklich ein wahres Bedürfniss befriedigen und um dies zu befriedigen rein von ienem ächten Geiste Jahve's getrieben werden; sowie die sog. Richter in den Tagen nach Josúa ursprünglich keine vom Geseze vorgesebene Macht bekleideten und doch allmählig fast zu einer ständigen Macht im Reiche wurden, Wenn aber eine ausserordentliche oder neuaufkeimende Macht und Fähigkeit vonselbst immer nur durch ein stärkeres Sichregen des Geistes Eingang und Bestand findet, so sollen doch auch die ständigen und notbwendigeren Machte des Reiches nie ihres Ursprunges und ihrer Bestimmung in dieser Gemeine vergessen, vielmehr stets nur dadurch herrschen dass sie einejede in ibrem Kreise dem richtig erkannten höbern Willen folgen und von diesem sich selbst wieder leiten lassen indem sie in ihm die Untergebenen leiten. Jede ständige Macht ist hier also ebensowohl nachoben dem Gotte und Geseze der Gemeine, als nachunten den Untergebenen verantwortlich: und jeder menschliche Herrscher sieht seine Pflichten verdoppelt, seine Freuden aber nur sofern er diesen genügt.

Solche hüchste Grundsäze über die Mächte im Reiche Jahre's ergeben sich sowohl aus jenen Erzählungen welche die übeln Folgen des Missverstandes der Freiheit und Gleichheit schildern, als auch sonst aus dem ganzen A. B.

## Die Schuzbefohlenen des Volkes. Die Kriegsgeseze.

1. Bezieht sich also der Begriff der Heiligkeit des Volkes in seinem richtigen Sinne nur auf ein inneres Verbältniss zwischen ibm und dem wahren Gotte, so lässt sich aus ihm keine Verachtung der übrigen Völker noch ein vermeintes Recht gegen diese ungerecht zu seyn ableiten. Mit einer tiefen Abneigung gegen Aegypten gegen Amaleq und andre Völker begann freilich die Gemeine Jabre's; und bald wurde ihr das sehöne Kanian sö heimisch dass ihr jedes fremde Land mit allen seinen Speisen und Schäzen als unbelilig und unrein erschien!): al-

<sup>1)</sup> Amos 7, 17. Hos. 9, 5. Hez. 4, 13 f. und oben S. 215.

lein jene Abneigung und dieser Abscheu sollte doch strenggenommen nicht weiter führen als bis zu einer desto innigeren Liehe der eignen höhern Religion und des Sizes derselhen, sowie zu einer desto aufmerksameren Vermeidung alles Heidnischen. Das stolze Bewusstseyn vor allen übrigen Völkern der Erde ausgezeichnet zu seyn durchdringt zwar dieses Volk Israel; aber wehe einem Volke welches nicht ein ähnliches stolzes Streben in sich fühlt und nicht wenigstens éine höhere weltgeschichtliche Lebensaufgabe als die seinige erkennt und festhält; und indem Israel die edelste zugleich und die schwerste dieser Aufgaben festhielt, kam es mitten in diesem Stolze während der schönen Zeiten seiner älteren Geschichte nie in die Gefahr dadurch zu übermüthig und gegen andre Völker ungerecht zu werden 1). Es ist das Eigenthümliche jeder wahren Religion dass sie den einzelnen Menschen sowie das ganze Volk welches sich ihr ergiht in sich selbt vertieft und vor eitelm Verachten oder Befeinden des Fremden schüzt: das Jahvethum forderte nie wie der Islâm das Schwert gegen alles Fremde heraus.

2. Wenn nun dennoch einige gesezliche Aussprüche fordern Israel solle keinen Band d.i. keinen Vertrag noch Freundschaft mit den Kanánañern schliessen: so sind diese deutlich
genug erst aus einer Zeit wo sich bereits gezeigt hatte wie
gefährlich die Vermischung mit ihnen der Religion and Sittichkeit Israels wurde. In den ältesten Gesezewerken findet
sich kein Ausspruch dieser Art: erst das allerdings verhältnissmässig sehr alte aber doch erst etwa ein Jahrundert nach
Mose geschriebene B. der Bindnisse befieht Israel solle nicht
mit ihnen zusammenwohnen, sie vertreihen und ihre Altäre
zerstören <sup>2</sup>); und wenn später der Deuteronomiker solche
Befehle wiederholt einschäft <sup>4</sup>), so merkt man auch bei sei-

<sup>1)</sup> auch solche Aussprüche wie Ex. 53, 16. 34, 10 sind hienach nicht zu hoch.

<sup>2)</sup> Ex. 25, 52 f. vgl. v. 29 f. Wiederholt und weiter ausgeführt vom vierten Erzähler Ex. 54, 12—16. Ein anderer alter Auspruch Num. 55, 51—55.

3) Deut. 7, 1—5. 16. 25 f. 12, 2 f. 20, 16—18.

nen Worten ganz deutlich dass hier einzig die Furcht von dem übersil mächtigen Heidenthume erdrücht zu werden, nicht aber etwa Zerestörungslust oder blinde Feindschaft redet. Wir müssen zwar gestehen dass auch jenen ältesten Gesezen schon die wirkliche That und Erfahrung vorangegangen war: sich Mose's lexten Jahren und seit Josúa's Tagen hatte sich ja gezeigt dass das Jahrethum nicht ohne gewaltsame Verdrängung wenigstens eines älteren Volkes auf Erden einen festen Siz gewinnen konnte. Allein dennoch müssen wir diese geschichtliche Entstehung solcher Geszez wohl beachten: wir verstehen nun erst wie sie nur eine zeitliche Bedeutung hatten.

Daher gestand denn weiter das Gesez selbst Aussahmen zu. Was das B. der Urspp. von den listigen Einwohnern Gibeon's erzählt denen Josia obgleich fast wider Willen Schuz für Leben und Eigenthum versprechen musste '), ist nach der Sitte dieses Werkes deutlich nur Muster für shniche Fülle. Solche schuzhefoblene Gemeinen geriethen freilich allmählig in grosse Abhängigkeit; sie wurden »öffentliche Holzspälter und Wasserschöpfere'), d.i. der Gemeinen Israels zu Frohndiensten verpflichtet: doch behielten sie immer gewisse Rechte welche nicht angetsatet werden durften 3. Der Deuteronomiker will jedoch dass nur mit nicht kanáanäischen Städten gelinder, mit kanáanäischen aber nach dem Banne zweiter Stufe (S. 83) verlahren werde').

Auch einzelne Heiden konnten als Schuzbefohlene in den Gemeinen Israels zugelassen werden: zerstreuter geschah dies seit der Eroberung des Landes<sup>8</sup>), besonders aber mehrten sich seit Salômo's Zeiten durch Handel und Verkehr die Fremden in Juda's Städten. Diese waren eine Art Halbbürger,

<sup>1)</sup> Jos. 9, 3 ff.

Jos. 9, 27 (die lezten vier Worte hier sind wohl vom Deuteronomiker); vgl. dasselbe mit andern Worten Deut. 20, 40 f.; 4 Chr.
 22, 2. 2 Chr. 2, 16 f. 5) s. Bd. ll. S. 598 und oben S. 140.

<sup>4)</sup> Deut, 20, 10-18.

<sup>5)</sup> Jos. 6, 25 (Bd. II S. 246) wird deutlich nur ein grosses Beispiel von einer oft vorkommenden Sache erwähnt,

sofern sie manche Rechte ganz ebenso wie Israeliten besssen, im Thore d. i. öffentlich auf dem Markte und vor Gericht erscheinen und wenigstens für iht Leben und bewegliches Eigenthum immer auf Schuz rechnen konnten; liegende Güter aber konnten sie nicht erwerben <sup>3</sup>). Sie waren aber dafür auch verpflichtet sich an die allgemeinsten Geseze Israels zu halten, z. B. kein Blut zu geniessen <sup>3</sup>). Verschieden von ihnen waren die Fremden schlechtin <sup>3</sup>), welche nur Duldung aber keine Rechte hatten. Der Deuteronomiker nimmt sich beiderlei Fremder sehr an, lässt aber ihren Unterschied deutlich erkennen.

3. Die Art der Kriegsführung des alten Volkes war allerdings vermöge des von ihm oft susgeübten doppelten Bannes angewähnlich streng, zumal dieser Bann sowohl nochimmer gegen auchnur laue nnd saumselige Glieder des Heerbannes als nachaussen angewandt wurde (s. 82—98). Desto
denkwürdiger ist dass das Deuteronomium auch in diese alten
strengen Sitten, ohne deren Schnz das Jahrethum sich seit
seiner Stiftung viele Jahrhunderte lang in der Welt nicht
ättte erhalten können, den Geist derselben Milde und Schonung zu giessen sucht welcher sich in anderen Richtungen
sehon längst gesczlich behauptet hatte. Gegen die Glieder
des Heerbannes Israels, wozu nach der alten Sitte jeder waffenfähige Mann ohne Unterschied gezwungen werden konnte,
empfiehlt es aus überwiegenden Gründen, wo solche vorliegen, Schonung und Nachsicht 9. Gegen Feinde gestattet es



<sup>1)</sup> vgl. unten bei dem Jubeljahre.

Lev. 16, 29. 17, 8-11. 18, 26. 24, 16. 22. Num. 9, 14. 15, 15-15. 35, 15. Ex. 12, 48 f., altes aus dem B. der Urspp. Dass z. B. die Philistäer das Blut ganz anders betrachteten, folgt aus B. Zach. 9, 7: solehe Fremde mussten also ihre Sitten aufgeben.

<sup>3)</sup> της im Gegensze zu dem της sin den Thoren breelse Deut, 14, 21 vgl. 1, 16. 10, 18 f. Dass in späteren Zeiten einige von linen sehr reich waren, erhellt aus Deut 28, 43. Sehr deutlich spricht auch Hez. 47, 22 f. vgl. 22, 7. Mal. 5, 5. Der genaueste Name für einen Halbbürger ist τυρίτη της εrfender und Beissasse oder kürzer in 'λ ohne 'l Ler. 25, 35. 47 vgl. v. 45. 4) Deut. 20, 4—9.

ein dreifach abgestuftes Verfahren: die sich friedlich unterwerfenden solle man in Schuz nehmen; von den gewaltsam hesiegten nur alles Männliche tödten (Bann erster Stufe); den Bann strengster Art nur gegen Hansanäer anwenden i). Mitten im Kriegführen solle man auch gegen feindliches Land alle Schonung üben und z. B. keine Fruchtbäume abhauen i).

## Die Mitgliedschaft der Gemeine.

Die völlige Mitgliedschaft der Gemeine wurde dagegen imeinzelnen so streng gehandhabt dass der Name eines »heiligen Volkes« nichts weniger als ein hlosser Begriff blieh. Was die anerkannten Mitglieder betrifft, so kannte das alte Gesez zwar keine Entziebung politischer Rechte noch Verhannung aus dem Lande, war aber desto strenger einmal in dem Fordern einer priesterlichen Sühne sühnbarer Vergeben. und zweitens, wo dies nicht möglich war, in der Todesstrafe: wie dies oben erklärt ist. Die Aufnahme neuer Mitglieder dagegen war zwar nicht durch die Ahgeschlossenheit bevorzugter Geschlechter in Israel selhst beschränkt: denn solche frühere Schranken hatte eben der Geist des Jahvethumes völlig niedergerissen. Wohl aher war sie beschränkt einmal und vorallem durch den Geist der alterthümlichen Scheu und der strengen Zucht, nach den oben heschriebenen Begriffen davon. Noch das Deuteronomium hält zwei Bestimmungen davon fest: die Ausschliessung jeder Art von Verschnittenen, wovon schon S. 224 geredet ist; und die des Bastardes mit allen seinen Nachkommen ohne Ausnahme. Unter einem Bastarde 3) ist hier jedoch gewiss nur ein Hurenkind aus zwei

<sup>1)</sup> Deut 20, 10-18.

<sup>2)</sup> Deut. 20, 19 f. Der Grund dafür lautet: vist denn der Feldbaum ein Mensch, dass er vor dir in Noth käme?« noch gans nach S. 9 gesprochen; warum soll der Baum leiden was nur Menschen verbrochen haben?

<sup>5)</sup> בְּמָרְנֵיר Deut. 25, 5 kann dem arab. מֵלְנִיאַר Bastard entsprechen, nach \$6. 32 d vermittelt durch das aram. בּמָלְנִיאַר schlecht (Knös chrest.

verschiedenen und für unvereinbar gehaltenen Volksthümlichkeiten zu verstehen, insbesondre wenn ein Israeläisches Weib sich einem Fremdgebornen preisgegeben hatte: nichts schien schimpflicher und unerträglicher als dieses 1).

Lezteres führt zu der zweiten grossen Beschränkung: die volksthümliche Abstammung vom Blute Israels schien überhaupt noch nothwendig um an allen Rechten der Gemeine theilnehmen zu können; so wenig konnte sich in den ältesten Zeiten das Jahvethum ausser der Volksthümlichkeit Israels und diese ohne scharfe Trennung von andern Völkern und strenge Abgeschlossenheit in sich selbst behaupten. Alle Fremdgeborne welche unter Israels Herrschaft lebten, gehörten daher strenggenommen nur zu den Schuzbefohlenen des Volkes. Allein hier trat sobald das Volk mächtiger wurde ein Unterschied ein. Stand eine ganze fremde Gemeine oder Völkerschast unter Israels Schuze, so blieb sie beständig in diesem Schuzverhältniss (S. 244), und ihre etwaigen Fürsten waren Vasallenfürsten 2). Lebte aber ein einzelner Fremdgeborner in einer Gemeine Israels, so konnten seine Nachkommen nach drei Geschlechtern völlig in alle Gemeinerechte übergehen, falls er aus einem mit Israel nicht zu heftig verfeindeten Volke abstammte; war aber dies der Fall, so konnten sie auch nochnicht im zehnten Geschlechte d. i. nie Vollbürger werden. Lezteren Unterschied sezt das Deuteronomium, offenbar nach altem Herkommen: wenn es aber zu den ewig auszuschliessenden Fremden die Moabäer und Ammonäer, zu den allmählig aufzunehmenden die Aegypter und Idumäer rechnet, so fliesst das bloss aus den besondern Umständen seiner

p. 65, 6). Dass es aber insbesondre die oben bestimmte n\u00e4here Bedeutung hatte, ergibt sich auch aus Zach. 9, 6: denn hier ist deutlich ein Geschlecht gemeint welches aus der Vermischung der Weiber einer unterjochten Stadt mit den Siegern entspringt.

<sup>1)</sup> vgl. die Erzählung Gn. c. 34.

<sup>2)</sup> מַלְכֵּר הָצֶרֶב s. zu Jer. 25, 20. 24.

Entstehungszeit 1). Uebrigens wurden zuzeiten manche Fremde auch wohl schon früher aufgenommen 2).

#### 3. Die Heiligkeit des Reiches.

Das Reich ist die Einheit und das lebendige Zusammenwirken aller seiner Bestandtheile und Mächte zu dem einen Zwecke seines Bestandes und seines Wohles; und wenn es von seinem Herrn den Namen trägt, sowie das von welchem hier die Bede ist immer das Beich Jahve's hiess, so wird damit keineswegs gesagt dass dieser Herr es gesezlos behandeln dürfe, da sogar zwischen diesem ewigen Herrn Jahve und seiner Gemeine ein wechselseitig verpflichtender Bund steht. Alle die einzelnen Glieder der Gemeine sollen troz ihrer äussern und zeitlichen Ungleichheit, menschliche Unterthanen wie menschliche Obrigkeiten, Priester wie Laien, Propheten wie Nichtpropheten, allein immer auf die Stimme Jahve's und daher auf alle die frühererkannten oder die neu sich offenbarenden ewigen Wahrheiten hören, um von dém der allein helfen kann stets die rechte Hülfe und den untrüglichen Schuz zu empfangen: das auf diesem Grunde gebaute Reich ist ansich nothwendig, ewig, heilig; und wer diesen einmal gelegten Grund antastet, vergeht sich gegen die Heiligkeit des Beiches.

Allein die Einheit als das Wesen und die Stärke des Reiches hängt in der Wirklichkeit immer von dem gegenseitigen Verhalten der verschiedenen Mächte ab, welche in ihm entweder vonvornan bestehen oder allmählig in ihm emporkommen; und dies umsomehr je rein geistiger das höchste Band ist welches alle die menschlichen Bestandtheile zusammenhalten soll, wie dies in der alten strengen Gottherrschaft der Fall war. Wir müssen daher diese menschlichen Mächte



Deut, 23, 4-9 vgl. Bd. III S. 582. Die Ex. 12, 58. Num. 11,
 erwähnten Fremdgebornen waren also Schuzbefollene; wohle auch jener Sohn einer Israeläischen Mutter und Aegyptischen Vaters Lev.
 10 gebören konnte. 2) vgl. Bd. II. S. 606.

welche sich im Reiche Jahve's begegneten, zuvor näher erkennen, um zu hegreifen wieweit jene Einheit in ihm sich aushildete und wie sich demzufolge das Reich in der Geschichte gestaltete.

#### 1. Das Volk und seine Leiter.

### Die Volksgemeine.

Alles hloss volksthämliche geht bei Israel in den wesentlichsten Bestandtheilen schon in die Zeiten vor der Stiffung der Gottherrschaft zurück: so ist es auch mit der Volksgemeine, also mit einem der wichtigsten und nothwendigsten Bestandtheile einer gesunden und starken Volksthämlichkeit.

1. Schon ohen Bd. I S. 409 ff. wurde ausführlich erörtert wie Israel als Volk sich seit uralten Zeiten nach festen Reihen gliederte und welche schwer verrückhare Ordnung damit das ganze innere Volksleben einschloss. Vonuntenauf alles hetrachtet, sehen wir hier drei wohl zu unterscheidende Stufen 1), in denen sich der ganze ebenso weite als feste Bau aufthürmt. Zuerst wird in den grossen Verhand der Gemeine aufgenommen das einzelne Haus (die Familie): undzwar hatte sich dieses nach S. 168 ff. noch sehr stark in seiner ursprünglichsten weiten Selbständigkeit und Macht erhalten, umfasste also gewöhnlich auch sehr viele und sehr verschiedene Menschen, und liess seinem Haupte (dem Vater) noch eine sehr ausgedehnte Gewalt. - Viele einzelne Häuser hilden sodann zweitens zusammen ein Geschlecht (eine gens, einen δημος 2) nach griechischer Rede): dies fasst alle seine Häuser wie ein einziges grösseres Haus fest zusammen, kann also einen Vater als Haupt haben sei es dass man sich darunter geschichtlich den Urheher oder in fortlaufender Zeit den Für-

die deutlichsten Beschreibungen davon finden sich B. Jos. 7,
 14-18. 1 Sam. 10, 19-21; jene Stelle ist noch bestimmter als diese.
 Vgl. auch 1 Sam. 23, 23. Richt 6, 15.

<sup>2)</sup> so übersezen die LXX Num. 1, 20 ff. am richtigsten das הַּיְשָּׁשָׁהָ.

sten des Geschlechtes dachte, und wird insofern auch ein Vaterhaus genannt?). — Mehrere Geschlechter schliessen sich weiter drittens zu einem Stumme zusammen: auch der umfast alle seine Glieder wie ein enges Haus, hat also seinen »Vatert und wird daher cherfalls auch wohl ein »Vaterhaus» vaterhauss genannt?). Aber auch alle Stämme zusammen bilden wieder dis Volk welches nichtbloss Israel, sondernauch feierlicher »Haus Israela genannt werden kann: sodass Begriff und Gliedrung des Hausse (der Familie) im wirklichen Leben des Volkes seit alten Zeiten alles durchdrang. Die sorgfältig geführten Geschlechtsverzeichnisse (Bd. I S. 29 1) waren nur die Folge, nicht die Ursache dieser vollsthminichen Verhältnisse.

Das Volk zerfiel also seit Urzeiten in grössere und kleinere festgeschlossen Gemeinschaften. Es waren dies keine Sippschaften um gemeinsam besondre Lebensbeschäftigungen oder Künste zu treiben: einige Unterschiede darin zeigen sich zwar sehr früh und konnten bei der leichten Trennung der einzelnen Gemeinschaften leicht sich ausbilden. So liebten die Stämme Ruben und Gad, wohl auch Simeon, seit Urzeiten mehr als die andern das ruhigere Leben mit vorherrschender Viehzucht?); umgekehrt liebte der Stamm Benjamin stark den Krieg und war wegen besonderer kriegerischen Künste und Fertigkeiten berühmt 19, sodass man fast meinen könnte dieser kleinere Stamm habe in Urzeiten die Vorhut

<sup>1)</sup> dass »Vaterbauss ein anderer Name für »Geschlechts seyn konnts, ergibt sich klar aus Er. 6, 15 f. Num. 5, 24. 30. 55: wir werden das Wort deshalb auch di wo es im B. der Urspp. nach der diesem eigenthümlichen Redefülle dem andern beigeordnet wird Num. 4, 2. 18f. g. 2, 54 yd. 1, 4, incht anders verstehen können; se steht dann dem einemenra Worte gewöhnlich nach, aberauch vor ihm Num. 5, 24. Was übrigens wo von einem einzelnen Manne die Rede ist das Vaterbaus sei, int vonselbst klar.

<sup>2)</sup> im B. der Urspp. Num. 17, 17. 21. Jos. 22, 14; auch Num. 2, 2 ist das Wort wahrscheinlich so zu verstehen, da es genug ist dass jeder Stamm seine eigne Fabne habe.

<sup>5)</sup> s. Bd. II. S. 298. 4) s. Bd. II. S. 376 nt.

seines grössern Bruderstammes Josef zu bilden gehabt. Allein imganzen waren es gewiss mehr blosse Volks- und Kriegsgenossenschaften, welche sich in diesen Gemeinschaften ausbildeten. Als man eine grössere Gemeinschaft, Stamm oder Geschlecht, ein Tausend (eine Chiliade) zu nennen lernte 1), da herrschte offenbar das Streben nach kriegerischer Genossenschaft und Wehrhaftigkeit vor: sei es dass von einer solchen Gemeinschaft nur überhaupt 1000 Krieger erwartet wurden, oder dass sie 1000 Häuser umfassen konnte von denen jedes einen Krieger stellte. Wir werden also dadurch in jene Urzeiten geführt wo das Hauslehen erst seine nächsten Grenzen überschritt, éin Haus sich, wennauch hloss der äussern Sicherheit wegen, so eng als möglich an das andere zu schliessen suchte, und sich so Geschlechtsverbindungen bildeten welche wiederum theils der Blutsverwandtschaft theils und nochmehr gemeinsamer Zwecke und der Sicherheit nachaussen wegen sich stufenweise gern fest aneinanderschlossen und ein höheres Haus zu hilden strehten, ohnedass doch die einzelnen Geschlechter schon innerlich sich verschmelzen konnten. Sie trennten sich also auf dieser Bildungsstufe auch noch leicht wieder: wie wir zur Richterzeit sogar im selben Stamme Manasse die Geschlechter sich wieder spalten sehen (Bd. II S. 314 f.). Erst das gemeinsame lange Leiden in Aegypten, dann nochmehr die höhere Religion und Bildung seit Mose, endlich in deren Folge die weitere Ausbildung eines festen Reiches führten allmählig eine stärkere Verschmelzung der uralten verbündeten Gemeinschaften herbei und machten aus dem »Hause Jagoh's« vielmehr das »Volk Gottes«: aber noch das B. der Urspp. kennt und heschreibt ihr Wesen sehr genau; und in der S. 142 weiter erörterten uralten Redensart »die Seele soll aus ihren Völkern getilgt

<sup>4)</sup> der Name h\u00e4ss wor\u00fcber albald mehr zu sagen ist kann urpr\u00e4nglich nur Tausend, davon erst den Bruchtheil eines Volkes oder Stammes bedeuten; dies ergibt sich vonselbat, und daher wechselt mit ihm dichterisch auch wohl die Myriade Num. 10, 36. Deut. 55, 17 (maders tretten beide W\u00fcrte zusammen Gn. 24, 60).

werden!« liegt nochimmer das alte Gefühl ausgeprägt dass Israel eigentlich aus vielen Völkern d. i. Geschlechtern und Stämmen erwachsen sei.

Ein aus solchen Stoffen erwachsendes Volk kann gerade zur Zeit wo es im Werden ist durch neuaufgenommene Stoffe sich leicht verdoppeln und demnach auch die Namen seiner Gemeinschaften ändern. Wir können noch aus manchen Zeichen erweisen dass etwas dieser Art im alten Israel geschehen ist. Wir sehen nämlich in seiner gewöhnlichen Sprache zwei Namen für »Geschlecht«, ganz gleicher Bedeutung, aber so dass der eine früher vielmehr den »Stamms bezeichnet haben muss 1). Nur eine neue Bildung des ganzen Volkes in früher Zeit, wovon wir auch sonst Spuren finden, kann bewirkt haben dass was früher sovielwie ein Stamm also die höchste Abtheilung des Volkes war, zum blossen Geschlechte herabgesezt wurde: sei dies schon in der vormosaischen Zeit (Bd. I. S. 421) oder, was wahrscheinlicher, erst seit Josua's Zeit so gekommen, als sich die ganze Gemeine völliger ausbildete (nach Bd. II. S. 260 ff.).

Aber auch jene unterste Stufe, daß »Haus«, blieb keineswegs immer so einfach dass jeder erwachsene oder verheirathete Mann ein in der Volltsgemeine gültiges »Haus« ge-

<sup>1)</sup> aßmilch jenes njgs wechselt in den meisten Büchern (nur aicht im B. der Urspn) gans gewöhnlich mi tripptypt; allein dass es friedre vielmehr einen Stamm bedeutete, erhellt einmal aus dem Sprachgebrauche der Idumäer, bei denen es noch immer den höchten Bruchtell des Volless bezeichnete (Gen. 56, 40-43); und zweitens aus einigen uralten Redenasten in Israel selbst, die sogar das B. der Urspn. noch an einigen Stellen mit grossen Nachdrucke so wiederholt als varea sie Scht mossisch. Num. 4, 16. 10, 4. Jos. 22, 14. 21. 50 vgl. mit dem mosaischen Pän Num. 10, 56. — Auch das gewöhnliche Wort für Stamm fängt an das Drittheil eines grossen Stammes au bezeichnen Num. 4, 18. Ganc anders zu verstehen ist die Verbindung ripgtypt aus Geschebelt d. i. die Verwandschaft des Stammes Num. 58, 6. 8 vgl. v. 12. Und dasa kommt riprepty in höherer Rede nochimmer leicht in einem weitern Siene vor.

bildet hätte. Wir sehen vielmehr klar aus einzelnen Zeichen '), dass wenigstens seit Mose und Josúa jedes im Geschlechte zählende Haus wieder in viele einzelne »Männer« also auch in viele einfache Haushaltungen oder Häuser im eigentlichsten Sinne des Wortes zerfiel. Die Gliederung sezte sich also wie nachohen so nachunten söweit fort, dass man sie vollständig nur in 5 Stufen beschreiben kann: Mann, Haus, Gezehlecht, Stamm, Volk.

Allein die Gliederung wäre sehr unvollkommen, wenn sie auf jeder der drei mittlern Stufen nicht weiter nach festen Ordnungen durchgeführt wäre. Dass wie das Volk vonjeher in 12 Stämme so jeder Stamm ähnlich in 12 Geschlechter zertheilt wurde, ist oben Bd. I. S. 411 ff. aus vielfachen Gründen wahrscheinlich gemacht. Wieviel Häuser ein einzelnes Geschlecht umfasste, können wir nach den erhaltenen geschichtlichen Quellen nicht bestimmen: dass ihre Anzahl aber beschränkt war, ist aus dem kurz zuvor erklärten sicher, und wir können nach den übrigen Verhältnissen vermuthen dass je 12 Häuser ein Geschlecht bildeten, während die Zahl der ein Haus bildenden Männer von willkührlicher Ausdehnung war. Die Grundzüge einer solchen alles umfassenden Gliederung waren deutlich seit den ältesten Zeiten gegeben, und erhielten sich sehr zähe wie mannichfach sich auch im Verlaufe der Zeiten vieles darin umgestaltete. Als die Stämme seit Josúa im h. Lande sich fest ansiedelten, bildeten sich aus den Landbesizen der Geschlechter jedes Stammes ebensoviele Gaue mit einer Stadt als »Mutter« 2); und wir wissen



<sup>1)</sup> nach B. Jos. 7, 44—18 zerfüllt jedes Hlauss wieder in »Männers, und der dort vorhommende einzelne Mann und Krieger 'Akhan gehört zum Hause Zuhdi, als dessen Enkel er in den Geschlechtwerseichnissen erseheint. Dies ist sehon deutlich genug: aher noch deutlichers spricht die Erwähnung der »Erwäters des Geschlechte Gelükers pricht die Erwähnung der »Erwäters des Geschlechte Gelükers Num. 56, 1: denn diese sind weder dem Namen noch dem Sinne jener Erzählung nach alle Haussäter im eigentlichen Wortsinne, und können nach beiden Gründen überhaupt nur wenige serge.

<sup>2)</sup> wie Abel Bäthma'akha 2 Sam. 20, 19. Die zu einer solchen grössern Stadt gehörenden kleinern heissen oft auch in Prosa ihre »Töchter.« s. Bd. II. S. 258 nt.

noch dass Bäthlébem mit ihrem Gebiete eine zu lleine Stadt war um fürsich einen Gau zu bilden, wiewohl sie seit David's Zeiten vielleicht auf eine solche Ehre Ansprüche gemacht und dann eineu Gaugrafen in ihrer Mitte wohnen gehabt hätte );

Jede dieser grössern oder kleinern Gemeinschaften hatte vonjeher ein Haupt um welches sie sich sammelte und dessen Macht mehr oder weniger ausgedehnt seyn konnte: das B. der Urspp. nennt den Vorstand eines Hauses Vaterhaupt oder Erzyater, den eines Geschlechtes Erzhausvater oderauch Fürst und allgemeiner auch »Haupt« oder Vaterhaupt, den eines Stammes Fürst der Fürsten oder schlechthin Fürst 2); zunächst oder wenigstens ursprünglich war wohl das Haupt des ersten Hauses immer auch Haupt des Geschlechtes, das des ersten Geschlechtes auch Haupt des Stammes. Man konnte indess alle die Volkshäupter der drei Stufen, zusammen nach obiger Annahme 1728, gewiss auch mit einem gemeinsamen Namen bezeichnen: und aller Wahrscheinlichkeit nach dienten dazu die Namen »Haupt« oder »Vater« 3), auch bestimmter »Vaterhaupt«, ammeisten aber der so häufig vorkommende »Aelteste«. Es wäre nämlich einerseits ganz verkehrt anzunehmen dass jeder Vater eines wirklichen Hauses als Aeltester gegolten hätte: dieser Name hat offenbar eine weit stärkere Bedeutung. Andererseits aber wissen wir dass die Zahl der Aeltesten Israels überhaupt weit über solche niedrige Zahlen wie 70 hinaufging 1). Und hatte dieser Name eine so allgemeine Bedeutung, so erklärt sich auch warum ihn das B. der Urspp. meist vermeidet: es drückt sich in den einzel-

<sup>1)</sup> Mikha 5, 1 vgl. mit B. Zach. 9, 7. Zum Verständniss dient auch Amos 5, 5.

<sup>2)</sup> nach Num. 56, 1; Num. 5, 24. 50. 55. 15, 5. 25, 14. Ex. 6, 15 f. Jos. 21, 1. 22, 14. 1 Chr. 5, 6; Num. 5, 32. 1, 4—17 vgl. mit 2, 3 ff. 7, 11 ff. 34, 18 ff. und alles wieder mit Num. 15, 2 ff. Jos. 22, 14. Achnliches bei verwandten Völkern, Gn. 17, 20. 25, 16.

Daber wohl solche Beinamen wie »Vater von T'qòa, « 1 Chr.
 24. 42. 45. 50 ff. 4, 5: Der Name »Haupt« Num. 25, 4.

<sup>4)</sup> nach Ex. 24, 1. Num. 11, 16.

nen Fällen lieber sogleich bestimmter aus. Trat eine ganze Gemeinschaft z. B. im Kriege oder in der bewaffneten Volksversammlung wirklich um ihr Haupt zusammen, so ragte dieses vorn vor ihr wie ein fester Eckstein an einem grossen Hause hervor; so erklät sich wie in solchen Fällen die Aeltesten vielmehr die Ecken (Ecksteine) des ganzen Volkes genannt werden konnten 1): denn sonst lässt sich kein Unterschied zwischen diesen beiden Namen finden. Wo dagegen vom Berathen und von allgemeinen Volksangelegenheiten die Rede ist, wurden sie immer zunächst die Aeltesten genannt.

2. Sowie das Volk in diesen Gliederungen und mit diesen seinen Häuptern an der Spize irgendwo geordnet zusammen tritt, ist die Gemeine da. Jene Häupter waren allerdings ursprünglich wohl immer auch die Anführer des Volkes in den Kriegen und seine Beschützer gegen jeden Feind. Aber eins ihrer Hauptgeschäfte war auch das Zusammentreten in versammelter Gemeine, um über die gemeinsamen Angelegenheiten des Volkes Raht zu pflegen und Beschlüsse zu fassen. Ja die scharfe Gliederung des Volke hatte sichtbar besonders auch die genaue Ordnung des Abstimmens in der Volksversammlung zum Zweckl.

Das Volk Israel bildete seit seinen Urzeiten eine über ihre eigenen Angelegenheiten berethende und beschliesende wohlgegliederte Gemeine; und das mit einer solchen Folgerichtigkeit und Durchbildung, dass auch jede kleinere Gemeinschaft in ihm, jeder Stamm, jedes Geschlecht, im heil. Lande sodann jeder Gau und jede Stadt in entsprechender Weiss sich gliederte sich berieth und ihre Angelegenheiten ordnete. Nichts konate für die Gemeine zum bindenden Geseze wernen, was nicht zuvor in der Gemeine berathen und gesehmigt war; keine wichtige Massnahme konnte für das ganze



<sup>4)</sup> Bicht 20, 2 vgl. mit dem andern Nannen 21, 163; 1 Sam. 14, 53. Zach. 10, 4. Nach den zwei ersten Stellen erschien und bewegte sich ein solcher Eckman au immer nur mit seisem Haufen wehrhafter Männer. — Das B. der Bündnisse Ex. 24, 11 gebraucht dafür den Nannen wahrscheinlich känlichen Sinner 5 yygg, von Jygy selfe Seitg, Ecke, e.

Volk gefasst werden ausser mit der Einwilligung und dem Vortritte der »Aeltesten«; sogar ein anerkannter und geliebter Prophet konnte keine hedeutende Aenderung im Volksleben einführen ausser mit der Berathung und Zustimmung der Gemeine. Diese Wahrheit wird durch die nähere Erkenntniss alles dessen hestätigt was wir von der ältesten und älteren Geschichte des Volkes bis in die Zeiten der Könige herab wissen; ja man kann ohne sie jene ganze Geschichte nicht näher verstehen. Wenn sogar die Mosaische Grundverfassung, und damit der Grund des ganzen bessern Volkslebens jener langen Zeit, nach der ältesten Anschauung von einer freien Annahme der Gemeine und von einem Bundesvertrage zwischen ihr und ihrem Herrn ausging (Bd. II. S. 133 f.): so kann man schon an diesem gewichtigsten Beispiele sehen wie tief die Vorstellung von freier Berathung und Annahme aller Geseze in der Gemeine und von deshalb abzuschliessenden Verträgen seit uralten Zeiten im Volke wurzelte.

Stände waren mit jedem wohlgegliederten Volke gegeben, und der ständischen Berathung und Beschlussnahme hat sich kein höhrestrehendes altes Volk hegeben. Das alte Israel hat sich gerade während der schönsten Zeit seines Daseyns dies Grundrecht eines gesunden Volkslebens nie nehmen lassen: und nichts ist verkehrter als zu glauhen das ständische Wirken sei bloss den deutschen Völkern oder unter den alten hloss den europäischen eigenthümlich gewesen. Nur auf die Zusammensezung die Ordnung und die einzelnen Rechte der Stände kam es an, sowie davon noch jezt dan meiste ahhängt und diese Einzelnheiten genauer zu erkennen ist hei den alten Völkern von denen sich kein sehr reiches Schrifthum erhalten hat, etwas sehr schwieriges. Was sich darüber hei dem alten Israel erkennen läst, ist folgendes.

Die ohenbeschriebenen Häupter traten selbstberechtigt zu einer Gemeine zusammen, wann und wo sie wollten: in ihnen ruhete also ansich die Volksgemeine, und diese hat sich eigentlich nie ihr Recht über die wichtigsten allgemeinen Volksrenhältsies zu berathen und zu beschliessen nehmen lassen. Trafen die Häupter zusammen, so erschienen sie immer zunächst nach uralter kriegerischer Sitte ein jeder von seinem Gefolge wehrhafter Mannen begleitet: über 400,000 Mann in voller Rüstung zählte man zuzeiten imganzen bei solchen Versammlungen 1). Die Berathung selbst mit der Beschlussnahme ging aber sicher immer nur inmitten der »Aeltesten« vor sich: die Gemeinen wirkten dabei nicht anders mit als etwa so dass jeder Aelteste sich zuvor mit seinem Haufen verständigt hatte; dies aber mochte leicht geschehen, da diese Häupter nicht willkührlich dem Volke vorgesezt wurden sondern gewiss ursprünglich aus den Gemeinschaften selbst hervorgingen; gewählt wurden sie freilich noch weniger.

Allein wie beschwerlich eine länger dauernde Berathung oder gar eine Mitwirkung zur fortgehenden obersten Volksleitung mit dieser ganzen grossen Urgemeine zu bewerkstelligen war, versteht sich vonselbst. Es kann also nicht auffallen dass sich sehr früh eine Art Ausschuss von Aeltesten bildete, welcher recht eigentlich zur obersten Volksleitung mitwirkte und die fortdauernde lebendige Einheit der berathenden und beschliessenden Gemeine darstellte. Diess sind die 70 Aeltesten 2). Nehmen wir an dass die Zahl dieser

<sup>1)</sup> Richt. 20, 2 vgl. mit 21, 16. Aehnlich erscheinen 1 Chr. 12, 23-58 in Hebron zur Huldigung aus allen Stämmen 504,822 Mann, in welcher Zahl bei einigen Stämmen, wie bei Nastali v. 34 deutlich gesagt wird, mehr bloss die Anführer mit gezählt zu seyn scheinen. -Dass runde Zahlen oft gewählt wurden, erhellt auch aus Num. 11, 21 vgl. mit c. 1.

<sup>2)</sup> aus dem B. der Urspp. finden wir merkwürdigerweise keine Erwähnung dieser Siebenzig. Dies könnte zufällig scheinen, da wir ja nur Bruchstücke von ihm besizen. Oder man könnte vermuthen die »Fürsten« welche dies Buch immer als Mose'n und Ahron begleitend sezt, seien nur ein anderer Name für diese Siebenzig, wie Num. 27, 2. 36, 1: dort wird die »ganze Gemeine« mitgenannt, nicht aber hier bei übrigens gleichen Verhältnissen. Mit diesem Nameu »Fürsten« wechseit in ähnlichem Zusammenhange der der Stammhäupter, Num. 30, 2 vgl., den bestimmteren Namen »Stammerzväter« 32, 28; sehr selten er-17

Aeltesten eigentlich 72 war, dass aber etwa die beiden Vorsizenden (im B. der Urspp. etwa Mose und Ahron) nicht mitgezählt oder sonst aus irgendeinem Grunde die Zahl 72 auf die runde 70 verringert wurde, so haben wir hier offenbar im Durchschnitt (d. i. abgesehen von besondern Wechseln welche dabei geschichtlich eintreten konnten) je 6 Häupter von iedem der 12 Stämme als Vertreter des Ganzen, indem die 12 Geschlechter jedes Stammes nur die Hälfte ihrer Häupter in diese kleinere Versammlung abordneten. Dieser Aeltesten-Ausschuss (oder, wie wir sagen könnten, Senat) hat nun allen Spuren zufolge in frühern Zeiten lange bestanden und einen grossen Theil der Schicksale des Volkes mitbestimmt. Nach der bald weiter zu besprechenden Erzählung Num. c. 11 könnte man meinen er sei erst längere Zeit nach der Gesezgebung am Sinai von Mose eingerichtet: allein dass er schon früher dawar namentlich auch während jener Gesezgebung selbst, erhellt sicher aus den weit ältern Erzählungen des B. der Bündnisse 1). Dass dieser Ausschuss während Mose's Leben nie wieder aufhörte, ist einleuchtend: er dauerte unter Josúa ungestört fort 2), und half so die überaus wichtigen Volks- und Landes-Einrichtungen begründen welche nach Bd. II. S. 260 ff. in jener Zeit entstanden und die das Werk der ganzen neuen Gesezgebung und Verfassung erst abschlossen. Auch nach Josúa bestand diese Behörde (wie man es nennen könnte) fort, und sie scheint erst damals beim Fehlen eines grossen und allgemein anerkannten Volkshauptes ihre ganze Macht entwickelt zu haben 3); es sind gewiss »die

scheint der Name v Aeltestes Num, 16, 25. Dass man aber unter diesen »Fürstens nicht bloss die 12 Stammesfürsten begriff, sondern dass auch noch andre »zu dem Rathe (nämlich dem kleinen Rathe) berufense waren, erbellt aus Num, 16, 2, 26,9 vgl. mit 1, 5–16; und so ist allerdings wahrscheinlich dass dass B. der Urupp. au 70 »Fürstens dachte und dass nur die Zahl 70 zufällig fehlt.

<sup>1)</sup> Ex. 24, 1. 9 vgl. v. 14; sie beissen auch mit einem seltenen Ausdruck v. 11 die »Vormänner,« die Edlen.

<sup>2)</sup> nach dem B. der Urspp. Jos. 14, 1. 19, 51. 21, 1.

Jos. 24, 51. Richt. 2, 7. Es versteht sich vonselbst dass die hier erwähnten Aeltesten eine Einheit bildeten.

ehrwürdigen Männer welche alles in Israel ordneten«, auf die man sich noch Jahrhunderte später gern berief 1). Die lezten Ueberbleibsel des Ansehens und Wirkens dieser gewiss lange Zeiten hindurch mächtigen Siebenzig haben wir höchst wahrscheinlich in einigen seltsam kurz lautenden Erzählungen über die 70 Kinder von berühmten Richtern 2). Ansich versteht sich dass jeder Richter nach Mose und Josua, wenn er länger herrschte, gern eine ähnliche Versammlung von siebenzig Grossen neben sich zu haben suchte; und war damals der ursprüngliche Senat aus irgendeiner Ursache schon zerstört sodass er nichtmehr aus den Häuptern der alten Geschlechter zusammengesezt werden konnte, so mochte ein solcher Richter doch gern auch aus seinen eignen Söhnen und nähern Verwandten eine möglichst ähnliche Versammlung bilden, welche nach seinem Tode seine Herrschaft ganz erbte; deswegen konnten sie sämmtlich kurz seine »Söhne« genannt werden, auch wenn sie das im eigentlichen Sinne vielleicht nicht immer alle waren. So wird erzählt die 70 ächten Söhne Gideon's seien als sie nach dessen Tode herrschten von seinem Bastarde ermordet weil dieser Alleinherrscher werden wollte; Abdon habe 40 Söhne und 30 Enkel gehabt und sämmtliche 70 seien noch zu seinen Lebzeiten zugleich Volkshäupter gewesen; Ibssån habe 30 Söhne gehabt und 30 Tochtermänner, Iair aber nur 30 solcher Söhne gehabt. Es lässt sich nicht wohl verkennen dass darin kurze Erinnerungen an wichtige Reichsverhältnisse liegen: und undankbar wäre es wenn wir sie nicht auf ihren lebendigeren Sinn im grossen Zusammenhange der Geschichte zurückführen und wenn wir verkennen wollten dass diese Zahlen 70, 40, 30 hier nicht so zufällig gewählt sind. Ja auch in jeder grössern Stadt

<sup>1) 2</sup> Sam. 20, 19 nach der Bd. II. S. 667 f. ergänzten Lesart.

<sup>2)</sup> Richt. 8, 30 f. 9, 1 f. 10, 4. 12, 9 f. 14. Was darüber sonst Bd. II. S. 393 bemerkt ist, behält daneben seine Richtigkeit. Auch dass noch die vielen Söhne Ahab's 2 Kön. 10, 1 kurz zu 70 angegeben werden, mag entfernt damit zusammenhangen.

suchte sich zur Zeit der Richter eine ähnliche Einrichtung gebildet zu baben, wie die 77 Aeltesten von Sukkôth zeigen 1).

Aber abgeseben von diesen spätern Erscheinungen baben wir schon nach dem zuvor angeführten Grunde alle Ursache die Entstehung dieses Aeltesten-Körpers in die ältesten Zeiten lange vor Mose zu verlegen. Ein weiterer Beweis dafür liegt in der uralten Sage dass Israel in 70 Seelen nach Aegypten zog 2). Dass darunter nach dem ursprünglichen Sinne die 70 Häupter von 70 kleinen Gemeinschaften Israels verstanden wurden, erhellt schon dáraus dass unter den 70 Seelen eben nur solche Namen erscheinen die auch sonst in den Geschlechtsverzeichnissen über die Urzeiten immer nur als Väter oder Mütter der oben beschriebenen Gemeinschaften aufgeführt werden; dass also wenigstens ursprünglich garnicht die Absicht dawar mit dieser Zahl alle die einzelnen Personen anzugeben welche mit »Israel« nach Aegypten zogen. Jedoch ist diese Ansicht vom lezten Verfasser jenes Verzeichnisses schon theilweise durchgeführt, und wir können in ibm sehr klar eine ältere und eine spätere Bearbeitung unterscheiden. Einmal werden in ibm alle Häupter Israels nach den 4 Weibern des Stammvaters also nach den 4 Haupttheilen des Volkes unter folgende Zablen gebracht: 33 (Lea), 16 (Zilpa), 14 (Rachel), 7 (Bilba); diess macht gerade 70, und wir dürfen nicht zweifeln dass sich einst das Verbältniss der Hauptglieder und Häupter des Volkes so gestaltet hat. Und bedenken wir dass diese Zahlenverbältnisse doch nur sehr leichte Abwechselungen von den sich völlig entsprechenden 32, 16; 16, 8 sind, so kommen wir eben dadurch zu der obenerwähnten Grundzahl 72. Zweitens aber suchte der lezte Verfasser die



<sup>1)</sup> Richt. 8, 14.

<sup>2)</sup> Gn. 46, 8-27. Ez. 4, 1-5. Die Abweichungen der LXX an beiden Stellen, wonach 75 Seelen nach Aegypten gekommen wären (vie auch A.G. 7, 14 wiedeholt wird), beruhen auf einem alten Zusase hinter Gn. 45, 20, dessen Inhalt 1 Chr. 7, 14-20 wiedererscheint, der aber hier nicht ursprünglich zu seyn braucht. Auch haben die LXX in der Stelle Deut. 10, 22 bei der Zahl 70 keine Abweichung.

einzelnen Personen darin welche zur Zeit als Jaqob nach Aegypten zog in Kanäan gelebt baben hönnten: so zählte er deren nach den Geschlechtsverzeichnissen 65 Söhne Enkel und Urenkel Jaqobs, und fügte diesen Jaqob selbst und den schon in Aegypten lebenden Josef mit seinen 2 Söhnen binzu; woraus sich wieder die Zahl 70 aher auf etwas andere Weise ergibt 1). So offenbar ist dass die Zahl 70 oder 72 hier auf einer uralten Erinnerung beruhet, welche weit über alle die jeszigen Erzählungen hinaufreicht.

3. Das Jahvethum änderte bei seiner Entstebung diese ältern Volksordaungen sehr wenig: es stellte von den uralten Einrichtungen und Gewobnheiten wobl nur wieder her was während der lezten Zeit des Druckes in Aegypten aufgelüst war. Aber es belebt sogleich die alten Einrichtungen mit seinem eigenbümlichen höbern Geiste, und erneuerte sie dadurch mehr als durch plüzliche und äusserliche Veränderungen bitte geschehen können.

Tritt die Gemeine zu einer feierlichen Beratbung und Beschlussnahme zusammen, so ist da die Versammlung des Volkes Gottes ?): diese fand gewöhnlich dem grossen Heiligthume des Volkes so nahe als möglich statt ?); und die höbere Bestimmung zu welcher überbaupt las Volk im Jahrethume berufen ist (S. 237 ff.), soll sich zu keiner Zeit so erfüllen wie in einem solchen feierlichen Augenhlicke. Auch war dies nicht immer eine eitle Hoffung: auch bei schon entbranntem Kriege fühlte die zusammentretende Gemeine, besonders wenn ein Mann Gottes wie Mose oder Samuel in ihr den ächten Muth entslammte, wohl plözlich von einem gewaltigeren Zuge ihres Gottes sich ergriffen und stürzte sich somit unwidersteiblichen Siege auf den Feind <sup>5</sup>).

nämlich er lässt zwar Gn. 46, 15 die Zahl 35 stehen, sählt aber nur 33 Namen auf. Auch die LXX haben hierin keine Abweichung; und wir sehen bisjett keine Ursache in der Zahl 35 eine irrthümliche Lesart zu finden.
 Richt 20, 2.

<sup>3)</sup> nach Num. 27, 2. Jer. 31, 15.

<sup>4)</sup> wie 1 Sam. 7, 7-11 vgl. Ps. 20.

Vorzüglich aher trifft das bei den zusammentretenden Aeltesten ein. Die welche schon durch ihre Stellung und ihr Amt, wenn sie wirken, den reinen göttlichen Wahrheiten und Kräften näher als andre gerückt werden, müssen ihnen auch inderthat erkennend und wirkend näher kommen und dadurch eine ihnen selhst früher unbekannte Erkenntniss und Thatkraft empfangen, wenn sie nicht von ihnen gerade weil sie ihnen näher als andre gekommen sind bälder und unrettharer als andre vernichtet werden wollen. Doch ienes ist möglich, wird im Jahvethume als das zu erwartende vorausgesezt, ist durch seine Geschichte an grossen Beispielen hereits bestätigt. Und so erzählt das sehr alte B. der Bündnisse, wie die Siehenzig bei der Gesezgebung mit Mose und Ahron höher auf den heil. Berg hinaufstiegen und wie sie dort in die reinste höchste Herrlichkeit ihre Blicke tauchten. is mit dem Höchsten in innigster Vertrautheit das gemeinsame Bundesmahl feierten und doch von der gefährlichsten Nähe des Unnahharen nicht verlezt wurden, sahen und schmeckten was kein Sterblicher sonst erfährt und wie neue Menschen erleuchtet und gestärkt zum übrigen Volke zurückkehrten 1). So wie diese mögen alle die Aeltesten der ächten Gemeine sevn! - Noch tiefer fasst diese Wahrheit der dritte Erzähler der Urgeschichte auf 2). Ihm schien die ganze Einrichtung der Siebenzig erst durch Mose und zwar in etwas späterer Zeit gestiftet; denn er fasste sie rein in ihrer höhern Bestimmung und Würde als Männer desselben Geistes auf der am stärksten und ungetheiltesten auf Mose selbst geruhet; und in solcher Vollendung und Herrlichkeit konnte freilich diese kleinere Rathsversammlung erst seit Mose und nach der Gesezgehung entstanden gedacht werden. So erzählt er, in einem Augenblicke wo Mose die Bürde der Alleinherrschaft zu schmerzlich empfunden und deshalh um Hülfe zu Jahve geschrieen habe, sei ihm von diesem befohlen 70 Aelteste auszuwählen und rings um das Heiligthum zu stellen: während

Ex. 24, 1 f. 9-11; die ganze Erzählung über die Bundesopfer zu vgl. mit Gn. 51, 44-54.
 Num. 11, 10-50,

sie nun hier, dem Heiligsten näher stehend als das übrige Volk, die Wunder des Wechselgespräches des wahren Propheten mit dem wahren Gotte vernahmen, sei urplözlich auch ihr Herz und Mund davon ergriffen, vom Geiste Mose's sei auch ihnen mitgetheilt, und sie hätten nun selbst wie Propheten unübertrefflich 1) geredet, seien also vondaan ganz fähig gewesen mit Mose zu berathen und ihm zu helfen. Doch es ist alsweun diese Auffassung des schwer zu beschreibenden selbst gefühlt habe wie leicht sie so missverstanden werden könne alsob nur die Nähe des äusseren Heiligthumes den inneren Umschwung im Sinnen und Reden bervorbringen könne. Darum stellt sich denn in ihr die höhere Wahrheit des Jahvethumes sogleich wieder durch den schönen Zusaz her: zwei dieser erwählten Männer, Eldad und Mädad 2), seien zwar zufällig weit vom Heiligthume im Lager unter dem übrigen Volke zurückgeblieben, aber auch sie hätten plözlich wie Propheten sich gezeigt; und als man Mose'n ihren Geist zu dämpfen aufgefordert, habe er vielmehr gewünscht dass doch alle Menschen ohne Unterschied des Standes gleich unmittelbar und stark von Jahve's Geiste getrieben werden möchten! So fasse denn niemand gegen höhere Geistesgaben wo sie sich finden mögen Neid, aber keiner in dem sie sich regen glaube auch allein durch seine bevorzugte Stellung sie besizen zu müssen!

# 2) Die Aufseher und Richter des Volkes.

Zum Beaufsichtigen und Richten des Volkes (denn diese beiden Geschäfte waren damals noch wenig getrennt) reichten in den ältesten Zeiten sicher jene Aeltesten hin <sup>3</sup>); und

<sup>1)</sup> dieser Begriff des ut non plus ultra liegt in dem Verbal-Zusaze און nach einem vorigen Verbum; ganz ebenso Deut. 5, 19.

<sup>2)</sup> wessen Ursprunges diese 2 M\u00e4nner waren, wird hier nicht erw\u00e4hnt: allein wir wissen dass sie Aelteste waren, und ein Stammesfürst von Benjamin f\u00fchrt Num. 34, 21 im B. der Urspp. den dem Namen Eil\u00e4d entsprechenden Eil\u00e4dd.

 <sup>7)</sup> vgl. wie im B. Urspp. Num. 25, 4 f. der Name »Häuptling« mit dem »Richter« wechselt. Dass Dichter diese zwei Namen wechseln lassen, versteht sich ohnehin.

einen gewissen Antheil am Richten behielten sie auch später stets 1). Zum Vertreter der Schwächern gegen jede Unbildligkeit eignet sich dazu jeder geborne P\vec{Virste innerhalbseines Geschlechtes oder Stammes vonsellst: allein dazu wurde das ganze Volksleben hald zu bunt, sodass der Schwächere seinen Patron suchte wo er ihn fand 3).

Nachdem die älteste Volksverfassung in Aegypten zertrümmert war, finden wir Aufseher oder Vögte über das Volk gesezt, welche seine Frohnarbeiten beaufsichtigten zugleich aber gewiss auch als Unterrichter handelten: sie waren Hehräischer Abstammung, standen aber unter Aegyptischen Obervögten den sog. Drängern 3); ihr Name Shôter, etwa sovielals Ordner bedeutend 4), erhält sich auch in den späteren Jahrhunderten in einem ähnlichen Sinne wenigstens bei gewissen Schriftstellern (wie es scheint vorzüglich des Zehnstämmereiches). Hieraus erklärt sich wie in den allerersten Zeiten nach dem Auszuge aus Aegypten Mose als Prophet zugleich der einzige Richter des ganzen Volkes war: die Shôter waren als Aegyptische Beamte jezt ohne Amt, die Aeltesten hatten längst keine ständige richterliche Gewalt mehr, und der neue grosse Prophet besass alles Vertrauen des Volkes.

Wir besizen noch die so treuherzig lautende Erzählung aus einer sehr alten Schrift, wie diese Last Mose'n bald unerträglich geworden und er auf Jethro's Rah Richter über Zehn Funfzig Hunderte und Tausende bestellt, welche die Streitigkeiten stuferweise schlichten und nur die ihnen zu schwierigen Fälle ihm selbst zur Entscheidung vorlegen sollten 9. So ächtgeschichtlich diese Erzählung indessen ist, so wird sie uns doch leicht unverständlich wenn wir dabei an Richter unserer Art denken: soviele Richter und in sövielen

<sup>1)</sup> vgl. 1 Kön. 21, 8 ff. Jer. 26, 16-19.

<sup>2)</sup> vgl. Jer. 26, 24. 40, 10 u. Bd. II. S. 533.

<sup>3)</sup> die Beschreibung des dritten Erzählers Ex. 5, 6 - 23 ist sehr klar.

<sup>4)</sup> שטר verwandt mit קרף ist eigentlich reiben, daber ordnen.

<sup>5)</sup> Ex. 18, 15-26.

Abstufungen scheinen doch kaum nothwendig zu seyn! Aber das Richten umfasste zu jenen Zeiten im weiteren Sinne auch die ganze Aufsicht über die Ordnung; und nicht selten werden jene Shoter d. i. Aufseher den Shofet d. i. Richtern als fast gleichbedeutend beigesellt, wohl nur mit dem Unterschiede dass dann der Aufseher den geringeren Richter bedeuten soll 1). Und zweitens ist zu bedenken dass das Volk damals immer zugleich wie ein streitendes Heer war, also ächt kriegerisch geordnet wurde, auch während der schönsten Zeit seiner Herrschaft diese kriegerische Gliederung beibehielt; sodass die Aufseher für gewöhnliche Zeiten sicher auch im Heerzuge und Kriege die Anführer ihrer Untergebenen waren. Dann aber waren der Aufseher nicht zuviele. Der Aeltesten gab es dagegen, wenn die S. 254 erklärte Annahme richtig ist, viel zu wenige als dass man aus ihnen allein diese Aufseher nehmen konnte.

Gerade in dieser Anwendung auf das kriegerische Heer sidese alten Aemter der Obersten über 10, 50, 100 und 1000 noch in den königlichen Zeiten immer beibehalten, wie wir aus manchen Zeichen klar erkennen <sup>3</sup>).

### Der Fürst des Volkes.

Doch diese kriegerische Heeresordnung stiess sicher zur Zeit ihrer Entstehung jene uralte Stammes- und Aeltesten-Verfassung nicht um, durchkreuzte sie auch nichteinmal, sondern vollzog sich innerhalb jedes besondern Vaterhauses Ge-

<sup>1)</sup> wie Deut. 16, 18-20; während man au Deut. 20, 5-9 sich dass ein Suder zunücht um die einzelne Aufsicht über alle Angelegenheitea seiner Untergebenen führte. Wo die Suder den Aeltesten beigesellt werden (wie Num. 11, 16 und oft bei dem Deuteronomiker), da soll er sietüber keine so hohe Würde wie diese bedeuten. In dem höhera Sinne von Fürst oder Richter sofern der Begriff dieses mit dem des Fürsten zussammenfällt, kommt Suder nie von für der der Fürsten zusmenfällt, dommt Suder nie von für der der Fürsten zusmenfällt, dommt Suder nie von.

<sup>2)</sup> ein decurio kommt zufällig nicht weiter einzeln vor (Deut. 1, 15 ist blosse Wiederholung); ein Oberst (¬ty) über Fünfzig kommt vor Jes. 3, 5. 1. Sam. 8, 12. 2 Rön. 1, 9–14; oft werden Oberste über Hundert (enturiones) und Tausend genannt. Vgl. auch Riicht. 20, 10.

schlechtes Stammes. Das zähe Aneianaderlieben der Angehörigen jedes Vaterhauses Geschlechtes und Stammes, die leichte Trennung der grossen Volksglieder, das Widereinanderstreben der durch irgendetwas michtigeren Stämme oder Geschlechter blieb ach wie vor bestehen. Trat die Gemeine mit ihrer Machfülle zusammen, so konnte ihr freilich das hehre Bild Israels oder auch Isaaq's oder Abrahams als ihres gemeinsamen Ursters und als Mahnung zur Einheit und Einträchtigkeit vorschweben: doch schon dass man diese 3 Urväter gewöhnlich zusammenfastet, gab nicht bestimmt gemug den Begriff der Einheit. Die Siebenzig aber, auch wenn sie sassen, konnten wenigstens für die Ausführung der Beschlüsse keine strenge Einheit herstellen. Und die strenge äussere Einheit der Herrschaft in der Hand eines alle Machtfülle haltenden Fürsten oder Königs Stürchtete man.

Es ist nicht zu läugnen dass diese Vollstverfassung in der alles entscheidenden Zeit Mose's der neuen Bildung der Gottherrschaft sehr zuhülfe kam. Allerdings ging diese aus noch ganz andern und weit gewaltigeren Ursachen hervor: aber ebenso klar ist dass die Einführung der Herrschaft Jahre's allein viel schwieriger gewesen wäre wenn bereits ein einzelnes Haus oder Geschlecht mit hergebrachten Ansprüchen auf königliche Macht und äusserlich strengere Volkseinheit bestanden hätte.

Die lebendige Wunderkraft einer bisdahin nieerfahrenen wahren Religion brachte nun dies Volk zumerstenmale unter die Herrschaft einer grossen ewigen Wahrheit; einmal fühlte es in dieser alle niedern Bestrebungen und allen Hader seins vorigen Lebens verniechte, einmal sich in ihr wunderbar erneuet gestärkt und mit ewiger Hoffaung erfüllt. Dies ist der anvertilgbare Keim eines neuen Lebens und alsoauch einer neuen Eineit, einer neuen Gemeine und eines neuen Reiches welches wie verschieden sich seine ferneren Schicksale gestalten mögen doch nur mit seiner eigene Vollendung aufhören kann. Zu Mose's Zeit beugten sich alle Theile des Volkes zumerstennale unter ein Reich d. i. unter die strenge Einheit des Volkslebens wie diese gehalten wird von einem

über allen stehenden höhern Willen, gegen welchen kein einzelner und keine Besonderheit einen die Einheit aufhehenden
Eigenwillen hehaupten darf. Nur éin Haupt, éinen König
empfing es durch jenen Bundesvertrag, nur éinem wollten
alle gehorchen: dieser eine war der ewige unsichtbare, aber
chen wegen dieser Unsinnlichkeit von den einzelnen Menschen
nicht immer hegriffene und leicht wieder vergessene wahre
Gott.

Darum blieh denn in jener Zeit der hegcisterten frischen Erkenntniss des wahren Gottes und der Wonne ihm allein unterthan zu sevn die ältere Volksverfassung im ührigen wesentlich unverändert. Die Stämme traten wieder in aller Selbständigkeit auf: und vieles mochte sich wiederherstellen was in Aegypten längere Zeit unterdrückt war. Jeder Stamm bildet in allen reinvolksthümlichen Verhältnissen eine Einheit für sich, hat sein hesonderes Heer und seine Fahne 1), seinen aus ihm stammenden Fürsten als Anführer im Zuge 2) und als Vertreter nachaussen; alle diese 12 Stammesfürsten vertreten hei allgemeinen Angelegenheiten sowie bei feierlichen Veranlassungen das ganze Volk 3). Sind von reichswegen Gesandte zu schicken, allgemeine Geschäfte zu hesorgen, so werden aus der nach S. 254 verständlichen weitern Zahl von Fürsten 12 je nach den Stämmen dazu ausgewählt 4). Für hesonders dringende Fälle z. B. für einen nothwendig zu führenden Krieg kann aus der Mitte der Edlen ein Volksführer aufgestellt werden, wie Josúa von Mosc unter Zustimmung der Gemeine, wie Jistha von den Aeltesten Gilead's auf Bedingungen 6) zum Führer aufgestellt wurde: aher dessen Macht geht eigentlich mit der Vollendung seines Werkes zu Ende, wiewohl darüber kein hesonderes Gesez vorlag.

Das Javethum hatte also gegen die Herrschaft eines Volks-

<sup>1)</sup> Num. 2, 2. 2) Num. 1, 4-16. 2, 1 ff.

<sup>3)</sup> Num. 1, 40-44. 7, 2 ff.

<sup>4)</sup> Num. 15, 2 ff. 54, 16-29. Jos. 22, 15 ff. Aehnlich besteht das Volks-Denkmahl aus 12 Säulen, Bd. II. S. 262 ut.

<sup>5)</sup> Richt. 11, 5-11.

führers, sei er ein einzelner Stammesfürst oder ein allgemeiner anerkannter Fürst, eigentlich nichts einzuwenden: vielmehr befiehlt ein altes Gesez einem solchen Fürsten ebensowenig zu fluchen wie der geistlichen Obrigkeit ). Allein das entscheidende ist dass es in seiner alten Strenge ihm keine königliche d. i. sich über alles erstreckende ununterbrechbare zwingende Macht beilegte und eine solche Macht einem einzelnen Menschen zu übertragen sich überhaupt fürchtete.

#### 2. Besondre Mächte im Volke. - Das Prophelenthum.

Allein in einem nach seinen alten Ordnungen und Sitten bestehenden Volke können auf ganz neue Weise besondre Mächte entstehen und grosswerden, je wie bei seiner fortschreitenden guten Entwicklung besondre Bedürfnisse des niederen und höheren Lebens bedeutende Fähigkeiten und Kräfte im Volke immer einziger und stärker beschäftigen. Solange ein Volk noch mit Befriedigung der nächsten und allgemeinsten Lebensbedürfnisse sich abgibt, oder bloss an Krieg Eroberung oder Selbstvertheidigung denkt, kann es auch im günstigen Lande besondere Fertigkeiten Künste und Wissenschaften sich wenig ausbilden und zu besondern Mächten in seiner Mitte heranreifen lassen. Sobald aber diesen ein günstiger Raum wird, sammelt jede von ihnen mitten in der grossen Volksgemeinschaft ihre eigne Gemeine (nenne sie sich Zunft Genossenschaft Körperschaft oder sonst wie), zieht ihre Kreise weiter oder enger durch das ganze Volk und wirkt von ihrem eignen Mittelorte aus stärker oder schwächer auf das Ganze; ja manche Körperschaft wirkt aufs mächtigste auf den ganzen grossen Volkskörper ein, gestaltet ihn nach ihrem eignen Leben um, erhält und schüzt ihn vor drohenden Unfäl-

<sup>1)</sup> Er. 22, 27. Hier wie im B. der Urspp. heisst ein Fürst immer wither einem einer kommer volg vol. 1 Ghr. 5, 2. Das Wort בירושא aber muss hier wegen des entsprechenden Volksfürsten die geistliche Obrigheit bedeuten und gerade dies liegt in dem eigenthümlichen Sprechegberauche des B. der Bladnisse.

len, oder gisst ihm das verzehrende Gift ein welches sich auch in ihr allmählig bilden kann.

Gewerhe und Handel mögen unter den Kanáanfern (Phöniken) sehr früh zu solchen eigenthümlich ausgehildeten hohen Mächten im Volkslehen geworden seyn und zu festgeschlossenen Kürperschaften in mannichfaltiger Art den Antrieb gegeben haben. Aher Israel war dazu gerade in den Zeiten wo seine Volkskraft sich am gewaltigsten regte und am tiefsten ausbildete, in den Tagen Mose's Josiu's David's, am wenigsten geschickt; und wiewohl es in andern Zeiten sich solchen Lehensheschäftigungen williger hingab in, so wurde es doch bis in die spätern Zeiten hinah durch die entscheidenden Wechsel und Wendungen seiner Geschichte immer wieder von ihnen ahgezogen. So stark walteten in ihm seit Mose ganz ander Triebe und Mächte vor!

Dagegen war in Israel vonanfangan seitdem es in das helle Licht der Geschichte tritt, das Prophetenthum eine solche hohe Macht welche mitten im grossen Volkskörper sich emporhob und aufs nachdrücklichste und erfolgreichste auf ihn einwirkte, ja welche es erst zu dém Volke einzigen Werthes hildete als welches es in der Weltgeschichte erscheint. Ein Prophet zumal ein schon sonst bewährter, hatte vonselbst das Recht in der Volksversammlung oder sonst öffentlich zu reden: dieses Recht erhielt sich auch in spätern Zeiten beständig, sosehr auch das öffentliche Ansehen der Propheten seit dem 9ten und 8ten Jahrhundert allmählig sinken mochte3). Das alte Gesez sezt dies als sich vonselhst verstehend voraus: erst der Deuteronomiker findet es nöthig theils das Recht des Propheten zu wahren theils aherauch auf den zu seiner Zeit schon hervorgetretenen Misshrauch dieses kostbarsten aber möglicherweise gefährlichsten Vorrechtes die Todesstrafe zu sezen (Bd. III S. 385).



<sup>1)</sup> vgl. ljob 40, 30.

<sup>2)</sup> s. Bd. II. S. 295. 351. Bd III. S. 73 ff.

 <sup>7)</sup> vgl. Amos 5, 10 und äbnliche Stellen. Den Grund der Unantastbarkeit eines wahren Propheten gibt am kürzesten Amos c. 3 und Jer. 15, 16 vgl. 26, 12-15 an.

Allein gerade weil das Prophetenthum in Israel von jeneun alles entscheidenden Anfange an lange Zeiten in der
reinsten Grösse und Vollendung wirhte welche das Alterthum
vor der Vollendung aller Religion ertrug, eignete es sich in
diesem Volle sehr wenig um fusserich als eine blosse Fertigkeit fortgepflanzt odergar erblich zu werden, alsoauch um
aus sich heraus eine Körperschaft oder auchnur eine feste
aussere Werchstätte irgendwo im Volke zu bilden; und wenn
es bisweilen im langen Laufe dieser Geschichte sich dahrin
neigte also eine Art heidnisches Prophetenthum zu werden
drohete, ward es doch bald genug immer wieder auf den ihm
hier vorgezeichneten rechten Weg zurückgeführt und bildete
sich dadurch nur immer lautvere nach seinem eigenthümlichsten und wahrsten Wesen aus: denn dies erträgt nicht eine
solche äussere Fortpflanzung und Vererbung.

Deshalb ist auch über die aussere Erscheinung oder Rleidung der Propheten nicht viel zu sagen: all ihr Aeusseres blich sehr einfach. Samiel trug als Prophet einen Oberrock wie etwa die Priester ibn trugen 1), war aber auch selbst geborner Levit. Der grobe Mantel welcher bei den späteren Propheten nebst sonstigem einfachsten Anzuge zur Sitte wurde, scheint zuerst durch Elija zu dieser Ehre gekommen zu seyn 7).

Aebalich konnte das Prophetentbum Israel's seinem innersten Triebe nach keine äussern Mittel zuhülfe nebmen,
deren Anwendung das ächte Kennzeichen beidnischer Orakel
ist: oder, wenn bei der Sehnsucht des ganzen höhern Alterthumes nach Orakeln und der ungemeinen Schwierigkeit ein
richtiges zu empfangen doch noch einige Spuren von solchen
die ganze alte Welt erfüllenden äussern Orakelhüffen in Israel sich zeigten, so konnten sie sich wenigstens auf die Dauer
nicht halten, bis auch die lezten Trübungen des alten Orakelwesens sich in Israel verloren und nichts als die Glut des
reinsten Feuers auf diesem Gottesheerde zurüchblieb. Strenggenommen war es nur das heil. Loos welches das ältest Jah-

<sup>1) 1</sup> Sam. 15, 27. 28, 14. 2) s. Bd. III. S. 203 und Zach. 13, 4.

vethum in dem unten zu besprechenden Orakel des Hohenpriesters nicht verwarf; doch wird in Darstellungen heiliger Wahrheiten auch auf das Schlafen am heiligen Orte um im Traume Orakel zu erwarten 1) sowie auf das Befragen des Willens der Gottheit durch am heil. Orte aufgelegte Stäbe?) só deutlich angespielt dass man nicht verkennen kann wie diese Arten von Orakelsuchen wenigstens in ältern Zeiten hieundda mit der herrschenden Religion in engere Verbindung gesezt wurden. Es scheint dass gerade diese drei Mittel Orakel zu suchen die bei dem Volke Israel vor Mose am meisten gewöhnlichen waren, sodass sie ebenso wie die alten Hausgötter S. 231 f. auch nach Mose noch längere Zeit in Ansehen blieben. Das Todtenbeschwören 3) dagegen sowie alle die übrigen sinnlichen Künste der Gottheit Antworten zu entlocken waren streng verboten, und drangen nur von fremden Religionen her zuzeiten in die Gemeine ein (vgl. oben S. 15 nt.).

### Das Priesterthum und das Volk.

# 1) ihr allgemeines Verhältniss zu einander.

1. Aber die grossen Wahrheiten und Kr
äfte welche das Prophetenthum vonanfangan und damals am stärksten im Volke gr
ündette, suchten in ihm f
ähige Werelzeuge zu ihrer ungeminderten Erhaltung und best
ändigen Fortpflanzung von Geschlecht zu Geschlecht. Hieraun bildette sich in der Jugendzeit der Gemeine J
ähve

j
ähr

j

<sup>1)</sup> die incubatio, s. Bd. I. S. 379. Bd. II. S. 500. Als eine Judäische Sitte überhaupt führt dies gar irrthümlich Strabon an, Geogr. 16, 2, 35.

<sup>2)</sup> eine Art égédouvrie; beweisend dafür ist nicht Hos. 4.12, wohl aber die gante Darstellung Rum. 17, 47 ff. Man legte danach versehiedene grüne Stibe vor dem heil. Orte nieder und achtete anderen Tags darauf welcher in der Nacht am besten geblüchet habe: die Person welche er bedeutete galt dann als von Gott beglückt.

<sup>3)</sup> welches sogar noch heute in einer Höhle des Moria getrieben wird, s. Bartlett's walks about Jerusalem p. 167 f.

Levi und damit eine neue Körpersehaft mitten im Volke, welehe weil sie das Heiligste und Höchste was im Volke erwacht war zu hüten empfing, mit der wunderbarsten Macht sieh immer tiefer in das ganze Volksleben verzweigte und es mehr als einmal ganz zu beherrschen und in sieh aufzunehmen schien, unter allen Wechseln und Zerstörungen der Zeit sich nie wieder ganz verlor, vielmehr mit dem Kerne des Volkes selbst immer veriungt und neugestaltet bis zum Ende dieser ganzen Geschichte fortdauerte, als wäre es Israel im kleinen und als könnte das Volk garnichtmehr ohne es bestehen und leben. So sucht sieh in eine festere Gestalt zu verdiehten was seinem ursprüngliehen Wesen nach zu fein und geistig, zusehr freie Regung éines grossen Geistes ist; und kann es sieh noehnieht leicht anders erhalten, so ist gut dass es sieh vorläufig (wäre es auch viele Jahrhunderte durch) in einer solehen starreren Gestalt und im engern Kreise erhalte.

Allerdings war das Priesterdum längst ehe es ein Erbtheil des Stammes Levi wurde, im Volke Israel bekannt, sowie es mit dem Daseyn jeder auch unvollkommnern Religion
gegeben ist wenn diese Opfer und andre einmal feststehende
heilige Gebrüche verlangt denn diese gehörig zu vollziehen
fühlt sich nicht jeder gleich fähig und ist nicht jeder gleich
würdig. Wir sahen nun S. 22 ff., wie überaus frühzeitig und
wie gewiss längst vor Mose Opfer im Volke Israel gebrüuchlich waren: sehon daraus folgt dass es bereits vor den Leviten Priester hatte. Damit stimmt überein dass ausser vielen
andern Wörtern aus dem Opfergebiete auch das für Priester
selbst (köhen) uralt und längst vor Mose üblich gewesen seyn
must, weil es im Hebrüschen ganz einzeln dasteht und sich
seiner Urbedeutung nach kaum noch erklären lässt <sup>1</sup>). Aber

<sup>4)</sup> wir würden innerhalb des Hebräichen selbst gans ohne siehern Anhalt zur Erklärung des Urninnes von βτβ sern, wenn sieh das Zeitwort nicht einmal dichterisch B. Jes. 61, 40 in der Bedeutung r\u00e4stan, daber r. B. einen Schmuck autegen erhalten h\u00e4tie; der Priester ward danach vom Zurichten (γγπ) des Opters genannt, vie eξειν vom Optern gebraucht wird; und damat stimmt die Bedeutung eines Besoroptern gebraucht wird; und damat stimmt die Bedeutung eines Besor-

wie in jenen Zeiten vor Mose das Einzelleben jedes besondern Hauses üherhaupt noch am stärksten vorhertrechte: so hatte damals jedes Haus gern seinen eignen Priester, und der Vater wählte dazu gern einen seiner Sölme aus der dazu hesonders geschickt schien; jüngere unschuligte Knaben scheint man für die tauglichsten gehalten zu hahen!). So war das Verhältniss noch während der ersten Zeit des Wirhens Moses 3); ja zerstreut wohl noch ein halbes Jahrhundert nach Mose?). Aher dieses alte Priesterthum musste einem bessern weichen.

Einmal brachte die neue höhere Religion einen gauzen Kreis neuer ausscrordentlich hoher Wahrheiten Anschauungen Bestrehungen und Gehote, welche sich allmählig in einer Menge entsprechender Bräuche und Sitten ausprägten. So einfach die Grundwahrheiten des Jahrethunes waren, ehemso mächtig suchten sie bald alle Einzelnheiten des Volkslchens zu ergreifen und umzabilden, und ebenso harältig stemnten sie sich, wo sie nicht alsbald durchdringen und aus den von ihnen durchdrungenen Stoffen verklärt hervorleuchten konnten, wenigstens vorläufig sich verstarrend und verdunkelnd gegen ihre Zerstörung; denn dås ist üherhaupt das Wesen und Lehen der einfachen Wahrheiten dass sie, wo sie einmal ins Lehen getreten sind, so mächtig alles durchdringen mal ins Lehen getreten sind, so mächtig alles durchdringen

gers, Geschäftsführers überein die das Wort nach dem Qimits unter einigen Arabischen Stämmen haben mochte. Die Bedeutung weisungen hat das Wort im Arabischen sicher erst von einer alten Art Prietrwelche vermöge der Opferschau auch als Weissager galten. Dass das Wort im Hebräischen seiner strengern Redeutung nach nur den Altmet dienst besterbeit, ergibt sich auch noch besonders aus Num. 18, 4—7.

vgl. ""yz Ex. 23, 5 mit "yz kicht. 17, 7-15. 18, 5. Eine shnliche aber heidnisch gef\(\text{arbe}\) Sitte beschreibt Pausanias' Peri\(\text{e}\).
 21 und noch im benitgen Heidenthume sofern es aus jenen Urzeiten abstammt, findet sich im hintersten Asien \(\text{shnliches}\), vgl. Ausland 1847 5. 656.

<sup>2)</sup> nach der alten Stelle Ex. 24, 5: wo nur beiläufig, aber höchst bestimmt davon die Rede ist. 3) nach Richt 17, 5.

und só fest im Widerstande sind. Wir hahen nun ohen imeinzelnen gesehen wie tiefe Wahrheiten und wieviele ihnen
entsprechende neue Einrichtungen und Sitten in der Gemeine
gegründet wurden; und wir können nun hegreifen dass um
sit teuz zu hewahren und stets geschicht anzuwenden eine
ganz neue Priesterschaft entstehen musste. Derselbe Ephraimäer welcher anfangs nach der ältern Sitte einen seiner Söhne
zum Hauspriester geweihet hatte, nahu doch sobalde rhonute
lieber einen Leviten zu seinem »Vater und Priesters an f).
Zweiten lieter sin der Kraft und Priesters an f).

wahren Religion dass sie sich mit möglichster Gleichmässigkeit über alle die einzelnen Menschen Geschlechter oderauch Stämme und Völker zu erstrecken auche welche ihre Wahrheit anerkannt haben; dass sich also durch ihr Bestehen und Wirken eine höhere geistige Einheit und Eintracht da gestalte wo früher die entgegengeseztesten Irrthümer und verworrensten Bestrehungen ungestört herrschen konnten. Das Jahvethum richtete zumerstenmale das Volk Israel auf ein hohes Ziel hin und einigte es durch ewig erspriessliche unvergängliche Wahrheiten: nachdem also das gauze Volk éinmal in ihm sein Heil zu finden geloht, éinmal den Bund mit Jahve geschlossen hatte, musste das Jahvethum den stärksten Trieh fühlen alle Glieder dieses Volkes auch für die Dauer an sich zu hinden, nie wieder irgendwo etwas ihm widerstrehendes zu dulden und die Ueherhleihsel oderauch neuern Eingriffe des Heidenthumes überall zu tilgen: wie dies ohen S. 227 ff. weiter beschriehen ist. Aher damit das Jahvethum diese beilsame Herrschaft auf die Dauer ühen konnte, musste es zu seinen Werkzeugen ganz andre Priester erhalten als jene alten welche nach jedem einzelnen Hause wechseln konnten und nie die Fähigkeit hesassen ein grösseres Volk nach höhern Wahrheiten üherall gleichmässig zu leiten.

Drittens hat jede höhere Religion, wenn sie so fortwährend im weiten Gebiete ihrer Herrschaft ihre Wahrheiten und ihre Einrichtungen schüzen will, mit unendlich vielen An-

<sup>1)</sup> Richt, 17, 7-13.

sprüchen Irrthümern und Gefahren zu kämpfen von denen auf der Stife niederer Religionen kaum eine Spur erscheint. Auch in Israel keinten hald nach der Zeit der ersten reinen Begeisterung genug solcher unerwarteter Kämpfe um Fortbestehen und Entwickelung der einmal gegründeten wahren Religion '): eine desto kräftigere innig zusammenhangende und entschiedene Priesterschaft musste sich also jezt in ihm bilden.

2. So hat sich dennauch in ihm seit Mose eine an Erleuchtung Herrscherweisheit und Entschiedenheit ganz neue Priesterschaft gehildet<sup>3</sup>), welche die frühere sicher ebenso weit übertraf als das Jahvethum die frühere Religion, und welche troz mancher gefährlicher Lässigkeiten und Irrthümer in welche sie im Laufe der Jahrhunderte verfiel doch jede andre des Alterthums weit hinter sich lässt.

Es ist also auch nicht auffallend dass diese Priesterschaft in der Zeit ihrer Entstehung sich aus einer ganz neuen Menschenart als ihrem gefügigen Stoffe hildete, und dass die Ueberbleihsel des frühern Priesterwesens sich in den nächsten Jahrzehenden nach Mose und Josúa im öffentlichen Volksleben bald ganz verloren, während nur im Sonderlehen einzelner Häuser sich die S. 272 f. erwähnten Spuren davon etwas länger erhielten. Neue Menschen mussten zur Zeit Mose's seine nächsten Gehülfen zum Erhalten des einmal von ihm gegründeten und vom ganzen Volke gehilligten Bessern werden: das ist gewiss. Dass diese neuen Menschen aher gerade nur aus dem Stamme Levi kamen und das ganze Priesterthum sich hald aufs engste an ihn knüpfte, ist zulezt eine Folge des ohen S. 249 ff. heschriehenen alten Stämmelehens, wonach ein einzelner Stamm unter der Leitung eines Führers aus seiner Mitte im festen Aneinanderhalten seiner Geschlechter und Häuser am fähigsten war alle seine Kräfte festvereint auf ein einzelnes aber hesonders wichtiges Bedürfniss im Volke zu richten3); und dass das Priesterthum sich

<sup>1)</sup> vgl. Bd. II. S. 172 ff.

<sup>2)</sup> die schönste Beschreibung der ursprünglichen Vorzüge Levi's als Priesterstammes findet sich Mal. 2, 4-7.

<sup>3)</sup> s. weiter darüber Bd. II. S. 130 ff.

in dem Stamme Mose's bald erblich festsezte und von ihm unzertrennlich schien, ist zugleich eine Folge des Zusammenfallens der glücklichen Festsezung aller Dinge Israels unter Josúa mit der grossen Anstrengung und hohen Achtung dieses Stammes in iener Zeit. Erblichkeit der Lehensbeschäftigung schleicht sich überall leicht ein wo das alte Geschlechts- und Stammeslehen noch vorherrscht und die hesondern Wissenschaften Künste und Fähigkeiten sich auch deswegen noch in engern Kreisen erhalten; das Alterthum hegann mit ihr und konnte solange nicht ohne sie fertig werden als die Künste und Wissenschaften nochnicht sich zu solcher Höhe emporgearheitet hatten dass der einzelne ibnen genügende Mann mehr galt als Ahkunft und Zunft. Es war schon viel dass das Jahvethum in so früher Zeit das Prophetenthum von allen solchen Schranken befreiete (S. 270 f.): hei dem Priesterthume welches ununterbrochene Fortdauer im Reiche und stete Arheit im Volke verlangt, ja dessen ganzes Wesen auf das Erhalten der bestehenden Religion gerichtet ist, konnte es ohne Erhlichkeit nochnicht zurechtkommen. Doch ist dahei zu hemerken dass die priesterliche Ahgeschlossenheit des Stammes Levi in den frühern Jahrhunderten keineswegs sogross war dass sie nicht an den äussersten Enden hätte etwas durchbrochen werden können. Die Söhne David's, erzählt ein altes Geschichtswerk 1) ganz kurz also für seine Zeit deutlich genug, waren Priester: nämlich bloss der Würde und hei feierlicher Versammlung alsoauch der Kleidung 2) nach; welches aher sicher bei Saul's Söhnen nochnicht der Fall war und daher als etwas neues hei David's Söhnen erwähnt wird. Damit stimmt üherein dass die Könige David und Salômo selhst hei den feierlichsten Veranlassungen als Priester handeln und als solche geehrt werden 3): während erst die spä-

<sup>1) 2</sup> Sam, 8, 18. Wenn der Chroniker I. 18, 17 für Priester sest die nächsten (an Rang) nach Davida: so gibt er zwar damit heime unpassende Erklärung, da der Priester die nächste Würde nach dem Könige haben mochte, doch vermeidet er sichtbar absichtlich den Namen Priester von uicht priesterlich geborens zu gebrauchen.

<sup>2)</sup> wie David 2 Sam. 6, 14. 3) s. Bd. II, S. 673, Bd, III, S. 55 f.

teren Könige Juda's soviel uns belannt nirgends so handeln ). Ausserdem ist wahrscheinlich dass in frühern Zeiten bisweilen auch aus andern Stämmen die besten Kunstverständigen in gewisse entferntere Zweige des Stammes Levi aufgenommen wurden?

Aber solche geringe Schwankungen ausgenommen, stand die Erblichkeit des Priesterthumes im Stamme Levi zur Zeit des B. der Urspp. längst unwidersprochen fest. So führt denn dieses Buch das Priesterthum als Erbtheil des besondern Stammes Levi auf eine göttliche Einrichtung und Bestätigung zurück und erklärt demgemäss alles Rechtliche was sich auf Levi bezieht: es war nach den uns bekannten Ouellen das erste Buch welches die Ansicht vom göttlichen Vorzuge dieses Stammes lehrte, aber es lehrt sie sogleich mit solcher Bestimmtheit, dass man merkt wie sie damals wenigstens geschichtlich längst feststand. Und inderthat, wenn schon jeder gute menschliche Beruf in der Gemeine eine göttliche Berechtigung für sich hat, so muss unter allen einzelnen Ständen leicht ammeisten das Priesterthum durch göttliche Einsezung und Ordnung geweihet gedacht werden, weil die höhere Religion sich im Reiche in ihrer ganzen Klarheit sowie in ihrer vollen Wirkung erhalten muss, welches ohne das Daseyn dazu tauglicher und dazu befugter Werkzeuge nicht möglich ist. Und wennauch das Priesterthum nun geschichtlich auf den Stamm Levi beschränkt und als dessen göttliches Erbe gedacht ward, so musste sich innerhalb der alten wahren Religion und in den Schranken des Reiches Jahve's den-

<sup>1)</sup> was die Chronis II. 26, 15—21 (vgl. Bd. III. S. 296) über den durch die Priester vereitlehe Versuch Hönigs Lusia im Tempel mit eigner Hand zu opfern erzählt, kann insofern eine Spur geschiebtlicher Urberbirferung enthalten als Uzzis der letzte mächtigere und kräfligere Hönig Juda's war, welcher also wohl noch einmal auch in Bezug auf den Tempel wie David und Salömo zu handeln unterenbeme honnte. Die Hönigs Juda's nach Josapha stechene allen Effatius auf die Priester Jahve's eingeblist zu haben, bis Uzzis ihn wiederberzustellen versuchte. 2) s. Bd. III. S. 84, Dd. noch stets eine so klare Anschauung von dem ächten Wesen alles einer solchen Religion entsprechenden Priesterthumes erhalten, dass daneben die Beschränkung desselben auf den Stamm Levi nur wie eine untergeordnete Sache erscheint. In diesem Sinne beschreibt das B. der Urspp. in seiner schönen Ausführlichkeit alle die Pflichten wie die Rechte des Priesterthumes: und auch die übrigen Schriften des A. Ba lassen überall wo sie darauf zu reden kommen seine höhere Bestimmung durchleuchten.

#### 2) Umfang und Art der Pflichten des Priesterthumes.

1. Die einzige dauernde Aufgabe für das Priesterthum ist also die: die einmal gegründete wahre Religion in der Gemeine dádurch zu schüzen dass es sie in dem ganzen grossen Volke stets lebendig erhält. Oder um dasselbe mehr mit den Worten des Alterthumes selbst zu sagen: da das wahre Heilige einmal in Israel weilt, so hat das Priesterthum ihm ewig so zu dienen wie die am nächsten stehende Dienerschaft einem Herrn dient der ausser ihr noch viele andre entferntere Diener in seinem weiten Gebiete hat. Das Priesterthum Israels wird erst durch die Gemeine und innerhalb ihrer möglich: sowie die Gemeine Israels erst in dem weiten Heidenthume möglich geworden. Es kann daher keine Pflichten haben die nicht ursprünglich und strenggenommen auch Pflichten der ganzen Gemeine ja jedes einzelnen Gliedes in ihr wären. Der ächte Priester soll vorallem heilig ') rein und fehlerlos sevn; aber das soll eigentlich auch die ganze Gemeine Jahve's (S. 237 ff.), sie welche ohne dies von den Heiden nicht verschieden wäre. Er soll Jahve'n zunächst stehen 2), seinem Heiligsten sich fest und ohne Schwanken unmittelbar nahen, seine Gebote völlig kennen und seine Geschäfte wie der nächste vertraute Diener besorgen: aber auch ganz Israel soll ja dem wahren Gotte ganz nahe, ein Eigen-

<sup>1)</sup> Lev. 21, 6-8 vgl. weiter unten.

<sup>2)</sup> Ex. 19, 22. Num. 16, 9. 18, 2.

thum Jahve's vor allen Völkern, sein Erbe '), sein erstgeborner Sohn seyn'). Er soll ganz Jahve'n gelören, sich ihm allein weihen und weiter kein Erbe d. i. äusseres Gut besizen als ihn'), wegen seiner Vater und Mutter verlassen Bruder und Schwester verläugnen') und für ihn freudig bis zum 70de kämpfen'); aber alles das kann auch von ganz Israel gelten. Die Priesterschaft ist also nur ein Israel in Israel, eine höhere Stufe in derselben Gemeine: und wie Israel sich von den Heiden, so scheidet sich in Israel wieder ein engerer Kreis der zunächst das Heilige ungibt. So stuff sich alles gesunde rüstige Leben ab: und inderthat müssen ja die welche das Heilige für die andern beleben und schützen wollen, es selbst zuvor am reinsten besizen und am kräftigsten verwalten.

Eben darum aber müssen denn diese innern Vorzüge Fähigkeiten und Verdienste erst dasen, bevor sie ihre volle Anerkennung und göttliche Berechtigung empfangen. Wer sein ist, den zeichnet auch änsserlich Jahre als solchen aus; wer heilig und gottgelicht ist, den urviligt er auch vor der Welt seiner Nihet: diese allgemeine Wahrbeit lehrt das B. der Urspp. gerade in Bezug auf den ächten Priester<sup>®</sup>. Und erst als Ahron und sein Sohn und Enkel und als der ganze Stamm Levi in der sehwersten Versuchung am herrlichsten seine reine Ergebenheit und Aufopferung bewährt hatte, erhielt er vom Himmel die wahre Vollmacht zu seinen priesterlichen Aentern "). Umgelehrt bringt auch die sehon erlangte höhere Stufe und Würde ihre grössern Gefabren und furchtbarern Strafen. Die die Würde des Priesterthumes tragen und dem Heilightume nahen, müssen auch alle die Strafen

<sup>1)</sup> Ps. 65, 5; Ex. 49, 5. Ps. 28, 9 und sonst. 2) Ex. 4, 22.

3) Num. 16, 5; besonders Deut. 10, 6-9. 12, 12. 18, 2. Ueber diese Stellen des Deuteronomikers s. noch weiter unten.

<sup>4)</sup> Ex. 32, 27-29. Deut. 33, 9. 5) Ex. 52, 28.

<sup>6)</sup> Num. 16, 5 ft.

Num. 16, 20 — c. 17. 25, 7 – 13 aus den B. der Urspp.; Ex.
 29.

tragen welche der Irrthum in jenem und die leichteste Verlezung dieses bringen; und

> »An den mir nächsten zeige ich mich heilig, und vor dem ganzen Volke herrlich!« 1)

lautet ein uralter Spruch zur Erläuterung wie es möglich war dass Ahron's zwei älteste Söhne vom Altarfeuer sogleich vernichtet wurden als sie ihm mit fremdem Fener naheten?. Nur wenn das Priesterthum von seinem guten Grunde aus ganz so wirkt wie es soll, kann es auf die übrige Gemeine segensvoll wirken: sowie später gelehrt wird dass Israel erst wenn es in sich vollendet sei sich erfolgreich gegen das Heidenthum wenden könne?).

Dies ist der allgemeine Sina des Priesterthumes des Stammes Levi. Er galt dansch als ein bevorzugter heiliger Stamm, in der Mitte zwischen den übrigen Stämmen und Jahven stehend. Aber wenn sein Vorzug und seine Herrschaft anerkaunt, wenn der Muth gepriesen wurde womit er gewiss oft Heiligthum und heilige Sitte auß entschiedenste schüzte: doch galt noch höher die kühne rasche Entschlossenheit womit er den Forstschritt der schlimmsten Vollsplagen mit gläubiger Zuversicht entgegentrat, im ärgsten Toben des innern Streites und der Verblendung des Vollees sich zwischen die übrigen Stämme warf und wie ein himmlischer Vermittler dem Wüthen Einhalt that <sup>4</sup>). Entbrannte um die lautere Wahrheit Streit und galt es die höchsten Erhenntnisse des Jahvethumes zu retten, so stand wohl » ahron mit Moses wider das ganze

<sup>1)</sup> Lev. 10, 5. Die grösste Herrlichkeit (Majestät) bewährt Jahve öffentlich vor dem ganzen Volke eben dadurch dass er an den ihm zunächst stehenden sich am meisten als heilig zeigt, also auch ihre Vergeben am strengsten und augenblicklichsten straft. Vgl. Bd. II. S. 127.

<sup>2)</sup> Lev. 10, 4 ff. Was fremdes Feuer wenigstens in seinem urspringlichen Sinne sei, ist unten bei dem heil. Zelte erklärt: hier steht die Redensart aber sichtbar schon in einem allgemeineren d. i. höberen Sinne. 3) s. die Propheten des A. Bs Bd. 11. S. 404 ff.

<sup>4)</sup> Num. 17, 11-13.

Volk allein, wie der ächte Priester auchwenn das ganze Volk auf die Seite des Irrthumes tritt dennoch und wäre er allein auf der andern Seite stehen bleiben muss: und ward dennoch erhalten und siegte dennoch zulezt. Aber wenn es dann scheinen könnte als verdiente ér allein den Lohn der Treue, und wenn Gott seibst ihn allein erretten und das ganze untreue Volk vernichten zu wollen schien: dann gerade fühlte er ammeisten dass er nichts sei ohne die Gemeine, und bat mitten im Siege für die Behörten 1).

Hier erhebt sich denn inderthat erst die höchste Bedeutung des Priesterthumes im Sinne der ältesten Zeiten. In der heil. Gemeine Jahve's welche strenggenommen ihre ursprüngliche Reinheit immer behaupten sollte, fallen doch beständig soviele Trübungen derselben vor, bemerkt und unbemerkt, gesühnt oder nicht gesühnt: und eben nach dem die ganze Gemeine tragenden Gefühle der Nothwendigkeit strengster Reinheit weilt Jahve's Heiligthum mitten unter unzähligen Unreinheiten seines Volkes und wird selbst immer von ihnen befleckt 2). Zwischen der Heiligkeit Jahve's und dem stets durch Sünden befleckten Zustande der Gemeine ist also eigentlich eine unendlich scheinende Kluft; und alle Opfer und Gaben welche die Glieder der Gemeine bringen, sind nur wie eine Sühne und Schuld von ihnen3), die doch nie ganz getilgt wird. Alle diese Trübungen zu tilgen, die Schuld des Volkes zu tragen 4) und die göttliche Gnade stets wieder herzustellen, ist das lezte Geschäft der Priester: aber wie schwer ist dies richtig zu vollziehen! Hundert Rück- und Vorsichten schrieb das Alterthum dem priesterlichen Geschäfte beim Opfer und sonst vor; eine weitläufige Wissenschaft bildete sich aus um durch Opfer aller Art die rechte Versöhnung

<sup>1)</sup> Num. 16, 20 ff. 17, 9 f. vgl. Ex. 32, 9 ff.

<sup>2)</sup> die Hauptstelle Lev. 16, 16; Num. 15, 31. 19, 13. 20-

nach den merkwürdigen auf den ersten Blick dunkeln Redensarten Ex. 28, 38. Num. 51, 50.

<sup>4)</sup> so erklären sich die seltsamen Redensarten Num. 18, 1 vgl. v. 3. 22 f.; Ex. 28, 38. Lev. 10, 17. Num. 8, 19.

Gottes stets herbeizuführen: und doch half oft alles priesterliche Thun nichts, und brach ein Unglück (ein »Zorn Jahve's«) aus, schrieb man es nur zu oft irgendeinem Fehler der Priester zu. Das gebildete Priesterthum des Stammes Levi sollte und wollte hier vor den Riss treten, indem es gleichsam die ganze Schuld des Volkes stets zu tragen auf sich nahm: so wollte es das Heiligthum verwalten und so es schüzen. Aber eben deshalb bildete sich auch früh die Forderung aus dass kein Fremder d. i. Nichtpriester sich der Bundeslade dem Innern des Heiligthumes und den übrigen heiligen Geräthen unbefugt nahen, keiner sie antasten und ihr Werk stören dürfe; und die Todesstrafe welche das Gesez des B. der Urspp. darauf sezt 1), ist auch nach den Erinnerungen der Geschichtsbücher nicht selten im ersten Eifer ausgeführt2). So wurde die Priesterschaft Levi's zwar ein wichtiges Glied im Zusammenhange des ganzen Reiches, welches dem Volke selbst bald ganz unentbehrlich scheinen musste. Aber durch alles dies vergrösserte sich auch die scharfe Trennung zwischen dem Heiligthume mit Zubehöre und allem übrigen im Lande, dem Priesterthume und dem Volke. Diese scharfe Trennung äusserte sich auf die mannichfachste Weise, besonders aber dárin dass das einmal geweihete Opferfleisch als von andern ausser denen für die es bestimmt war so völlig unberührbar galt dass wer es dennoch berührte dem Banne verfiel 3).

3. Behauptete sich aber diese Priesterschaft übrigens als einzelner Stamm unter den übrigen, so versteht sich dass sie in sich selbst sowie nachaussen in wesentlichen Beziehun-

<sup>1)</sup> Ex. 29, 37. 30, 29; Num. 1, 51. 3, 10. 38. 18, 7.

wenigstens weisen solche Erzählungen wie die Bd. II. S. 428 f.
 f. erwähnten zulezt nur auf die ungemeine Scheu zurück womit man die heil. Lade und ihre Hut betrachtete.

<sup>3)</sup> Lev. 6, 20 (s. oben S. 85). Aber eben daher entstanden solche seltsame Anfragen wie Hag. 2, 12 f.; und die messisnische Hoffaung dass endlich solche Beschränkungen aufgeboben würden Zach. 14, 20 f. vgl. 15, 1.

gen eine solche Gliederung behielt welche nach S. 249 ff. allen Stämmen eigen war. Diese Gliederung musste sich jezt nur nach seiner eigenthümlichen Bestimmung und nach den verschiedenen Hauptbeschäftigungen seines Gesammtamtes neugestalten. Dieser sind aber besonders drei, zugleich verschieden an Würde und Macht: danach zertheilte er sich denn mit dem Priesteramte selbst in drei Stufen: Priester, Unterpriester, Hohepriester. Freilich aber änderte sich Art und Umfang mancher Beschäftigungen dieser Priesterstände im Verlause der Jahrhunderte so ungemein, dass man in spötern Zeiten in den Unterpriestern und oft auch im Hohenpriester kaum noch die Einrichtungen aus Mose's und Josúa's Zeitalter wiedererkennen kann. Wie das ganze Volk sich allmählig in Bildung und Lebensweise unglaublich veränderte, so musste eine gleiche Umgestaltung grosse Theile besonders des Stammes treffen in welchem bald nach der Stiftung der Gemeine sich die geistigsten Kräfte Israels zusammengedrängt hatten. Doch blieb dabei immer unangetastet jene Abstufung des Stammes nach drei erblichen Ständen.

## a) Die eigentlichen Priester.

1. Die löblichen Bestrebungen und Geschäfte der Priester sind, je höher sie ihrer äussern Würde nach stehen, desto weniger unter einzelne bestimmte und gesezlich vorgeschriebene Arten und Zahlen zu bringen: sowie nach den geschichtlichen Stücken A. Bs Ahron und seine Söhne als Priester garvieles äusserst wichtige und segensreiche vollbringen iewie das Bedürfniss des Augenblickes ihr priesterliches Herz zur Thätigkeit für die Gemeine trieb, ohnedass sie dazu durch besondre Vorschriften bewogen wurden. Sieht man jedoch auf das was sich gesezlich als Amtssache bestimmen lässt, so haben die eigentlichen Priester sowohl das sichtbare Heiligthum als auch alles das unsichtbar und doch wahrhast Heilige in Israel zunächst zu schüzen sowohl alsauch wie in steter Lebendigkeit und Reinheit zu erhalten. Ueberall also ist zwar das thätige öffentliche Handeln ihre nächste Aufgabe; und unter diesen ihren Geschäften tritt wiederum das Opfern und die ganze Besorgung des innern Heiligthumes als so wichtig hervor dass es in einer Hauptstelle allein genannt wird 1). Allein schon zu dieser steten thätigen Aufsicht üher alles Heilige gehörte manches andere welches hier der Kürze wegen ausgelassen ist, wie die Aufsicht und Behandlung des Aussazes und der ähnlichen Krankheiten (S. 215 ff.), und ähnliche Geschäfte welche bei uns mehr der Polizei anheimfallen. Namentlich mussten gewisse Priester schon wegen der heil. Feste die Zeitrechnung, wegen der Opfer und der (unten zu bestimmenden) mannichfaltigen Abgaben an das Heiligthum alle Masse und Gewichte in Ordnung halten 2). Hinzukommen zum Handeln musste aber immer als ebenso wichtig und unentbehrlich das Lehren und Reden über alle die vielfachen Gegenstände der priesterlichen Thätigkeit 3), in der versammelten Gemeine wie hei Einzelnen, hei feierlichen oder amtlichen Veranlassungen wie auf Anfragen über zweiselhafte Fälle. Genaue Bekanntschaft mit den Gesezen und Sitten mussten sie demnach ebensowohl haben wie einige nähere Kenntniss der Naturdinge; lezteres umsomehr ie weniger sie noch von Andern besonders untersucht wurden.

Aher gerade diese Pllicht zu lehren und auf Fragen Rede zu stehen führte leicht dähin den Priester auch als Propheten zu betrachten und von ihm Orakel zu suchen. Mose war inderthat beides gewesen, und sein Beispiel schien fortwirken zu können; auch in der ganzen alten Welt klehte das Pro-

<sup>1)</sup> Num. 18, 1-7.

<sup>2)</sup> rgl. über die Masse und Gewichte nach der Sitte der spikeren Zeiten 1 Chr. 25, 29. Andangs eing die Bestimmung der Masse und Gewichte für das ganze Volk wahrscheinlich allein von den Priestern aus: doch muss sie früh, was Handel und Versiehr im Volke betriff, eiere höhern Leitung enfalles seyn, sodass rechtes Mass und Gewicht zu halten mehr als blosse Forderung der Religion erscheint, sowohl in so alten Aussprüchen wie Lev. 19, 55 f. als in apäteren Amos 8, 4. Mikha 6, 10 d.

<sup>5)</sup> Lev. 10, 8-11. Deut. 55, 9 f. Hez. 44, 25 f. Ein Beispiel wie in der Gemeine etwa geredet wurde gibt die Redensart Num. 15, 15: denn hier ist كَرَجَةٍ sicher als Anrede su fassen.

phetenthum meist nur wie ein besonderes Glied am Priesterthume. Zwar war es gerade in Mose mit einer so wunderbaren Kraft und Wirkung hervorgetreten dass es in ihm weit das Priesterthum überragte und gesezlich im Jahvethume vielmehr als eine durchaus selbständige Macht erscheint. Allein weil es in dieser reinen Höhe nicht erblich seyn konnte, und dennoch das Bedürfniss nach Orakel sogar in allen Gegenständen des gemeinen Lebens noch bis in die Zeiten David's herab zu stark war: so musste das Jahvethum es im wirklichen Leben noch lange Zeit hindurch als Anhängsel am Priesterthum ertragen, und dulden was es nochnicht verhindern konnte. Doch beschränkt das B. der Urspp., das einzige welches diese Verhältnisse gesezlich ordnet, das Recht des Orakels einzig auf den Hohenpriester: und bei diesem war es, wie unten weiter erörtert wird, noch am leichtesten erträglich. Im Leben aber ward es bis in David's Zeiten als eine Fähigkeit betrachtet welche leicht jeder gute, zumal junge unschuldige Priester haben konne 1). Ueber das äussere Werkzeug welches er dann um Orakel zu erhalten anwandte, wird unten bei dem Hohenpriester zu reden seyn.

2. Wie diese eigentlichen Priester das Heilige zunächst zu wahren und zu erklären berufen waren, so bildeten sie wiederum im Priesterthume das engere Priesterthum. Folgerichtig dehnt sich also bei ihnen das Wesen der Erblichkeit weiter bisdähin aus dass nur das Vaterhaus Ahron's, d. i. nach 2. 233 nur die von Ahron und seinen Brüdern abstammenden Priester diese Wilrde empfingen; ja auch unter ihnen ward wenigstens gesezlich der Unterschied festgehalten dass nur die Nachkommen Ahron's die Altargeschäfte verrichten, die übrigen Glieder seines Hauses z. B. die Nachkommen Mose's die zum Altardienste gehörigen hell. Gefässe bewahen und ähnliche Nebengeschäfte besorgen sollten <sup>3</sup>). In den gesezloseren

<sup>1)</sup> s. Bd. II S. 466 ff.

<sup>2)</sup> Num. 18, 1-7. Hezeqiel nennt diese Priester »die Söhne Saadoq'se nach 1 Kön. 2.

alten Zeiten wurde auch wohl jeder Priester ohne Unterschied willkührlich von einem einzelnen Hause als voller Priester and Orskelspender, als völser des Hausess angenommen ?; allein das Gesez hat dies nie gebilligt. — Als die zwei Ahronischen Häuser Elezar und Ithamar sich im Laufe der Jahrhunderte stark vermehrt hatten und der prachtvolle Tempel einen weit ausgedehnteren Dienst forderte, theilte nan die berechtigten Altarpriester in 24 Häuser, von denen jedes ein Woche lang den Dienst zu versehen hatte; welche Einrichtung seit Salömo bestehen mochte, und sich bis in die lezten Zeiten dieser Geschichte erhielt ?). Die Nachkommen Elezzar's als des Erstgeborneu Ahron's hatten dabei nochimmer ihren Vorzug: 16 jener Häuser waren von ihnen, 8 von den Nachommen thamar's 3).

Und doch litt die blosse Erbfolge und Erbberechtigung der gebornen Priester bei den einzelnen Männern eine Menge Ausnahmen durch das Wesen des Priesterthumes selbst: so sichtbar galt doch dies immer höher als das zufällige äussere Dasevn des einzelnen Menschen. Dass kein als unsittlich bekannter Mann Priester werden konnte verstand sich sosehr vonselbst dass das Gesez darauf garkeine Rücksicht nahm. Aber weil nach S. 224 anch der menschliche Leib in seiner vollen Reinheit und Gesundheit als etwas heiliges galt, so forderte das Gesez dass sogar der Leib dessen der dem Altare nahe ganz rein und unentstellt sevn müsse 4). Er sollte sich also selbst auf keinerlei Weise das Haupt und Barthaar oder die Haut entstellen: ein Verbot welches die älteste und strengste Gesezgebung nach S. 225 von allen Gliedern der Gemeine forderte, aber weil es allmählig in der sich ausbreitenden grossen Gemeine nichtmehr aufrechterhalten wurde. vom B. der Urspp. wenigstens für diese Priester wie-

<sup>1)</sup> Richt. 17, 7-13. 18, 4-6, 14 ff.

<sup>2) 1</sup> Chr. 24, 1-19. 28, 13. 21. 2 Chr. 5, 11. 8, 14. 25, 8. 51, 2. 16 f. Vgl. Bd. l. S. 411 f. u. Bd. HI. S. 57.

<sup>3) 1</sup> Chr. 24, 4. 4) Lev. 21, 1-9. 16-24.

derholt wird. Ferner durfte er keinen sei es angebornen oder später durch Verlezung oder sonstwie entstandenen Leibesfehler tragen: weder blind noch lahm seyn, weder an der Nase noch am Ohrc verstümmelt 1), weder am Fusse noch an der Hand, weder höckerig noch augentriefend oder auchnur mit einem weissen Flecke im Auge 2), weder mit Kräze noch mit Flechten behaftet oder auchnur einhodig. Die Berührang eines Todten sollte er noch strenger vermeiden als ein gewöhnlicher Mann (S. 209): nur wegen eines seiner nächsten Blutsverwandten, seiner Aeltern Kinder Brüder oder unverheiratheten Schwestern, sonst durchaus wegen keines obwohl entfernter verwandten Menschen sollte er den stärkeren Ausbrüchen der Trauer nachgeben 3). Auch kein durch Hurerei odergar durch öffentliche Unzucht (S. 235) beflecktes, nicht einmal ein von ihrem Manne verstossenes Weib sollte er heirathen 1).

<sup>1)</sup> De της sicher auf die Nasenverstümmelung geht (auch bei Sadia Ler. 21, 18 ist στα für ωτα lesen), to apricht schon der Zusammenhang bei χιτής für σέσεργου der «LXX»; und an der andern Stelle Lev. 22, 25 führt die Zusammenstellung mit τιλής (welches am richtigsten als sam Schwanze verstümmelte aufgefasst wird) und der Zusammenhang der ganzen Rede ebenfalls auf diese Beeleutung. Man muss daher dies της πεί της του με το τρομένου διαθέρου 
<sup>2)</sup> auch bei pg und בְּלְבֵיתְ hann man das richtige schon ziemlich bei den LXX und der Pasch, erhennen; über die Bildung des leztern s. Gr. §. 157 a; das P3 aber ist sicher mit בנים susammenzustellen welches eine Augenbrankheit bedeutet.

<sup>3) 52</sup>m Lev. 21, 4 muss soviel bedeuten als sonst (ausser den v. 20/ 2 f. genannten), eig. hinter de m., weiter; also verwandt mit Alloud der Bedeutung nach zunächst mit dem ätniop, bif d zein anderers. Er gibt sonst keine Weise das Wort zu verstehen.

ähnliche zumtheil noch bestimmtere Vorschriften gibt Hez. 44, 20-22. 25-27.

3. Die Kleidung des dienstthuenden Priesters war einfach, aber der feirerlichen Würde entsprechend. Wir kennen sie sehr genau, jedoch vollständig erst aus dem Buche der Urspp. ¹). Wie dieses Buch sie beschreibt, war sie gewiss seit Jahrhunderten im Gebrauche gewesen: doch fehlt es auch her nicht an Spuren einer noch grössern Einfachheit welche in den frühesten Urzeiten der Gemeine geherrscht haben muss. Imaligemeinen ist zu heachten dass nur leinene Stoffe, nicht wollene für den Priester passend schienen ¹).

Einer Fussbekleidung erwähnt das B. der Urspp. nicht: gewissusste der Priester im Heilighume selbst immer barfuss gehen, aus alter Scheu den heil. Ort mit einem geneinen zu verwechseln <sup>3</sup>). — Beinkleider trugen in der ältesten Zeit die Priester ebensowenig wie andre Leute in jenen Gegenden: wir sehen dies aus dem Verbote einen hohen Altar zu bauen und daher in Stufen an ihm hinanzusteigen, damit nicht etwa dabei die Schaam entblösst würde <sup>4</sup>). Aber nach dem B. der Urspp. sollten solche beständig getragen werden, ehen um des Anstandes willen; sie warea jedoch kurz und erstreckten sich wohl nur bis zur Hälfte der Schenkel. Der Stoff war gezwinter Byssus.

Das Hauptstück der Kleidung, der vom Halse bis etwa zu den Knieen hinabreichende Rock <sup>3</sup>), war von dickerem gewüreltem Byssus, dem Zeuge ähnlich welches wir Piqué nennen <sup>8</sup>); aber nicht aus einzelnen Stücken zusammengenähet

<sup>1)</sup> Ex. 28, 4 39-45. 29, 8 f. 59, 27-29 und Lev. 8, 13.

<sup>2)</sup> am deutlichsten erklärt dies Hez. 44, 17 - 18. vgl. 9, 2. Wolle wischer der einfachste und älteste Kleidungsstoff, galt aber eben deshalb im ganzen Alterthume und noch bei den Arabern zu Muhammed's Zeit als zu gemein für Fürsten und Priester.

<sup>3)</sup> Ex. 3, 5.

<sup>4)</sup> Ex. 20, 26 aus dem B. der Bündnisse (v. 25-26 bilden eine Fünfreihe von Gesezen, indem v. 24 in 2 Gebote zerfällt).

<sup>5)</sup> gewöhnlich דְּיָהְיָּק, Lev. 6, 3 auch מֵר genannt,

<sup>6)</sup> was יְחֲשֶׁהְ Ex. 28, 4 sei, erbellt aus der Beschreibung der רְּאַבְּיִתְּ Ex. 59, 15—18: nach dieser klaren Stelle wurden ein oder

sondern nach einer den Alten früh bekannten Kunst in einem Stiicke gewebt 1). Diese Ganzheit und Einfachheit des Hauptkleides war sichthar nicht ohne Absicht: sie stimmte zu dem ührigen Wesen des üherall das Reine und Einfache vorziehenden ältesten Jahvethumes, welches schon oben (besonders ähnlich S. 126) an sovielen Aeusserungen offenhar wurde. -Festgehalten wurde dieser Rock unter der Brust durch einen sehr hreiten Gürtel, mit vorn tief hinahhangenden Enden; er war von gezwirntem Byssus, aber während dieser bei den sonstigen Kleidungsstücken des Priesters weisser Farbe war, sodass das glänzend Weisse ein Unterscheidungszeichen der priesterlichen Erscheinung hildete 2), trug er die drei (wie unten erhellen wird) auch sonst dem Heiligthume eigenen hunten Farben. Denn wie der Gürtel gewöhnlich am zierlichsten gearheitet war, so galt dieser breite ganz besonders als ein Kennzeichen des priesterlichen Amtes.

Endlich kam hinzu ein Kopfbund von demselben weissen Byssus: wir kennen dessen Gestalt nicht näher, wahrscheinlich war er von einfacher Lage aber ziemlich boch; er wurde unten mit Bändern befestigt, und während des Dienstes nie abgelegt.

Doch hevor die Priester in diesem Schmucke wirkliche Dienste thun konnten, mussten sie feierlich eingeweihet werden, um die Volluacht dazu zu erlaugen: und in dieser Einweihung zeigt sich uns am deutlichsten, was eigentlich das Jahrethum von seinen ständigen Werkzeugen forderte and erwartete. Die Handlung selbst verrichtete später gewiss der Hohepriester, nach dem B. der Urspp. 3) aber verrichtet sie

nochmehreckige Erhöhungen so genannt, und es ergibt sich daraus welcherlei Byssus darunter zu verstehen.

nach Ex. 39, 27; χιτών ἄφραφος Joh. 19, 25. Noch beute soll
das hiram oder Pilgerkleid der Moslim aus zwei einfachen ungenäheten
und womöglich weissen Stücken hestehen, vgl. Burchhardt's travels in
Arabis I. p. 461.

Daher auch der Engel und aller Heiligen; worauf noch in der Apokalypse wiederholt angespielt wird, vgl. besonders 19, 8.

Ex. 29, 1-56. Lev. 8 f.
 Ewald, Gesch d Volkes Israel Anh. II.

Mose an Ahron und seinen Söhnen zugleich, damit erst ein Hohepriester möglich werde. Der einzuweihende wurde vor dem Heiligthume zuerst gewaschen, dann in seinen Schmuck gekleidet, jedoch bevor er seinen ganzen Hauptschmuck anlegte mit dem unten zu erwähnenden heil. Oele am Haupte übergossen und feierlich gesalbt 1). Hierauf wurde für ihn ein junger Stier als Sühnopfer ein Widder als Ganzopfer und endlich ein zweiter Widder als das eigentliche Einweihungsopfer dargebracht. Lezteres Opfer nämlich diente einmal zur stärksten Weihe welche im Javethume möglich: vom wärmsten Opferblute wurde das rechte Ohrläppchen der rechte Daumen und der rechte grosse Zehen der einzuweihenden bestrichen, eine auch sonst gebräuchliche Reinigung (S. 219); alsdann aber wurde von dem am Altarfusse fliessenden Blute und vom heil. Salböle (s. unten) auf die einzuweihenden gesprengt, als wollten dessen Tropfen mit aller Gewalt dem von ihnen getroffenen Menschen ihre heiligende Kraft mittheilen und ihn zu einem andern Menschen umschaffen; ein Gebrauch welcher in der frühesten Zeit sonst nur bei den Bündnissopfern vorkommt (S. 74). Zweitens diente es von diesem Augenblicke an nun sogleich zur Einführung der eben so gewaltig gereinigten in die Priestergeschäfte: die Altarstücke des Widders mit den dazu gehörigen Brodstücken wurden ihnen auf die Hände gegeben, als könnten sie nun ähnliches vonselbst für den Altar vorbereiten, dann erst vom Einweihenden unter den üblichen Bräuchen auf den Altar gelegt; dasselbe auf die Hände Geben geschah mit dem rech-

<sup>4)</sup> es ist unrichtig zu denken dass nach dem B. der Urspp. blose der Hobeprister gesalbt werden sollte: allerdings heisst er vorzugsweise zder gesalbtes Ler. 4, 5-46. 6, 15; allein diese Stellen sind von einem älteren Verfasser; und dass jenes im Sinne des B. der Urspp. nur ein duszerer Ausdruck ist erhellt infoltune aus der bestimmteren Fassung dieser Worte Ler. 21, 10, sondernauch aus anderweitigen bestimmtes Erhälterungen, Ez. 28. 41 (wonach 29, 8 f. zu ergänzen ist) 40, 15-15. Num. 3, 5. Dagegen ist offenbar dass nicht alle Priester vom Hause Abron, sondern bloss die Opferpriester gesalbt wurden, dieselben aus denen der Holeppriester hervorging.

ten Schenkelstücke, während das Bruststück als das bessere dieser beiden Priesterantheile vom Dankopfer (s. unten) hier dem Einweihenden selbst zufiel und also dem einzuweihenden nicht ebenso auf die Hände gegeben ward, die bei beiden üblichen Bräuche lernte dieser aber bei der Gelegenheit vollkommen kennen. Der Rest des Opfermahles ward jedoch nicht als ein Dankopfer verzehrt, da ein Einweihungsopfer vielmehr ursprünglich in den Begriff der Sühne fällt (S. 72): es musste von dem eben zum Priester eingeweiheten rein priesterlich als Sühnopfer verzehrt werden, und eben damit war der neue Priester ganz in sein Amt eingetreten. Aber nicht weniger als 7 Tage nacheinander sollte dies Einweihungsopfer wiederholt werden: immer so dass die ganze Gemeine zuschauen konnte. Und wie munter und frisch, aberauch mit wie glücklichem Erfolge dann ein so eingeweiheter Priester sich in seinem schwierigen vielfachen Amte bewegen könne, ja wie auf sein Wirken die Herrlichkeit Jahve's selbst auf seine Gemeine sich leuchtend herabsenke, das beschreibt das B. der Urspp. auf's schönste an Ahron's Beispiele 1) und gibt damit allen diesem ähnlichen Priestern das erhebendste Vorbild.

Uchrigens wissen wir dass die Priester noch eine gemeinere Kleidung hatten, welche sie bei den gewühnlichen Dienstleistungen trugen: und wenn man bedenkt wievieler kleideraufreihender Geschäfte sie pflegten, so kann es nicht auffallen dass das Gesez ihnen neben jenen Prachtkleidern auch geringere und leichter anzuschaffende verstattete. Wir wissen zwar nichtmehr das nähere Verhältniss davon, indem die Stelle des B. der Urspp. wo dies davon handelte verloren ist ?): aus dem Namen jedoch den sie führten, ist soviel er-

<sup>1)</sup> Lev. c. 9.

<sup>2)</sup> Ex. 51, 10. 35. 19. 59, 1. 41 vgl. 28, 1 und Lev. 6, 5 f. Hez. 44, 19: ihre Beschreibung sollte demnach etwa vor 28, 1 steben. Per Name אונים יייבוים ביייבוים לייבוים אולים אולים אולים אולים אולים אולים אולים אולים אולים לייבוים אולים לייבוים Stift; s. d. i. genältete, von ייבוים פוֹים Stift; s.

sichtlich dass es genähete und flickbare, also nicht die nach S. 289 aus éinem Gewebe bestehenden Kleider waren. Die einfachen weissen Leinwandleider welche sogar der Hobe-priester am jährlichen Sühnefeste aus Busse trug ¹), waren vielleicht dieselben. Auch erklärt sich so wie das B. der Urspp. befehlen kann die Prachtkleider des Hohenpriesters sollten von ihrem ersten Besizer an forterben ¹): sie wurden als reine Prachtkleider nach der in ihnen vollzogenen Einweihung wenig gebraucht.

### b) Die Unterpriester oder Leviten.

Alle Leviten ausser dem Hause Ahron's schaarten sich um dieses und um das von ihm verwaltete Heilighum wie Diener um ihren Herrn, wie Stammesgenossen um ihre Häupter <sup>3</sup>). Sie waren demnach zwar zu den niederen Diensten um das Heilighum verpflichtet: aber eben die Art dieser niederen Dienste wechselte mit den Zeiten ausserordentlich.

 Ursprünglich waren sie vorallem zum äussern Schuze des Heiligthumes verpflichtet, und schaarten sich wie ein gewaltiges Heer um das h. Zelt \*). Sie waren dabei ohnezwei-

den Gegensar oben S. 289. — Nach Er. 39, 1 wären diese Hleider freilleb bunt gewesen: allein dass die Worte hier stark verändert seyn können zeigen die LXX, Stände nicht dreimal dabei sim Heiligen zu dienena d. i. nach stehendem Sprachgebrauche zum b. Geschäfte darin zu versehena: so würde die Stelle Er. 39, 1 auf die Num. 4, 6-13 erwähnten Dechen der h. Geräthe auf der Reise hinweisen und das chald. ¬µp zu vergleichen seyn; auch wäre dann die Versabtheilung überall zu ändern. Die LXX und die übrigen Alten haben das Wort offeubar nichtunder verstanden.

<sup>1)</sup> Lev. 16, 4. 23, 2) Ex. 29, 29.

<sup>3)</sup> nach Num. 18, 2-4 hätte der Stamm Levi daron selbst den Namen, als hedeutete er h. Schaar. Denn es leidet heinen Zweifel dass das sonst im B. der Urspp, nicht vorkommende rijt; hier ner um auf das Wort Leri anzuspielen gebraucht ist: und das B. der Ursppgibt auch sonst awar keine Worterklärungen, wohl aber solche Anpielungen; vgl. S. 50 nt. 4) Num. 1, 48-54, 5, 5 ff. 10, 21.

fel ebensowohl bewaffnet und kampfbereit wie irgend ein Mann des gewöhnlichen Volkes, und haben sicher oft ihren kriegerischen Muth entwickelt wenn es galt dies leicht bewegliche Heiligthun mit seinem ewigen Feuer sei es gegen Angriffe fremder Völker oder gegen Aufruhr voninnen zu schilzen: denn an dies Heiligthum schien nach S. 126 ff. Herz und Leben der Gemeine geknüpft. Hatte das Heiligthum einen festen Stand, so hielten sie theils beständig Wache um es, theils leisteten sie gewiss sonst mancherlei Hülfe beim Opfern sowie beim Reinigen des h. Ortes u. dergl. War es auf Reisen, so musste zugleich eine hinreichende Anzahl von ihnen alle die einzelnen h. Geräthe (wie sie unten beschrieben werden) auf Stangen tragen: aber so streng wurden sie hier wie in allen andern Fällen von der unmittelharen Nähe der Heiligthümer entfernt dass alle die h. Geräthe zuvor durch die obern Priestern mit Kleiderdecken überzogen wurden 1). Für alle diese Geschäfte war unter ihnen eine ganz bestimmte Ordnung nach ihren 3 Hauptgeschlechtern eingeführt, wie wir dies theilweise noch sehr genau aus dem B. der Urspp. wissen. Schwerere Dienste sollten sie vom 25sten oder 30ten 2) bis zum 50ten Lebensjahre leisten, und für diesen Zweck waren sie in Heerhaufen eingetheilt; die ältern sollten nur der zufälligen Befehle der obern Priester warten und demnach leichtere Geschäfte verrichten. Bedenkt man dass die Männer des gemeinen Volkes schon vom 20ten Lebensiahre an Heerdienste leisten mussten 3), so erhellet dass man die Leviten our deshalb bis zum Eintritte 25 bis 30 Jahre alt werden liess weil man mehr Würde und Vorsicht in Geschäften von ihnen erwartete; und sicher durften auch die Priester durchschnittlich nicht früher ins Amt treten.

<sup>1)</sup> Num. 3, 14-39. 4, 4-16. 10, 17. 21.

<sup>2)</sup> das 30ste Jahr wird immer genannt Num. 4, 2-49; das 25ste in der Ergänzung 8, 23-26. Beide Angaben sind aus dem B. der Urspp.: aber die zweite soll sichtbar die genauere seyn.

<sup>3)</sup> Num. 1, 3.

Um diesen Geschäften zu leben, empfing der Stamm Levi eine neue Ordnung. Vordem folgten sich seine drei Hauptzweige oder Hauptgeschlechter t) in der Reihe Gershon, Oohât, Merâri. Seitdem aber das Haus Ahron's vom Geschlechte Oohât sich zur oberpriesterlichen Würde erhoben hatte, crhielt eben dies Geschlecht Oohât den Vorrang unter den dreien: im Lager hatte Ahron's Haus den Ehrenplaz nach Osten, nach Süden aber ihm zunächst lagerten die Oohâtäer, nach Westen der Gêrshônäer, nach Norden die Merâräer 2). Aehnlich hatten im Heereszuge die Oohâtäer die Sorge um die Geräthe des innern Heiligthumes, die Gershonäer und dann stufenweise die Meraräer die um die aussern und äussersten Bestandtheile des Heiligthumes 3). Alles gliederte sich nach dem Vorzuge des Hauses Ahron's neu, aber nur auf älteren Grundlagen welche noch sehr deutlich wiederzuerkennen sind.

Diese gewöhnlich sogenanten Leriten oder Unterpriester sind es nun eigentlich, welche allmählig an die Stelle
der ältern Hauspriester traten. Als das Jahrethum emporham, hatte es auch sogleich seine Priester: diese standen
über den ältern Hauspriestern umsoviel böher als jenes über
der älteren Religion. Aber die Priester des Neuen waren
eben zuerst nur der Prophet Mose selbst und Ahron, diese
böchstens mit ihren nächster Verwandent, die niederen Dienste
verrichteten noch die Hauspriester älterer Art, und in den
einzelnen Häusern erhielten sich diese dazu noch längere Zeit:
wie S. 273 f. beschrieben ist <sup>4</sup>9. Das Bestreben des Jahvethumes ging also zunächst nur dähin die Rechte der Priester
älterer Art üherall auf die Leviten zu übertragen, weil an
ineen die unvollkommanere Religion stets ihre Stüze behalten

<sup>1)</sup> s. darüber weiter Bd. I. S. 411 und oben S. 249 ff.

<sup>2)</sup> Num. 3, 14-39.

<sup>3)</sup> Num. c. 4. 10, 17. 21 vgl. unten. Da also die Qohâtäer als die Träger der beiligsten Geräthe nach S. 282 am strengsten den Bann su fürchten batten, so wird doch für sie ammeisten um Nachsicht gebeten Num. 4, 17-20. 4) vgl. Ex. 24, 5 mit v. 1.

hätte. Und wirklich muss dies ziemlich bald gelungen seyn. Indem der ganze Stamm Levi sich auf's engste um das Jahrethum zu schaaren und das ganze übrige Volk immer fester um dies neue Heilighum zu versammeln lernte, kamen die Priester älterer Art sowohl öffentlich alsauch allmählig in den einzelnen Häusern immermehr in Verfall, bis sie ganz aufbörten.

Zur Zeit des B. der Urspp. war diese Verwandlung längst vollendet: doch ein gewisses Andenken daran hatte sich ehenso sichtbar noch hell genug erhalten. Und indem sein Verfasser das ganze Verhältniss im Lichte der höhern Religion verklärt auffasst und darstellt, erzählt er von der Zeit der Berufung der Leviten folgendes. Eigentlich seien alle männlichen Erstgehornen Jahve'n heilig wie eine ihm darzubringende Gabe: aber statt ihrer hahe er Mose'n geoffenbart die Leviten annehmen zu wollen, und habe sie dann als Diener Ahron'en übergeben; wovon sie auch kurz »Hingegebene« d. i. Pflichtige, Diener heissen 1). Diese Erzählung sezt bestimmt voraus dass die männlichen Erstgebornen in einer frühern Zeit wirklich Jahve'n wie zum Dienste hingegeben und insofern heilig waren: ohne die Erinnerung an diese Wirklichkeit hätte die Erzählung nicht entstehen können. Denn dass die männliche Erstgeburt der Menschen bloss wegen einer äussern Achnlichkeit hier erwähnt wäre, weil nämlich sonst die gleiche Erstgeburt der Hausthiere und die Erstlinge der Gewächse als heilig gegolten hätten, ist unmöglich anzunehmen, weil man damit das ganze geschichtliche Bewusstseyn des B. der Urspp. verkennen und läugnen würde. Auch erzählt dies Buch zugleich, der unter Mose gezählten männlichen Erstgehornen aller Stämme, von den einmonatigen aufwärts gezählt, seien 22,373 gewesen, der Leviten aber nur 22,000: sodass zur Loskaufung der 373 überschüssigen Erstgebornen je 5 schwere Pfund Silbers zu

<sup>1)</sup> Num. 3, 1-13. 40-51. 8, 14-19 vgl. Ex. 13, 11-16 und die einfachere Vorstellung Num. 18, 6.

entrichten gewesen 1); nnd wir baben (s. darüber unten) alle Ursache diese Zahlen ansich nicht für erdichtet zu balten, woraus dann folgt dass die Erstgebornen einst sorgfältig gezählt wurden. Galten nun diese Erstgebornen einst wirklich als dem Heiligthume angebörig, so würde ferner unmöglich auzunehmen sevn dass sie ursprünglich etwa zu Menschenopfern bestimmt gewesen; denn abgeseben von der gänzlich unglaublichen Menge, hätte nach S. 75 f. Jahve'n selbst nie eine solche Absicht zugeschrieben werden können. Es bleibt also nichts übrig als die Annahme dass früher die Erstgebornen als Hauspriester galten und nach dem B. der Urspp. nochimmer als zu Jahve's Dienste verpflichtet gelten könnten und sollten. wennnicht die für beiderlei Menschen vortheilhaftere Stellvertretung durch die Leviten beliebt wäre. Wenn aber die alten Hauspriester nach S. 273 nicht immer gerade Erstgeborne waren, so waren sie es doch sicher meist gewesen; und dies genügte zu jener Darstellung. Dasselbe folgt aus einigen kurzen Bemerkungen des alten Buchs der Bündnisse?). Darum sind dennauch bei der Einweihung der Leviten 3). ganz anders als bei der der Priester, die Vertreter der ganzen Gemeine thätig, um ihnen die Rechte zu übertragen welche sie an Diener des Heiligthumes übertragen können. Die einweihenden sind die Priester und die Volksvertreter. jene das ganze leitend. Der einzuweihende wird vorallem mit jenem starken Sühnewasser besprengt welches gleichsam alles unlautere seines frühern Lebens aus ihm zieben soll 4),

<sup>1)</sup> wiehoch ein arbeitsfähiger Sklave im Durchschnitt geschätt wurde erhellt aus S. 183 vgl. mit Gn. 37, 28. Ex. 24, 52. B. Zach. 11, 123 für Rinder aber rechnete man viel weniger Werth, und so konnte sich die Durchschnittszahl für alle ohne Unterschied des Alters ziemlich niedrig stellen.

<sup>2)</sup> Ex. 22, 28b vgl. mit 24, 5. Leztere Stelle erklärt j\u00e9ne erstere: und unm\u00e9glich wird man bei der erstern troz ihrer K\u00fcrze an etwas so v\u00fclig ungeeignetes wie Menschenopfer denken k\u00f6nnen.

<sup>5)</sup> beschrieben im B. der Urspp. Num. 8, 5-22.

das Sühnewasser v. 7 soll gewiss dasselbe seyn welches wir schon oben S. 212 ff. zweimal unter einem wenig verschiedenen Namen angewandt sahen.

statt dass der Priester nach S. 290 freilich noch stärker mit Opferhlute selbst besprengt wurde. War er dann ferner am ganzen Leibe geschoren i) und nach aller Vorschrift gereinigt, so legten die Volksvertreter vor dem Heiligthume ihre Hände auf ihn als wollten sie ihn als h. Gabe darbringen, welche Darbringung dann vom Hobepriester durch die S. 79 f. erlätterte Sebwingung vollendet wurde. Alsdam brachte er einen Farren als Ganz- und einen andern als Sühnopfer für sich dar, wurde den Priestern vorgestellt und nocheinmal durch jene Schwingung geheiligt: worauf er sein Amt antrat. Es wurden aber gewiss immer sehr viele zugleich so eingeweihet.

2. Es ist nun sehr merkwärdig dass nach einigen geschichlichen Spuren anch Weiber ähnlich wie die Leviten am Heilighume thätig gewesen seyn müssen: diese Spuren sind zwar hier so wenig zahlreich wie in vielen andern Fällen, können aber dennoch hier wie sonst oft zu einer hinreichend sichern Anschauung hinleiten. Wir wissen dass Weiber vor der Ostseite des Heiligtbumes ganz wie Leviten in Reihe und Glied alsoauch zu bestimmten Zeiten erscheinen und Dienste thun mussten <sup>3</sup>); ferner, dass hier metallene Spiegel für sie am grossen Waschhecken (s. unten) angebracht waren <sup>9</sup>). Eigentliche Priestergeschäfte höherer oder niederer Art kann man bei ihnen nicht voraussezen: nach der ganzen Eigenthämlichleit des Jahvethumes wurden diese immer nur von Männern versehen. Aber wir wissen sonst dass am Heiligthume unter Gesängen auch Tänze von Weibern ausgeführt

wie vonselbst verständlich, war diese Haarschur vorübergehend, auch nur für diesen einen Zweck bestimmt, hatte also mit den nach S. 225 verbotenen nichts gemein.

<sup>2)</sup> Ex. 38, 8. 1 Sa. 2, 22.

<sup>5)</sup> des FINNING Et. S8. 8 kann man nicht anders versteben als wint den Spiegeln;s diese waren also von Ers wie des Weschbecken, und dieses war wohl gleich so geschliften dass es zu Spiegeln diesen konnte. Uebrigens redete das B. der Ursp, sieher in einer uns verforenen Stelle sigens über die hier unr belütuig erwähnten Weiber.

wurden 1): und auf etwas damit verwandtes führen ebenso jene Spiegel. Nahmen nun an diesen Tänzen an Festtagen wohl immer viele Weiber aus allen Stämmen theil, so mussten doch am Heiligthume selbst heständig solche sevn welche die Tänze zu leiten verstanden: und diese waren wohl dieselben welche auch täglich dort die heilige Musik erschallen liessen. Dass es solche singende und spielende Weiber dort gab wissen wir sicher 2), wieauch dass alle die Musenkünste bis in die Zeiten David's noch gern den Weibern überlassen wurden 3). Wir haben also in der singenden und spielenden Mirjam (Bd. II. S. 171) das deutliche Urbild dieser Weiber am Heiligthume. War ein grösseres Fest des Morgens mit Opfern gefeiert, so ging es, wenn es nicht etwa ein Trauerund Bussfest war, gegen Ahend wohl immer in Spiel und Tanz über 1): und dass dieses Kunstspiel kunst- und würdevoll genug blieb, dafür sorgte der ganze tiefe Ernst des Jahvethumes.

Wahrscheinlich waren unter diesen Weihern auch viele von niederen Leviten \*): sowie seit Salömo die niederen Leviten sogar die ganze h. Musik hesorgten. In den frühesten Zeiten waren die niederen Leviten freilich zusehr mit kriegerischen Frohnarbeiten heschäftigt, und damals hliesen die Oberpriester selbst die h. Posaumen \*): jedoch ist soviel einleuchtend, dass die Geschäfte welche das B. der Urspp. ihnen nach Obigem anweist, nur wie ihre nothwendigsten Frohnarbeiten gelten können, dass sie also ausserdem noch auf manche andre Weise dem Heiligen dienen mochten. Ohne eine regere Theilnahme auch an den grossen Wahrheiten des Jahvethumes und ohne das Streben diesen durch alle ihnen

Ex. 15, 20. Richt. 21, 21. Verschieden davon war der männliche Tanz am Heiligthume, Ps. 30, 12.

<sup>2)</sup> aus dem Bruchstücke eines Davidischen Liedes Ps. 68, 26-

<sup>3)</sup> s. Bd. H. S. 352 ff.

<sup>4)</sup> vgl. die Beschreibung eines ähnlichen Falles Ex 52, 6.

<sup>5)</sup> besonders nach 1 Sa. 2, 22 zu schliessen.

<sup>6)</sup> Num. 10, 1-10 vgl. Jos. 6, 4 ff. und oben 8. 135.

freistehende Künste zu dienen, hätten sie nie auchnur gute Unterpriester werden und bleiben können. Auch wissen wir uns den frühen Zeiten noch, dass bisweilen einer von ihnen sich zur höchsten Macht orhob und mit eigener Hand opferte (wie Samfel).

3. Sobald das Volk durch Eroberung und festen Landesbesiz zu äusserer Macht gelangte, mehrten sich dazu auch für die Leviten die Mittel sich ungestörter den freiern geistigen Beschäftigungen hinzugeben. Als die Bd. II. S. 305 ff. erörterten 48 Städte des eroberten Landes den Leviten übergeben wurden und also in ieder von ihnen eine Anzahl von Leviten wahrscheinlich unter Anführung eines Priesters aus Ahron's Geschlechte sich ansiedelte, empfingen sie mit jeder Stadt eine Allmand wo sie eignes Vielt weiden lassen, es auch in gewissen Fällen zugleich als Opferstücke den Opfernden verkaufen konnten 1). Von den kriegsgefangenen Feinden empfingen sie ferner gewisse Antheile 2), konnten also solche ihnen znkommende Sklaven zu den niederen Diensten verwenden welche sie in deren Ermangelung selbst hätten verrichten müssen. Ja ganze Städte mögen so bei der Eroberung des Landes unter der Bedingung den Leviten geschenkt seyn dass ihre verschonten Einwohner zn »Holzhauern und Wasserschöpfern« d. i. zu Pflichtigen der Leviten werden sollten: das B. der Urspp. erklärt dies ausführlich an dem Beispiele der Gibeonäer, der Bewohner einer Stadt nicht weit von Jerusalem, deren Nachkommen unter den zwei ersten Königen so besondere Schicksale erfuhren dass sie zur Zeit der Abfassung des B. der Urspp. sehr viel erwähnt zu seyn scheint 3). Unter solchen Königen wie David und Salômo erneuerten und mehrten sich solche Schenkungen an die Leviten: insbesondere wurden ihnen zu Jerusalem selbst eine Menge Erb-Pflichtiger untergeben, welche die niederen Dienste am Heiligthume verrichten mussten; sodass der Name

<sup>1)</sup> vgl. unten bei den Einkünften.

<sup>2)</sup> nach den B. der Urspp. Num. 31, 25-47.

<sup>3)</sup> B. Jos. 9, 23, 27, 21, 17 vgl. oben S, 244, 247.

Netúnim oder Netinim d. i. Pflichtige womit früher die Leviten benannt wurden, jezt rielmehr auf diese Nichtleviten ühreging. Die einzelnen Geschäfte welche ihnen ühertragen wurden kennen wir nichtmehr näher: es waren offenbar genau bestimmte Dienste welche sie zu leisterf hatten; denn wir wissen noch dass eine hesondere Stiftung dieser Art, von Salömo herrührend und gewiss mit einer hesonderen Dienstleistung heaultragt, den Namen »Knechte Salömo's« stets heiheiheit 1).

Seit David's und Salômo's Zeiten empfingen die Unterpriester daher nun desto leichter nichtnur eine neue Ordnung sondern auch eine höhere Bestimmung: der Fortschritt des ganzen Volkes an Macht und Bildung hoh auch sie, und aus der kriegerischen Schaar von Beschüzern des Heiligthumes wurden friedliche Wächter des grossen Tempels in Jerusalem und seiner Schäze, Musiker und Künstler in dessen Dienste, Lehrer und Richter im ganzen Lande zerstreut 2). Es lag ganz im Fortschritte ihrer Entwickelung, dass sie den Oberpriestern wonicht an Geschäften doch an Würde immer gleicher zu werden suchten, sowie der Deuteronomiker die strengen Schranken zwischen erhlichen Oher- und Unterpriestern nichtmehr hervorhebt. Ja in den spätern Zeiten des Reiches Juda scheint ein Versuch gemacht zu seyn die einfachen »Leviten« sogar den Opferpriestern gleichzustellen: sonst würde Hezegiel nicht so eifrig auf das Einhalten der alten Schranken zwischen den zwei Hälften des Priesterstammes dringen 3).

<sup>4)</sup> Erra 2, 45-54; 55-58. Neb. 14; 5 vgl. 1 Chr. 9, 2. Err. 7, 0. 7, 5, 8, 0. Neb. 5, 26. 51. 10, 92. 11; 11. Der Nänerke Estlomo'st waren wenigere. — Aehalich gibt es jest Verschnittene welche von Reichen der Ris'aba zu Mekka und dem h. Grabe zu Mekina geschenkt werden um bei ihr die niederen Dienste zu verrichten, und welche nie wieder anderwärts anwendbar sind, s. Burthardt's travels in Arabis L. p. 288. ft. II. p. 168. ft. 74. 181.

<sup>2)</sup> s. Bd. III. S. 57 f. 187 f. 3) Hen. 44, 6-16.

#### c) Der Hohepriester.

1. Im Hohenpriester fasst sich wieder der ganze Priesterstamm wie in seiner Einheit fest zusammen: und gerade diese strengere Einheit welche die ganze höhere und niedere Priesterschaft in ihm erreicht, wird endlich noch zu einer grossen Eigenthümlichkeit des Priesterthumes in Israel überhaupt. Denn dies Auslaufen in eine personliche und erbliche Einheit kommt zwar allerdings zunächst nur von der uralten Stammesverfassung des Volkes: Ahron oder nach dessen Tode sein Erstgeborner Eleazar steht zunächst nur so an der Spize dieses Stammes wie jeder andre Stamm nach uralter Sitte seinen Stammesfürsten hat (S. 254). Allein sofern er weiter das Haupt des Priesterstammes ist, vereinigt er einmal an höchster Stelle in sich alle die Rechte wie die Pflichten desselben, und vertritt zweitens mit persönlichem Nachdrucke ununterbrochen nachaussen gegen die andern Stämme die Anforderungen des Jahvethumes sofern dies einmal gesezlich zur Volksreligion geworden ist. Und wirklich ist es vorzüglich das Bedürfniss nachdrücklicher Vertretung des Jahvethumes und des diesem dienenden Priesterthumes nachaussen gegen das ganze Volk, welches das Auslaufen des Priesterthumes in ein erbliches Fürstenthum zu einer bleibenderen Nothwendigkeit machte. Dasselbe Bedürfniss welches überhaupt für das Jahvethum einen Priesterstamm hervorgerusen hatte (S. 273 ff.), führte durch sich selbst weiter bis zur starken Vereinigung aller Priestermacht in éiner Person: sowie das Christenthum, solange es wie eine fremde Macht unter viele fremde Völker eindrang und nochnicht auch nur ein Volk völliger durchdrungen hatte. sich in einem Römischen Priesterthume und zulezt in der Allmacht eines Papstes festsezen und erstarren musste.

Zwar stand die erbliche Macht des Hohenpriesters innerhalb seines eignen Hauses bis in die Zeiten Salömo's nicht viel unveränderlicher und war nicht viel ausgedehnter als die eines andern Stamuhauptes. Von Ahron unmittelbar leiteten sich zwei Häuser ab, Elezzar und Ithamar: dieser Ithamar erscheint im B. der Urspp. als gesezlich die nächste Macht und Aufsicht nach Eleazar ausübend, oder als Aufseher über die zwei niederen Drittheile des ganzen Stammes (S. 294) und über deren Geschäfte <sup>1</sup>); und die Geschichte zeigt dass die Nachkommen Ithamar's späterhin etwa ein ganzes Jahrhundert lang die höchste Würde selbst trugen <sup>1</sup>). Bei David Madlom finden wir daher nach diesen zwei Häusern zwei Höbern zwei Hobepriester als zugleich von ihm ancrkannt <sup>3</sup>), wovon der eine einen etwas höheren Bang einnehmen und andre Geschäfte besorgen mochte als der andre. Aber innerhalb dieser zwei Zweige des Ahronischen Hauses hielt sich die Würde doch immer, und seit Salömo's spätern Tagen kam sie wieder allein auf den älteren Zweig Eleazar zwück.

Sein ganzes Dasein und Leben sollte also noch mehr als das der übrigen Priester die höchste Reinheit ununterbrochen bewahren. Auch nichteinmal wegen des Todes seiner Aeltern sollte er in einen andern Zustand sich versezen, Zeichen von Störung und Trauer von sich geben, oder das Heiligthum verlassen. Die Jungfrau, die er zur Ehe nähme, sollte nur aus seinen eignen Stammesverwandten seyn ').

Aber während so wenigstens er allein unter allem Volke sich möglichst in der gleichmässigen ungestörten Reinheit des Lebens erhielt, musste er alle die vorkommenden Störungen der ursprünglichen Reinheit und Heiligheit der ganzen Gemeine stets wieder aus ihrer Mitte zu vertreiben und wie Wolken von dem heitern Hümmel der Gnade des in der Gemeine wohnenden Jahre zu verscheuchen suchen. Er musste

<sup>1)</sup> Num. 4, 28. 33 vgl. mit v. 16. 2) s. Bd. II. S. 417 ff.

 <sup>2</sup> Sam. 8, 17. 20, 25. 1 Kön. 4, 4; über den 2 Sam. 20, 26 genannten dritten Priester s. unten bei den Königen.

<sup>4)</sup> Lev. 21, 10-15.

dies bei jeder stärkeren Veranlassung dazu than: insbesondre aber am jährlichen Versöhnungsfeste, worüber unten zu reden ist. Stets selbst rein und heiter, sollte er in dem geweibeten Kreise der Gemeine die göttliche Reinheit und Heiterkeit stets wiederherstellen: und es lässt sich leicht denken dass dazu, solange die dabei in Uebung kommenden Gebrüncbe nochnicht ihr erstes frisches Leben verloren hatten, vielmebr sich erst selbst ausbildeten, eine ungewöhnliche Kraft des Geistes erfordert wurde.

Weiter erwartete man von ihm Orakel: nnd wenn das Gesez nach S. 285 dieses bei ihm duldete, ja wenn das B. der Urspp. es ihm von Seiten Jahve's selbst gehen lässt, so ist dabei ausser dem S. 284 ff. gesagten zu bedenken dass es nach Mose's Tode in der Hand des Hohenpriesters einen unentbehrlichen Bestandtheil der ältesten Verfassung des Jabvethumes bildete. Denn nach dieser Verfassung gab es im Reiche keine beständig fortdauernde Würde von welcher eine lezte Entscheidung in sonst unentwirrharen Dingen gesucht werden konnte als die des Hohenpriesters. Eine lezte Entscheidung an irgendeinem festen Orte zu suchen ist Bedürfniss eines ieden Reiches; und das Alterthum suchte eine solche üherall und nur bei zuvielen Dingen im Orakel. Der Hohepriester war nun, ebe das menschliche Königthum aufkam, die einzige ununterbrochen fortdanernde Bebörde für eine solche Entscheidung; und ihn musste schon seine bohe Stellung gegen jede Vermuthung eines etwaigen Misshrauches der ibm anvertrauten Orakelsgewalt siebern. Die Anfragen konnten in der einmal bestebenden und durch Mose bis zu der damals möglichen Reife ausgebildeten Gemeine nicht die Grundlagen der Religion oder des Reiches, sondern nur Gegenstände der volkstbümlichen Noth und Ungewissheit oder bedeutende Streitsachen in der Gemeine betreffen. Und wir sehen noch klar aus einigen Erzählungen wieviel dieses Orakel des »beil. Looscs« in den frühesten Zeiten wirklich gebraucht wurde, mit welchem festen Glauben ihm sowohl einzelne Volksbäupter als die ganze Gemeine entgegenkamen, wie günstig es oft zur Beilegung hestiger Streitsragen unter den Mächtigen wirkte 1), und wie mächtig es oft die Geschicke des Volkes bestimmte 2). Eine solche Stimmung vonunten musste lange Zeiten auch auf den Priesterfürsten selbst erhebend einwirken: er wusste dass er das ganze Volk wie auf seinen Schultern und auf seiner Brust trage, und eine reinere heilige Stimmung mochte ihn leicht im feierlichen Augenblicke ergreifen sowohl als erleuchten. Aher dennoch konnte diese Art von Orakel ihren Veranlassungen nach nicht aus freiem Triehe des Geistes fliessen, sowie die rein prophetische eines Mose und seiner wahren Nachfolger; und war dies unmöglich, so musste sie sich zugleich an ein äusseres Hülfsmittel anschliessen. Das Volk freilich imgrossen blickte seit den Zeiten Mose's his in die David's und Salômo's ja zumtheile noch später 3) immer gern auf einen grossen Priester als unerschöpfliche Quelle des Orakels; und noch zur Zeit Christi galt ein Wort des Hohenpriesters leicht als weissagerisch 4): allein weil dies Orakel zur Zeit da es gesezlich wurde sich doch an ein äusseres Werkzeug knüpfen musste und so dennoch nur wie ein lezter Rest des Heidenthumes sich hehauptete, so kam es in den Zeiten nach Salômo destomehr ausser Uehung je mächtiger sich damals die reine Prophetie ausbildete.

3. Durch diesen erhlichen Besiz des Orakels durch seine hobepriesterlichen Plüchten und durch die fürstliche Macht welche ihm einwohnte, hestimate sich auch sein äusserer Schmuck, wie ihn das B. der Urspp, genau beschreibt. Seine nächsten Kleider sind dieselben mit denen seiner »Brüders, der einfachen Priester (S. 288 ff.): ausser ihnen aher trug er im Amte folgende Prachtstöcke:

<sup>1)</sup> Spr. 18, 18 vgl. 16, 33.

<sup>2)</sup> solche Eraiblungen wie 1 Sam. 40, 19-22, 41, 41 f. B. Jos., 14-18 zeigen inderthat inöthet als wie gewöhnlich der Gebrauch dieses Orakels in den ältesten Zeiten war; auch freiere Darstellungen wie die im B. der Urspp. Jos. 7 wurden bloss dadurch möglich. Aehnlich ist die Erwähnung des Louese bei Homer an manchen Stellen.

<sup>5)</sup> Hos. 5, 4 gehört jedenfalls hieher. 4) Joh. 11, 50 f.

Zunächst ein Ueberkleid von dunkelblauem Byssus, wie das Unterkleid in einem Stücke gewebt aber ohne Aermel, mit einem dichter gewebten Kragen oben an der Oeffnung um den Hals, damit es im Anziehen nicht zerrisse 1). Unten hatte es an seinen Schleppen kleine granatenähnliche Quaste mit den drei glänzenden Farben des Heiligthumes (s. unten), je eine abwechselnd mit einer goldenen Schelle. Das Geräusch welches der Hohepriester dadurch im Gehen machte, sollte an dem Orte wo er und er allein sich im Amte bewegte, nämlich am innersten Heiligthume, dem hier unantastbar waltenden Gotte gleichsans die Ankunft eines Menschen verkündigen der es wage diesen Ort zu betreten jedoch nicht unangemeldet ihn betreten möge. Einen solchen Sinn dieses ansich auffallenden Schmuckes deutet das B. der Urspp. selbst an: und er erklärt sich aus dem was unten über die Geltung des Heiligsten zu erörtern ist 2). Uebrigens ergibt sich schon aus der Oertlichkeit wo diese kleinen Schellen angebracht sevn mussten, dass dies Obergewand wenigstens hinten tief bis über den einfachen Priesterrock herabhing; es ist das eigentliche Pracht- oder Fürstenkleid mit wallenden Schleppen, wie es im Frieden die Fürsten bei feierlichen Veranlassungen trugen 3), nur hier nach dem eigenthümlichen Amte des Hohenpriesters mit solchen Schellen versehen. Vorne mochte

<sup>4)</sup> der Ausdruck בין חוזרא Ex. 28, 31-35. 39, 22-26 ist seit dem Targ. Onk. immer übersezt wie die obere Oeffaung eines Harnischess: das Wort ist dann wohl aus אחותר ביי מוגר של האינו לא של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של האינו לא מוגר של

etwas anderes findet in diesem Schellengeräusche Jes. Sit. 45,9: nämlich damit des Volkes dadurch vor dem Herrn gedacht werde.
 Allein dies liegt nicht so nahe vor.

<sup>5)</sup> Wo Στης in geschichtlichen Erzählungen vorkommt, bezeichnet es immer nur das Fürstenkleid im Frieden, auch beim Richten rgl. 2ca, 6,1. Anach freilich muss es ursprünglich wir της eine allgemeinere Bedeutung gehabt haben, daher das neu abgeleitete Verbum Στης ebenso wir της ein unter der Decla spielen, also ein Betrügen, treulos Handeln bezeichnet: allein der Geschichte nach bezeichnete es aur ein Kleid joner Art.

das Gewand etwas kürzer seyn als das Untergewand, um den Gürtel dieses seben zu lassen.

Ueber diesem langen Gewande ward ein kürzeres Schulterkleid getragen welches erst die nähere Unterscheidung eines Priesters bildete. Es war eine Art kurzen Mantels, genannt Efod, ein Name der ursprünglich selbst sovielals Mantel oder Ueberzug bedeutet 1) aber nur noch im priesterlichen Sinne vorkommt. Es bestand aus zwei blossen Schulterstücken d. i. aus Zeuge welches ohne Aermeln vorzüglich nur die beiden Schultern bedeckte und nicht weit über die Schultern vorn und hinten hinabreichte: es sass also nur wie ein Prachtstück oben auf dem langen Gewande, und schien mit diesem fast unzertrennlich verbunden 2). Die beiden Stücke aber trennten sich nicht etwa unter den Achseln 3) sondern auf der Brust und auf dem Rücken, wurden aber oben an den beiden Enden durch eine leichte Vorrichtung verknüpft. Unten aber wurden sie durch einen sicher sehr breiten Gürtel zusammengehalten, welcher ein Hauptkleidungsstück bildete und ohne welchen der Prachtüberzug garnicht anzubringen war 4); er war von anderer Art als der Gürtel

<sup>1)</sup> TEN scheinl jest im Semitischen ohne alle Wurzel zu steben, ist aber unstreitig nur eine uralte Mundart für das sogar der Wortbildung nach entsprechende Libz, und entspricht so unsem Pal-Num; und sofern man es sich als einen kurzen knappen Mantel denken muss, überseten es die LXX ganz passend im Pentateuche innufst. 3 Sam. 2, 18 δίναστόμου.

<sup>2)</sup> daber die stete Redensart אַרְעֶיל הַאָּמֶל mantelgewand« Ex. 28, 31 vgl. v. 6 f. 39, 22 vgl. v. 2-4; anders Lev. 8, 7.

<sup>5)</sup> wie Job. Braur in dem gelehrten grossen Buche de ventitu sa-cerdotum Hebracorum p. 466 ff. meint. Er meinte nämlich die Schultentüticke seien bloss bleine Vorderstücke andem klieide gewesen zwischen welchen der Orskelbeutel seinen Plaz eingenommen habe. Allen dieser war nach Er. 12, 52, 59, 52 nicht in sondern auf dem Elod angebracht; und ein Efod konnte ja auch ganz ohne einem solchen Beutel seyn. Dass die Schulterstücke vielneber bis unten hin gingen, sieht man auch aus Er. 18, 51, 73, 59, 20.

<sup>4)</sup> dies erhellt aus der klaren Beschreibung dieses Gürtels Ex. 28,

des einfachen Rockes (S. 289), trug deshalb einen ganz andern Namen, und war gewiss ohne herabhangende Schleifen, mehr einer blossen breiten Binde ähnlich. - Ein solches Schulterstück konnten nun auch andre Priester tragen: zwar nicht nach dem B. der Urspp., welches bei seiner ganzen Vorliebe für feste Ordnung in allem Volksthümlichen nur dem Hohepriester solche Vorzüge einräumt; aber wir wissen aus andern Quellen dass jeder Priester oder sogar jeder mit priesterlicher Würde bekleidete Mann ein solches Schulterstück aus einfachem Leinwande tragen konnte 1). Eben deshalb war aber das hohepriesterliche durch zweierlei ausgezeichnet. Einmal war es zugleich mit der Binde aus Goldfäden, vermischt mit dem dreifarbigen sowie mit weissem Zwirne, kunstvoll gewirkt. Zweitens war auf jeder Schulter in einem goldenen Rahmen ein Onyx befestigt, mit eingegrabenen je 6 Namen der 12 Stämme Israels: es sollten Erinnerungssteine an die vom Hohepriester vertretenen 12 Stämme seyn, deren Wohl er wie in liebender Sorge auf seinen Schultern trug und für deren Gesammtheit er am Heiligthume wirkte.

Etwa mitten auf der Vorderseite dieses Schulterstückes wurde der Beutel befestigt welcher das in spätern Zeiten unverständlichste Stück im Schmucke des Hohenprieters geworden ist. Wir müssen hier vorallem bemerken, dass dies Stück inderthat wesentlich ein Beutel war, wie einmal sein Name Chöshen aussagt 1), und wie es zweitens aus seiner Be-

<sup>8. 29, 5. 39, 5.</sup> Ler. 8. 7: durch ihn wurde das Efod gleichsam erst zum Efod, daher das neue Verbun "בְּעָיָה הוא מוּ 1 Sun. 2, 18. 2 San. 6, 14 erhellt dass das Umgürten eine Hauptsache bei dem Efod war. Der Name dieses Gürcle בְּעָרָה ist mit בְּעָרָה zu vergleichen, W. שֵבֶיה שֵׁשׁה binder.

 <sup>1) 1</sup> Sam. 22, 18. 2 Sam. 6, 14. Der levitische Nazirier Samûel trägt als Hnabe ein kleines Priestergewand bloss als Geschenk, empfängt aber das Efod vonselbst 1 Sam. 2, 18 f.

<sup>2)</sup> jöji ist zulezt nur eine Mundart für jöji d.i. Aufbewahr, Beutel, ein Werkzeug um darin etwas aufzubewahren. Allerdings fassen es schon die alten Uebersezer nichtmehr so einfach auf und sind sicht-

schreibung sich ergibt. Denn das Stück war eine Spanne lang und breit, viereckig und wie wir noch bestimmt wissen doppelt; wenn aber dieser lezte Ausdruck ansich noch etwas zweideutig scheint, so wird er binreichend erläutert d\u00e4durch dass von einer inwendigen d. i. der Brust zugekehrten Wand des Werkzeuges gesprochen wird 1). Wieweit die beiden Wände des Beutels von einander abstanden wissen wir nicht: offenbar aber nur soweit als nöthig war um mit einer Hand das darin aufbewahrte zu ergreifen und hervorzuziehen. Denn wir wissen ferner noch dass in dies Werkzeug etwas hineingelegt wurde 2): hineingelegt wurden die Urim und Tummim. Nun werden freilich diese Gegenstände welche als hineingelegt ganz greifbar seyn mussten, weder sonst im A. B. noch im B. der Urspp. gerade an dieser Stelle beschrieben: welches ansich sehr auffallend ist, weil das B. der Urspp. sonst ja alle die einzelnen Stücke welche zum Anzuge des Hohenpriesters gebören ibrer Art nach näher beschreibt. Auch erbellt aus vielen deutlichen Zeichen dass die Worte Urim und Tummim ansich nichts als das Orakel selbst bezeichnen, also über die Art desselben oder die Werkzeuge womit es etwa gewonnen wurde nichts aussagen. Diese Worte geben ihrer Bildung sowie ihrer Bedeutung nach in einen früberen Zeitkreis zurück 3) und waren gewiss längst vor Mose zur Bezeichnung einer Art von Orakel gebraucht, bedeuten aber ansich nichts

bar in Verlegenheit das Wort richtig zu übersezen: aber wir müssen zur ursprünglichen Bedeutung zurückkehren. Das Wort »Busen« Spr. 16, 33 ist die beste Erklärung.

<sup>1)</sup> Ex. 28, 26 vgl. v. 16; 39, 19 vgl. v. 9.

<sup>2)</sup> über den Sinn von - בְּקָרָ בָּלָּהְ Ex. 28, 50. Lev. 8, 8 s. Gr. \$. 217.

<sup>3)</sup> die Worte Urfm und Timmim erscheinen in der jezigen Sprache under nich wie Eigenaamen; Im von Ordsklidigen gebraucht kommt nitgends weiter vor; auch der Gebrauch des Plurals weits bier auf ein früheres Sprachalter hin. Daher erklärt das B. der Urspp. dennauch diese allen Namen durch ein Wort aus der gewöhnlichen Sprache LUMD Ettsteheidungs Ex. 28, 15. 30 (20). Spr. 16, 53.

als »Helligkeit (d. i. Offenbarung) und Richtigkeit«, also einen hellen richtigen Spruch, eine richtige und zuverlässige Offenbarung; daher dieselbe Sache auch kürzer durch Urim 1), seltener durch Tummîm 2) ausgedrückt wird. Allein wir wissen aus den frühen Zeiten wo das hohepriesterliche Orakel noch sehr angesehen war, dass das Loos ebensowohl als höchste Entscheidung in Streitigkeiten wie als etwas von einer himmlischen Macht abhängiges galt 3): dies beides trifft zusehr auf den hohepriesterlichen »Richtspruch« zu als dass man weiter zweifeln könnte durch welches Mittel derselbe gewonnen wurde. Dass das hohepriesterliche Orakel seinem Wesen nach kein ganz freies scyn konntc, dass es also eines äussern Werkzeuges bedurfte, ist schon oben S. 304 erwähnt: unter allen äussern Werkzeugen aber um einen Aufschluss hervorzulocken ist das Loos leicht das nächstliegende und unschuldigste 4). Vergleichen wir dazu die Fälle wo die Geschichte vom Gebrauche des priesterlichen Orakels spricht, so zeigt sich einmal dass dasselbe immer nur auf vorgelegte bestimmte Fragen antwortete oderauch garnicht antwortete, und zweitens dass seine Antworten meist ganz kurz lauteten, entweder bejahend oder verneinend, auch wohl Namen nennend, seltener ctwas nähere Andeutungen gebend 5). Dies erklärt sich am leichtesten wenn zwei Steinchen verschiedener Farben in dem »Busen« oder Beutel als Loose geschüt-

<sup>1)</sup> Num. 17, 21. 1 Sam. 28, 6. Aus lezterer Stelle erhellt auch dass zu diesem schellen Orakels einen Gegensaz bildete das Traum-Orakel S. 271, als welches selbst erst wieder einer Deutung bedarf.

<sup>2)</sup> in der Stelle 1 Sam, 14, 41 vgl. Bd. II. S. 482.

<sup>3)</sup> Spr. 16, 53. 18, 18-

<sup>4)</sup> sowie es in der sonst so versländigen Beligion des Kong-fu-tsö eine so grosse Rolle spielt. Daggen ist das strahlende Bild der Wahrbeit welches der Aegyptische Oberrichter als Halsschmuck trug (Diodor von Sic. 1, 48. 75), haum entfernt zu vergleichen.

<sup>5)</sup> die einzelnen Fälle sind ausser den schon angegebenen folgende: Richt. 1, 1. 20, 18. 27 f. 1 Sam. 14, 36 ff. 23, 2 ff. 28, 6. 30, 7 f. 2 Sam. 2, 1. 5, 17-25.

telt und eines davon herausgehoben wurde; während irgendeine ungünstige Vorbedeutung oder Stimmung den Priester schon überhaupt am Werfen des Looses und Suchen einer Antwort verhindern konnte. Es mögen dabei gewisse Vorhandlungen und Vorrichtungen vorgenommen sevn von denen wir uns jezt keine Vorstellung mehr machen können: eigener Scharfblick and Wachsamkeit des Priesters musste sicher dabei eine ebensogrosse Rolle spielen wie der Glauben von Seite der Fragenden und des um eine Entscheidung angesprochenen; und der grösste Theil des Zaubers ruhete gewiss nur dárauf dass man einmal wusste só sei in der erhabenen Zeit der Stiftung der Gemeine durch Ahron oder Eleazar die höchste Entscheidung gegeben worden. Bestand nun aber der Inhalt des Beutels so wie eben gesagt nur aus zwei kleinen Steinchen, welche ansich unbedeutenden Werthes nur durch die Kraft des Orakels selbst ihren einzigen Werth hatten und deren nähere Kenntniss nur in den engern priesterlichen Kreisen sich fortpflanzte: so versteht man auch warum sie im B. der Urspp. nicht weiter beschrieben wurden.

Ein solches Werkzeng Orakel zu geben, eine Tasche mit Loosen vorne arf das Schulterkleid geheftet, hatte nun zwar jeder Priester der sich Orakel zu geben getrauete; und da er im Augenbliche wo er es geben wollte nothwendig das Schulterstück umwerfen musste, so ward es gewöhnlich sogar dieses selbst statt des Priester-Orakels zu nennen ¹). Allein bei dem Hohenpriester welcher es nach dem B. der Urspp. allein tragen sollte, war es seiner Würde gemäss mit ganz besonderem Glanze ausgestattet. Der Beutel selbst sollte ganz von denselben Stoffen serfertigt werden worans das Schulterkleid war: aber auf seiner Vorderseite strahlten in goldenen Hahmen 12 verschiedene Edelsteine, nach der Reihe der 12 Stämme Israels in vier Schichte gestellt, jeder mit dem eingegrabenen Namen éines Stammes. Diese 12 Edelsteine werden hier einzeln genannt ²): und obgleich eismel

<sup>1) 1</sup> Sam. 23, 9. 30, 7 f. 2) Ex. 28, 17-21. 39, 10-14.

nige der Namen uns jezt unklar sind, so erhellt doch aus der ganzen Aufzählung sicher, dass Edelsteine wie Topaz Smaragd Sapphir Jaspis schon in den frühesten Zeiten unter denselben Semitischen Namen weitverbreitet waren. - Befestigt aber wurde der Beutel auf dem Vordertheile des Schulterkleides sowohl nachoben als nachunten. Oben leiteten sich von zwei goldenen Ringen an den äussern Enden des Beutels zwei aus reinem Golde kunstreich gewundene Ketten hinauf zu zweien gegen die beiden Schultern hin auf dem Schulterkleide angebrachten Goldschilden mit Henkeln. Unten zog sich von zwei andern goldenen Ringen an den innern Ecken des Beutels eine dunkelblaue Schnur durch zwei an der Stelle wo die Hälften des Schulterkleides über der breiten Binde zusammengingen angebrachte goldene Ringe 1). Der Schmuck der ganzen Befestigung des Beutels war also oben grösser als unten.

Mit dem Orakelschmucke sollte aber der Hohepriester im mer angethan seyn wo er im Ante war, nichthloss wo er um eine Entscheidung angesprochen wurde. Er sollte also die 12 Stämme gleichsam wie auf seinen Schultern so auf seiner Brust (seinem Herzen) trageu, ebensowohl mit seiner Liebe wie mit seiner Sorge sie umfassen. Sein Haupt endlich schmickte einmal ein Hopfbund welcher sich von dem des gewöhnlichen Priesters durch kunstvollere Windung des Byssus unterschieden zu haben scheint '); und zweitens eine vor der Stirn mit einer dankelblauen Schume befestigte Goldplatte, mit der Inschrift sJahven heitigs. Dies das dentlichste Zeichen fürstlicher Würde, sofern sie einen Priester Jahre's zukam: es wird selbst die heitige Weihe genannt '), und diese Weihe ist es doch eigentlich ohne welche keine wahre Herrschaft zu denken ist und welche destomehr dasseyn muss

<sup>1)</sup> auch hier entsernt sich die Vorstellung Joh. Braun's zu weit von dem Sinne der Worte Ex. 28, 26-28. 39, 19-21.

<sup>2)</sup> מְנְתָּדֶה im Gegensaze zu מְנְתָּקָח (2

<sup>5)</sup> שְּׁקְרֵהְ Ex. 29, 6 vgl. 28, 56 - 38, 39, 50 f.; die richtige Erklärung dazu findet sich Lev. 8, 9 21, 12.

je höher und je geistiger die Herrschaft eines einzelnen Menschen seyn soll; der Hohepriester aber soll immer auf gleiche Weise der heilige Mann Jahre's seyn, wie kein anderer Mann in der Gemeine. Dass damit ein Salben des Hauptes verbunden war ist schon S. 290 bemerkt: aber dies war beim Hohenpriester nur die schon durch seine Würde als Opferpriester gegebene Grundlage.

Als Stammesfürst konnte der Hohepriester ebensogut wie jeder andre der 12 Stammesfürsten ein Scepter führen: und dass dies ursprünglich geschah und das alte Scepter Abron's auch später noch lange Zeiten hindurch wenigstens am Heiligthume aufbewahrt wurde, müssen wir aus einigen Andeutungen als gewiss schliessen 1). Allein das B. der Urspp. hält das Scepter nichtmehr für einen wahren Theil des hohepriesterlichen Schmuckes: wirklich bezeichnet es ansich nur die zwingende Gewalt, und eignet sich daher mehr für einen Fürsten bei dem das Geistige nicht das nächste und herrschendste ist. Und dagegen gestaltete sich jenes Schmuckzeichen heiliger Weihe am Haupte zu einer so eigenthümlichen Auszeichnung des Hohenpriesters dass er dadurch vor allen übrigen Stammesfürsten hinreichend hervorgehoben und lange Zeiten hindurch niemand weiter im Volke auchnur vonferne einer ähnlichen Auszeichnung würdig schien.

Nur in seiner ganzen hohen Würde als Vertreter der Gemeine am Heiligthume brachte er endlich täglich mit eigner Hand ein Opfer für sich selbst, so wie sonst für den König täglich geopfert wird. Eben dies Opfer erhielt sich nach S. 122 f. auch später immer in seiner alten Einfachheit unverändert.

## 3) Unterhalt der Priester und des Heiligthumes.

Nicht unwichtig ist es zulezt die Quellen des Unterhaltes dieses Priesterstammes zu beachten. Dass das Volk für diesen Unterhalt irgendwie zu sorgen habe, wird zwar mehr als vonselbst verständlich vorausgesezt, aberauch klar genug in dém Spruche ausgedrückt: sLeri soll kein Erbe d. i. kei-

<sup>1)</sup> s. Bd. II. S. 5, 182.

nen solehen irdisehen Besiz haben wie die übrigen Stämme«; womit aufs engste der zweite Sprueh zusammenhängt »Jahve soll sein Erbe seyn ')«! Die Priester sollen also nicht so wie das übrige Volk auf Bebauung des Bodens noch überhaupt auf ausseren Erwerb angewiesen seyn: nur den rechten Gott sollen sie insofern schüzen dass seine Wahrheiten in dieser Gemeine stets sieh erhalten und stets fortsehreiten: dies ist das unsichtbare Gut welches ihnen zum Bebauen angewiesen ist, nicht für ihren Nuzen zunächst sondern für den der Gemeine. Aber eben deshalb ist auch die Gemeine verpflichtet sie so zu unterhalten dass sie ihrem Berufe frei leben können, ohne des äusseren Erwerbes wegen in Sorgen zu seyn. Wenigstens sobald es gilt nicht mehr die ersten Grundfesten einer neuen Verfassung und Religion zu legen, sondern die gelegten zu erhalten, wird sieh auch in dieser lezten Hinsieht eine Ordnung ausbilden.

Vieles massten dazu die Priester einnehmen und verwalten was garnieht zunächst zur Befriedigung ihrer eignen Bedürfnisse diente. Der S. 120 ff. beschriebene tägliche Opferdienst, welcher für das ganze Volk gefeiert wurde, erforderte nieht geringen Antwand. Die Erhaltung ja die erste Einrichtung des Heiligthumes und aller dazu gehörigen Geräthe, welche die Priester zu überwachen halten, forderte Ausgaben welche nur das Volk selbst zu bestreiten die Verpflichtung haben konnte ¹). Will man daher die Einhünfe der Priesterschaft Israels richtig, sehzen, so muss man auch den für das Heiligthum selbst nothwendigen Aufwand in Ansehalg bringen: denn diesen mussten sie, von aussterordentlichen Beiträgen des Volkes z. B. zur ersten Einrichtung des

beide Sprüche hangen ausich enge zusammen, doch wird der zweite erst vom Deuteronomiker überall recht stark hervorgehoben: Num. 18, 20. 21 - 24. 26, 62; — Deut. 10, 9, 12, 12. 14, 27. 29, 58, 1. Jos. 15, 14. 53. 18, 7 vgl. Hez. 44, 28. Auch nach den ältesten Gesezen sollte Israel hei Festtagen snicht mit leeren Händen vor Jahve erscheinene Ex. 25, 159; 34, 20. Deut. 16, 16 f.

<sup>2)</sup> wie dies bei heidnischen oder beidnischartigen Religionen ganz ebenso zutreffen muss, Ex. 52, 2 f.

heil. Ortes abgesehen, aus ihren eignen Einkünsten bestreiten 9. Man wird dann finden dass jene Priesterschaft vom Geseze zwar allerdings gut aberdoch nicht übermässig bedecht war. — Uebersehen wir aber die einzelnen Quellen dieser Einkünste nach ihrem geschichtlichen Ursprunge, so müssen wir

1. als die nächsten und ältesten die Beiträge betrachten, welche ursprünglich aus der freien Liebe und Dankbarkeit des Volkes hervorgingen, die aber allmählig durch Gewohnheit und Gesez fester sich ausbilden und das Wesen von Steuern erhalten. Wir können dies sogleich an den Zehnten als einem der wichtigsten dieser Beiträge sehen. Den Zehnten von allem neuen Erwerbe jährlich aus reinem Danke gegen Gott dem Heiligthume zu weihen, war uraltes Herkommen der Kanaanäer Phoniken und Karthager; die Sitte ging also sehr früh auf das Volk Israel über: und wenn von Abraham und Jagob jezt erzählt wird dass sie den Zehnten gelobten und bezahlten 2), so soll darin zwar sicher zugleich ein Vorbild für ihre Nachkommen also für das Volk der Gemeine Jahve's liegen, aber ebenso unläugbar ist dass der Zehnten als kanaanaische Sitte schon in jene Urzeiten aufsteigt und er deshalb leicht auch allen Stammvätern Israels zugeschrieben werden konnte. Durch die mosaische Verfassung wurde also garnichts hierin neu eingeführt ausser der Bestimmung dass er den Leviten zugute kommen sollte: doch suchte soviel wir wissen erst das B. der Urspp. ihn gesezlich zu ordnen. · Nach ihm sollte jährlich von allen nüzlichen Erzeugnissen des Bodens, als Getreide, Wein, Baumfrüchten der zehnte Theil, sodann von allem neugebornen und deshalb zumerstenmale unter dem Hirtenstabe gezählten Hausvieh das zehnte Stück dem Heiligthume zusliessen; einlösen d. i. zu seinem Vortheile durch Geld ersezen konnte der Besizer zwar

daher darüber Streit entstehen konnte, vgl. 2 Hön. 13, 5 und Bd. III. S. 288 f.

in der uralten Erzählung Gn. 14, 20 wo sich die ganze Bemerkung indess nur auf den Zehnten der damaligen Kriegsbeute bezieht; und beim vierten Erzählen Gn. 28, 22.

den Zehnten der Früchte, wenn er den Werth des Fünstels dazu entrichten wollte, aber der des Viehes (als welches die Priester zu den öffentlichen Opfern nicht wohl entbehren konnten) galt als uneinlösbar sowie (um Betrug zu verhindern) als unvertauschbar, sodass wenn dennoch ein Betrug vorgefallen war der Besizer das vertauschte zugleich verlor 1). Einsammeln sollten den Zehnten die im ganzen Lande zerstreuten niederen Leviten, und sie sollten ibn auch zunächst für sich verwenden, aber so dass sie wieder den Zehnten dieses von ihnen eingesammelten Zehnten den Oberpriestern abgaben und selbst an den Ort brachten wo diese lebten; erst dadurch galt der heilige Gebrauch aller von den Leviten eingesammelten und ihnen zunächst dienenden Güter als vollkommen gebeiligt 2). - Allein dennoch scheint diese Einrichtung nie ganz ausgeführt, oder in den Zeiten nach Salômo wieder in Verfall gerathen zu seyn: der Deuteronomiker wenigstens betrachtet den Zehnten als eine Gabe die man mehr aus freier Dankbarkeit gegen Gott als aus Zwang entrichten solle: man solle sie roh oder in Geld umgesezt wie irgendein Dankopfer am liebsten unmittelbar an den (grossen) b. Ort bringen, und habe man sie zwei Jahre lang nicht dargebracht dann möge man wenigstens je im dritten alle Reste von ihr abzutragen nicht versäumen3). Die neuen Leistungen der königlichen Herrschaft hatten also wohl damals diese ältere Steuer verfallen lassen. sodass sie damit nur auf ihren ursprünglichen Zustand als den der freien Gabe zurückkehrte. Auch ist bei dem Deuteronomiker von keinem Viehzehnten die Rede; und sogar den

<sup>1)</sup> Num. 18, 21-24. Lev. 27. 29-35: man muss die eine Stelle uns der andern erg\u00e4nnen. Den Zebnten vom Oel f\u00fcgt gans im Sinne des \u00e4lteren Gesezes das Deut, in den unten angef\u00fchrten Stellen binzu, vgl. Num. 18, 12. — Angespielt wird auf g\u00fczendienerische Widmung von Zebnten und Erstlingen. Hos. 9, 1.

Num. 18, 23-52; hieraus erklärt sich die Stelle 1 Sa. 1, 21 nach der vollständigen Lesart der LXX: vgl. Bd. II. S. 433 nt.

<sup>5)</sup> Deut. 14, 22-29 vgl. 12, 6. 11. 17 (auch v. 26). 26, 12-15: lestere Stelle spricht sich am deutlichsten aus, lässt indessen nach v. 12 die Wahl den Zehnten auch in Landstädten abzugeben.

Fruchtzehnten truglos einzuhringen muss noch Mal'akhi seine Zeitgenossen ermahnen 1).

Noch näher als die Darhringung der Zehnten liegt eigentlich die der Erstlinge. Dass der Mensch alles Gute was ihm der Boden hervorbringt, erst dann heiter und sicher geniessen könne wenn er die ersten Sprossen und Früchte davon als wären sie ansich für ihn zu heilig der Gottheit geweihet habe 2), war im Alterthume eine nichtbloss in Kanaan herrschende Ansicht. Aehnlich galten die Erzeugnisse des Frühighres bei vielen ältesten Völkern für besonders heilig: und wic mächtig eine solche Scheu in frühesten Zeiten auch in Israel gewesen sevn muss wird unten bei dem Osterfeste erhellen. Ein rer sacrum jedoch wie es heidnische Reiche wennauch nur in gewissen Jahren abergläubisch gelohten und darbrachten 3), konnte das Jahvethum nie billigen: wie es überhaupt vonanfangan sich vom Heidenthume dadurch durchgreifend unterschied dass es wohl die Einzelnen schwere Gelühde fassen und vollziehen nie aher vom Reiche d. i. von den Priestern im Namen des ganzen Volkes solche leisten liess. Destomehr ordnete es denn eine gleichmässige Abgahe der Erstlinge an. Von allen üppigen Erzeugnissen des Bodens, auch von Oel und Most, sollten sic an das Heiligthum gehracht werden: so befehlen schon die Geseze des B. der Biindnisse 4), aber ein Mass dafür sezt sogar das B. der Urspp. 5) nochnicht fest, sodass das meiste doch der

Mal. 5, 8 - 10 vgl. Neb. 10, 56-40. 12, 44-47. 13, 12. Die Pharisäische Ausdehaung des Zehnten über alle möglichen Gewächse sowie ihre Verdoppelung ja Verdreifachung desselben floss aus ungeschichtlicher Erklärung der Gesezes-Stellen.

<sup>2)</sup> vgl. das schöne Bild Jer. 2, 5.

<sup>3)</sup> Liv. hist. 22, 9 f. 34, 44.

<sup>4)</sup> Ex. 22, 28 wo vorze mit den LXX ראמידי einzusezen, dann gigt vom reifenden Getreide sowie אינון אינו של Tom Weine zu verstehenist. Der Ausdruck Ex. 25, 19a bezieht sich dagegen nach dem Zusammenhange mehr auf das Pfingstfest.

<sup>5)</sup> Num. 18, 12-14: doch ist das Mass wohl aus der S. 226 erklärten Stelle sowie aus Deut, 26, 2 zu schliessen.

alten Freiheit der Einzelnen überlassen blieb. Das männliche Erste von allem opferbaren Hausviehe fordert am achten Tage nach der Geburt dasselbe B. der Bündnisse ein 1): das B. der Urspp. auch von dem des unreinen Esels den Geldeswerth, oder es misse als einmal dem Heiligthume verfallen sogleich erwürgt werden wenn der Besizer es nicht einlösen wolle 1). Fordert nun das B. der Bündnisse entsprechend auch die männliche Erstgeburt vom Menschen für das Heiligthum ein 3). so erklärt sich dies hinreichend aus dem was oben S. 273 erörtert ist: doch das B. der Urspp. lässt schon ausdrücklich die niederen Leviten als Diener des Heiligthumes an ihre Stelle treten, sodass für sie nur eine Einlösung von höchstens 5 Silberlingen gesezlich blieb 4). Uebrigens galfen alle Erstlinge noch immer umsoviel heiliger als die Zehnten dass sie unmittelbar den Opferpriestern, nicht den gemeinen Leviten zufielen 5); auch sollten in den Häusern jener nur reine Personen (nach S. 209 ff.) davon cssen 6). - Zur Zeit des Deuteronomikers hatte sich aber die Darbringung der Erstlinge (mit Ausnahme der unten zu erklärenden Oster-Opfer) ebenso gestaltet wie die der Zehnten: sodass er über sie ganz ähnlich redet 1). Nur sezt er die Wollschur der erstgebornen Schafe hinzu 8).

<sup>1)</sup> Ex. 22, 28 f. 2) Num. 18, 15-19. Ex. 13, 11-16.

<sup>5)</sup> in dem kurzen Ausdruck Er. 22. 28°. Damit man aber diesen kurzen Ausdruck nicht so verstehe alsob die m\u00e4nnliche Erstgeburt Israels zum Feueropfer gefordert w\u00fcrde, so vgl. man das S. 294 ff. geaugte. Allterdings lag, wenn einmal die Erstlinge aller sonstigen Dinge als opfer gefordert wurden, auch der Uebergang zum blutigen Opfer der m\u00e4nnlichen Erstgeburt nahe, und das Molokhoopfer war eine b\u00e4se Folgerichtigkeit, worauf auch Hez. 20, 25 f. hinweist. Allein eben diese Folgerung wollte das Jahvethum doeh wiederum nicht.

<sup>4)</sup> Ex. 15, 1. 15. Num. 3, 11-13. 40-51. 8, 16 f. Sonst vgl. noeb unten bei dem Pascha.

dies folgt aus der Farbe der Rede Num. 18, 8-20 und dem Gegensaze v. 21.
 Num. 18, 11. 13.

<sup>7)</sup> Deut. 12, 6. 14, 25. 15, 19-23. 18, 4. 26, 1-11.

<sup>8) 15, 19, 18, 4,</sup> 

Andere Vortheile flossen den Priestern aus sonstigen Weihgeschenken sowie aus den Banngaben 1) zu; ferner aus der Kriegs-Beute. Leztere sollte gemäss dem die Gemeine durchdringenden Geiste der Billigkeit zwischen den thätigen Kriegern und dem übrigen Volke zu gleichen Theilen vertheilt werden; so fordert es das B. der Ursnp. 2), und etwas ähnliches wäre nach der Hauptquelle des Lebens David's zuerst bei einer in dessen älterer Geschichte gegebenen Veranlassung gewöhnlich geworden 3). Das Gesez nun forderte ähnlich eine doppelte Abgabe von der Beute: von dem Antheile der Krieger eins von 500 für »Jahve« d. i. für die Zwecke des Heiligthumes, an die Oberpriester abzugeben; und von dem Antheile des übrigen Volkes 1 von 50 für die gemeinen Leviten. Diese Vertheilung betraf aber nur die Beute von allem Lebenden: die aller edeln und unedeln Metalle galt daneben als ganz allein Jahve'n für die Zwecke des Heiligthumes zufallend 1); so genügsam war dies Volk in seinen älteren und besseren Zeiten! Auch ist nicht zu bezweifeln dass diese Metalle damals immer nur für Ausstattung des Heiligthumes, nicht für den Unterhalt der Priester angewandt wurden. Und jene priesterlichen Antheile an der Beute waren doch bescheiden genug, um nicht etwa die Priester selbst zum Anschüren von Kriegen zu bewegen. Wie ganz anders waren in dieser Hinsicht die ersten Grundlagen des Islâm's!

Kamen ausserordentliche Bedürfnisse, so reichten alle diese Arten von Beiträgen nicht hin. Das B. der Ursppbeschreibt daher einmal bei der ersten Errichtung des Heiligthumes mit allen seinen Geräthen selbst, wie man sich in

<sup>1)</sup> nach S. 77 ff.; vgl. auch Hez. 44, 29-31.

<sup>2)</sup> Num. 31. 25 ff. vgl. 1 Chr. 26, 27 f.

<sup>3) 1</sup> Sa. 50, 22-25 vgl. Bd. II. S. 565. Dies Zusammentreffen ist allerdings geschichtlich sehr merkwürdig; auch ist nicht zu läugnen dass die Verschiedenheit zwischen den beiderseitig geschilderten Sazungen mehr sebeinber als wirklich ist.

<sup>4)</sup> Num. c. 31 vgl. oben S. 86 und 83.

solchen ausserordentlichen Fällen half 1). Theils wurde noch die reine Freiwilligkeit aller Stände und Geschlechter aufgefordert nach Lust und Vermögen beizusteuern, also gleichsam ein ausserordentliches Dankopfer Jahve'n zu weihen (S. 78). Theils aber wurde auch schon ein Kopfgeld von iedem Maune eingefordert: und dies ist allen Zeichen nach der einzige Fall der Einforderung einer solchen Geldsteuer welcher in den vorköniglichen Zeiten vorkam, wennnicht etwa ein siegreicher Feind eine auf alle Einwohner umzulegende Geldsteuer erzwang. Die Schazungsrollen richteten sich offenbar nach den Heerrollen; jeder Mann vom zwanzigsten Jahre an sollte bezahlen; und es ist kein Zweifel dass in den Tagen Mose's und Josúa's das Volk der »Gemeine Jahve's« genau gezählt und in Heer- und Schazungsrollen verzeichnet wurde 2), obgleich wir nichtmehr wissen wieoft eine solche priesterliche Zählung und Musterung des Volkes angestellt wurde. Während der Zerrüttung der Richterzeiten verfiel gewiss auch eine solche allgemeine Volkszählung: sodass sie eine gefährliche Neuerung scheinen konnte als sie von ganz anderer Seite her unter der königlichen Herrschaft zuerst wieder vorgenommen wurde 3). Jene älteste Musterung war, obwohl auch kriegerischen Zwecken dienend, doch vorallem der Art und Weise nach eine priesterliche: die

<sup>4)</sup> Et. 25, 4 ff. 53, 4 ff. 20 ff. 38, 21-31. Vor Et. 38, 21 vgl. 50, 41-46 muss aber die zweite Art vie die Mittel herbeigeschafft werden sollten, nämlich die Schazung aller sich zum Heilightume Jahre's bekennenden, oder wenigstens ihre Zahl erklärt worden sern ju und wenn hier nicht Num. c. 1 stand, so musste doch offenbar hier dasselbe schon hurz erwähnt seyn, vgl. v. 25 f. Ferner erwartet man dass auch das nach Et. 25, 3. 35, 5. 24 freiwillig beinuteuernde Silber vor 38, 31 seisem Betrage und seiner Anwendung nach erwähnt würde. Solche Lücken in den jezigen Resten des alten B. der Urspp. lassen sich nicht verkennen!

<sup>2)</sup> s. Bd. II. S. 200 278 f. Ohne solche Rollen hätte ja die Aeckervertheilung garnicht stattifinden können, wovon S. 156 ff. geredet ist. → Dass die Rollen zunächst Heerrollen waren, zeigt sich auch aus 2 Chr. 26, 12 f. 5) s. Bd. II. S. 627—29.

Gemusterten hiessen Gemusterte des Heiligthumes Jahve's 1), galten also als Angehörige und Schüzlinge desselben, als Bürger deren Namen in seinen heil. Büchern verzeichnet seien 2). Weil aber eine Musterung und Zählung des ganzen Volkes im höheren Alterthume immer als cine mögliche Veranlassung zu allerlei Volksunglück gefürchtet wurde, weswegen die Heiden Entsühnungen mit ihr verbanden; so konnte eine von iedem zu musternden Manne für das Heiligthum gleichmässig zu zahlende kleine Beisteuer wie ein Sühn- und Schuzgeld gefordert werden; ähnlich wie der Schüzling dem Schuzherrn zahlt. So erklärt das B. der Urspp. 5) Ursprung und Sinn jener h. Beisteuer: jeder ob arm oder reich habe ein halbes Pfund Silbers entrichten müssen. Was aber damals geschah, kann nach dem Sinne dieser vorbildlichen Erzählung unter ähnlichen Verhältnissen wiederkehren. - Es kamen damals von dieser Steuer 100 Talente und 1775 Pfund ein: 1 Talent zu 3000 Pfund angenommen, stimmt dieses Geld genau zu der damaligen Zahl von 603,550 Männern 4).

 Eine andre Quelle von Einkommen floss aus gewissen Antheilen an dargebrachten Opfern: unstreitig ein längst vor Mose bestehender Gebrauch, welcher nachher nur fester

<sup>1)</sup> Ex. 38, 21, Dass Priester die Musterung vornahmen, wird noch 1 Chr. 24, 6 hervorgehoben.

<sup>2)</sup> nach dem Bilde Ps. 87, 4-7 und in den verwandten Stellen.

<sup>3)</sup> Ex. 50, 14—16. 58, 25—28. Ygl. Num. 1, 43 f. Der heitige Schel welcher hier verlangt wird, atand als das alte Geldstück bedeutend höber als der königliche; und man sieht auch aus diesem Namen dass das B. der Urspp, nicht vor der Bd. L bestimmten Zeit geschrieben seru kann.

<sup>4)</sup> Aus der späteren Zeit Königs Menachem wissen wir 2 Kön. 15, 19 f. dass eine Assyrische Forderung von 1000 Silbertalenten auf alle wohlhabenderen und selbständigeren Männer des Zehnstämmereiches so umgelegt wurde dass jeder 50 (königfeke d. i. geringere) Silber-Pfunde bestallen sollte: dieser Männer waren also um 60,000. Allein dännals wurden auch nur die Reikheren zu dieser Steuer gezogen; und der Abstand zwischen Armen und Reichen war im Laufe der Jahrhunderte bisdahls immer gentiegen.

sieh ausbildete. Alle solche Vortheile flossen ihrem Ursprunge gemäss nur den Oberpriestern, nicht den gemeinen Leviten zu: auch das Gesez konnte hierin niehts anderes bestimmen. Uebrigens mussten aus obenerklärten Gründen die Antheile nach den versehiedenen Arten der Opfer sehr versehieden seyn, - Von jedem Thiere des Brandopfers empfing der es darbringende Priester nichts als die Haut 1); dieselbe kam ihm gewiss von allen übrigen Thieren zu. - Von allen Schuldopfer-Thieren sowie von allen nicht etwa zu den beiden höchsten Stufen gehörenden Sühnopfern empfingen die Priester gemeinsam die nach den weuigen Altarstücken überbleibenden Fleisehstücke: doch durften nur die männliehen Priester selbst undauch diese nur im Vorhofe des h. Ortes sie verzehren 2). Derselben Besehränkung unterlagen die Getraide-Antbeile an den Brandopfern 3), sowie die 12 Wochenbrode welche S. 121 beschrieben sind: obgleich ein Priester zu David's Zeit doch verständig genug ist davon in Nothzeit auch nicht priesterlichen wennnur reinleibigen Männern zu reichen 4). - Alle die reichen Getraide- und Fleiseh-Antheile dagegen welche den Priestern von den Dankopfern gebührten, konnten ebenso wie die Erstlinge auch in ihre eignen Häuser gebracht werden und dort zur Unterhaltung aller Glieder derselben auch der Sklaven dienen, aber weder Fremde oder auchnur Hausinsassen, noch die Priester selbst wenn sie unreinen Leibes waren durften davon essen 5). Nach dem B. der Urspp. sind nun immer die Brust und der rechte Schenkel die beiden Stücke welche von jedem Dankopfer-Thiere den Priestern zukommen 6): so war diese Sache zur Zeit wo dieses B. geschrieben wurde nach alten Ueberlieferungen geordnet. Allein wir sehen aus einem andern

<sup>1)</sup> Lev. 7, 8.

<sup>2)</sup> s. oben S. 70 vgl. S. 67 f. 2 Kön. 12, 17.

<sup>5)</sup> Lev. 6, 9 f. vgl. 2, 3, 10 vgl. 2 Kön. 23, 9.

<sup>4)</sup> Lev. 24, 9 vgl. 1 Sa. 21, 4-7. 5) Lev. 22, 2-15.

<sup>6)</sup> s. oben S. 54; Lev. 7, 28-34; Ex. 29, 22-27. Lev. 8, 25-29. 9, 21. 10, 14 f. Num. 6, 20. Vgl. oben S. 290 f.

Ewald, Gesch. d. Volkes Israel IL Anh.

ziemlich alten Werke<sup>1</sup>) dass dabei zur Zeit der späteren Richter oft grosse William vonseiten habsüchtiger Priester herrschte; und wiederum später bestimmt der Deuteronomiher<sup>1</sup>) auf etwas andre Weise den (rechten) Arm die Bachen und den Magen des Thieres als die priesterlichen Antheile.

3. Zu einem gleichmissigeren und unwandelbareren Unterhaltmittel als alle diese sollte endlich dem Priesterstamme seit der Eroberung Kanäan's der Besiz jener 48 kleinen Städte mit ihren Freipizen oder Allmanden dienen, von denen sehon S. 299 geredet wurde. Hier fanden auch die niederen Leviten alle ihre Wohnung: und obwohl diese keinen Ackerbau treiben durften, so boanten sie doch auf der Allmande leicht mehr Vieh halten als zu ihren eigenen Gebrauche nothwendig war; wir müssen wenigstens aus einigen Anzeichen schliessen dass sie ihr Vieh auch als Opfervieh an Andre verkauften und dass dies Vieh einst gern gesucht wurde <sup>5</sup>). Dazu konnten die Leviten in einer solchen Stadtfreude Inassen wohnen lassen und Miethe von ihnen beätehen <sup>6</sup>). Aber freilich wurde dieser Besiz früh gestürt; und

 <sup>1) 1</sup> Sa. 2, 13-16. — Eine andere Gefahr für den Priester lag in der Forderung von Sühnopfern: üble Priester beförderten nun wohl die Vergehen um desto niehr Sühnopfer zu erhalten, Hos. 4, 8.

<sup>2)</sup> Deut. 18, 3.

<sup>5)</sup> wenn nämlich Num, 5, 41. 43 das Vieh der Leriten an die Stelle alles erstgebornen Viehes Isracis treten soll, so bedeutet das sichthar noch mehr als dass lesteres nach S. 86 einläuber seyn solle. Auch erklärt sich so wie der Priester ein nothwendig zu bringendes Opferthier abschäen konnte Lev. 5. 15. 35. 85. 25, 92. 27, 2 ff. — Die Allmande erstreckte sich 2000 Ellen weit rings um die Stadt: so nach der richtigen Lesart der LXX Num. 53, 4 f. Man könnte zwar vermutben die 1000 Ellen nach dem Masorethischen Tetter. 4. sollten den für geringere Hütten bestimmtes Freiplas ummittelbar an der Maure bestichnen, welcher sich nach Buretskerder trates in Arabia T. 1, p. 16 f. (Ausg. in 8.) fast bei jeder Arabirehen Stadt findet, sodass v. 5 erst den Weideplas beschriche: allein der Zusammenbang aller Worter. 3—5 leitet sielts auf eine solche Annahme.

<sup>4)</sup> nach Lev. 22, 10.

muste völlig zerstört werden als die Leviten sämmtlich in das kleine Reich Juda zusammengedrüngt wurden!). Auch hier scheint man ihnen zwar Ländereien angewiesen oder doch die welche sie von altersher besassen stets beschütz zu haben 3): allein ihre Ueberzahl war für dieses Reich sögross ass sie immerunchr verarmten und der Deuteronomiker sodann fast das öffentliche Mitleid für sie anspricht. Für diese späteren Zeiten, wo viele cinzelne zumal die ärmeren Leviten garkeine feste Size mehr hatten, verordnet daher der Deuteronomiker unteranderm, dass ein Levit welcher von einer Landstalt nach der Hauptstadt komme und hier am Tempel Dienste leiste, auch an den reichen Tempelopfern theilhaben müsse und nichtbloss bei den 24 Priesterhäusern (S. 286) um die Reihe einmal zu Gaste sen soße?).

# 3. Die Einigung des Reiches.

### Die Herrschaft.

Wenn das Priesterthum in dem schöpferischen ersten Jahrbunderte des Bestandes des Jahvethumes zu einer sögrossen Sondermacht sich ausbildete, und der Stamm Levi fast wie zu einem kleinen Israel im grossen wurde: so konnte dadurch freilich eine rechte Einheit der menschlichen Herrschaft nicht geschaffen werden.

Der alten Volksmacht trat nan die Priestermacht zur-Seite: beide mussten sich gegenseitig zu vertragen und auszugleichen versuchen. Aber die Priestermacht war nichtnur die jüngere und mit neuer Kraft emporstrebende, sie hatte auch als auf die enge Geschlossenheit eines Stammes

<sup>1)</sup> Bd. 111. S. 155 f.

nach Jer. 32, 6 ff. 37, 12; vgl. 1 Kön. 2, 26: bier ist jedoch von Aeckern die Rede.

<sup>3)</sup> dies der wahrscheinlichste Sinn der Worte Deut. 15, 6—81 es ist dann aber Υγγρήγ zu punctiene, von πρηγ »Bewirdunge 2 Hön. 6, 23; auch wäre γηρ ohne γη vgl. Deut. 5, 5 zumal bei diesem Schriftsteller sehr suffallend. Das vasch den Väterne ist verkürzte Redensart für »zach den Vaterhäusers »

und den Hohenpriester als dessen erbliches Haupt gegründet eine innere Festigkeit und Einheit welche den übrigen Stämmen fehlte. Es scheint also als hätte sie die Volksmacht bald weit überslügeln und sich zur überwiegenden Herrscherin machen müssen. Und wirklich war der Hohepriester nach Mose's Tode nichtnur der Inhaber des fortgehenden Orakels und Leiter aller priesterlichen Angelegenheiten: er wurde anch der Vorsizer der zusammentretenden Landsgemeine 1) und der beständige Vertreter des ganzen Volkes in allen seinen allgemeinen Angelegenheiten. War aber ein Kriegsoberster z. B. Josúa nöthig, so mussten beide auf die beste Weise welche möglich zusammenwirken: und dass ein solches Zusammenwirken gute Erfolge haben konne, zeigt das Beispiel Eleazar's und Josúa's 2). »Der Hobepriester und die Aeltesten (oder Fürsten),« oder »der Hohepriester der Heerführer und die Aeltesten:« so lautete damals der Name der an lezter Stelle gebietenden. War eine feierliche Gesandtschaft zu schicken, so wurde sie entsprechend aus einem der angesehensten Priester und 12 (oder 10) Stammeshäuptern gebildet 3).

Allein wenn man nun meinen sollte die priesterliche Macht hätte als die überwiegende im Verlaufe der Dinge zur einzigen werden und die Volksfreiheit unterdrücken müssen: so zeigt die Geschichte das gerade Gegentheil davon. Sie mag nach den Tagen Elezar's und Pinetchäs bisweilen im hohenpriesterlichen Hause entartet seyn, und nichbloss 'Eli's Söhne mügen den Priesternamen geschändet haben: aber imganzen widerstrebte der Geist des Jahrethumes zumal in den ersten Jahrhunderten zu stark aller Willkührherrschaft, und gerade den Priestern waren durch Mose zu klar die Grenzen ührer

wie dies Richt, c. 19-21 anschaulich genug beschrieben wird, vgl. 20, 28. Ebenso Jos. 22, 30-34.

<sup>2)</sup> Jos. 14, 1. 17, 4. 19, 21. 21, 1.

Jos. 22, 15 f. werden zehn, sonst aber 12 genannt, vgl. oben
 267.

Wirksamkeit vorgezeichnet, als dass die Volksfreibeit je viel und lange von der priesterlichen Macht zu leiden gehabt hätte. Vielmehr erschlaftte siebtbar nur zu bald die bohepriesterliche Macht als die Einheit und Stärke der Herrschaft; und sehr früh bildete sich bei dem Volke in Ranáan eine oft nur zu freie Volksherrschaft (Démokratie) aus, welche zumal innerhalb des Johretbumes gar nicht grösser seyn konnte und die sich während aller jener Jahrbunderte bis zur Bildung des Königtbumes als der gewöhnliche Zustand erhielt '). Als das Gesez vorschrieb:

Du sollst nicht der Menge folgen — zu Bösem, noch in Streit dieh einlassen — um der Menge zu schmeicheln; des Hohen Recht zu beugen sollst du nicht streben, noch den Niedrigen in seinem Streite hoch heben.

blühete unstreitig die Démokratie in Israel sogutwie riele Jahrhunderte später in irgendeinem griechischen Freistaate. Die oben erörterte sittliche Strenge der Gemeine aber stand, weil ihre Ausübung und Heiligbaltung dem ganzen Volke anvertraut und aufgetragen war, keineswegs der Entfaltung einer grossen Volksfreiheit entsgegen: während diese allerdings sögross war dass sie, sobald voninnen Zucht und Kraft unterging, alsbald sich auflösen und der Willkührherrschaft (Despotie) weichen musste.

#### Das Gericht.

Die Zusammensezung und Art des Gerichtes ergibt sich überall aus der der Herrschaft und den bei dieser vorherrschenden Grundsäzen; der Umfang seiner Geschäfte war aber

<sup>4)</sup> Die Gefihren der Démokratie können nicht kürzer und nicht richtiger berührt werden als in den Gesesen der sehr alten Stücke Lev. 19, 15 und Ex. 23, 2 f. Solche Gebote wie snicht der Menge odergar den Niedrigen im Gericht zu Gefällen zu redens finden sich airgand weiter in A. T. Uchrigens ist der Trett Er. 23, 2 f. nicht ganz nein noch rollständig erhalten: die Worte in v. 2 sind wahrscheinlich zuviel, in v. 3 zuwenig; riburt scheint von v. 2 hinüber zu v. 3 zu gedören als Anfang eines jest usvollständigen Versgliedes.

desto weiter je weniger in jenen Zeiten das Gebiet des Verwaltens von dem des Richtens noch getrennt war. Im allgemeinen nun blichen für das Gericht sicher zunächst die nach S. 263 ff. schon vor Mose hestehenden Einrichtungen, wie sie von diesem verjüngt in ein neues Lehen traten. Allein über alles was damals näher mit dem Heiligen zusammenbing, üher das Reine und Unreine wie es ohen erörtert ist, über die Sabhate Opfer u. dergl., konnten doch nur die Priester entscheiden; und wie deren Macht überhaupt damals frisch sprosste, so wurde auch ihr Gericht lange Zeiten gern aufgesucht; der Hohepriester hatte dazu nach S. 303 f. in allen Angelegenheiten welche man vor ihn brachte gesezlich die höchste Entscheidung. Wird ein Gericht überall nur wenn das Volk von seiner Unparteilichkeit zumvoraus überzeugt ist gesegnet wirken können; so denke man wie geachtet das höchste priesterliche Gericht in Israel seyn musste, solange das älteste Jahvethum im Glauben des Volkes fest wurzelte und mit dem ächten zuverlässigen Orakel auch das heste Gericht in ihm stets thätig schien. In ienen ersten und schönsten Zeiten der reinen Gottherrschaft war es möglich dieses Gericht und seinen Inhaber selbst »Gott« zu nennen: dass dies wenigstens in genieiner Sprache damals üblich wurde, sehen wir klar aus den Gesezen des B. der Bündnisse und einigen andern Redensarten die sich aus iener Zeit erhalten haben 1). Mose, dann Ahron und Chur 2), dann Eleazar und andere galten zu ihren Zeiten als die lebendigen Quellen wie des Orakels und Rechtes so des Rechtsprechens. Und auch später, als die reine Gottherrschaft allmählig aufgelöst

<sup>1)</sup> man sehe die Smalige Erwähnung des நுருந்தா oder kürzer நாந்த als shellige Obrigheite Er. 21. 6 (wo dazu மூரு auf sei sich beziehen muss). 22. 7 f. und 22. 17 (über ledere Stelle s. oben S. 268 ar.). Ausserdem gebören dahin die Redensarten Richt. 5, 8 und 1 Sa. 2, 25 sp. 18. dl. 18. 42.

<sup>2)</sup> Ex. 24, 14. Was das B, der Urspp. über das Gericht und Gerichtsverfahren gelehrt haben mag, wissen wir jest nicht: mit Ausnahme dessen was es über das Orakel des Hohenpriesters sagt S. 307 ff,

wurde, blieb den Leviten immer ein bedeutender Antheil am Gerichte. Nach dem Deuteronomiker liegt den Priestern die Sorge für alle Rechtspilege ob, und sie bilden mit dem Fürsten das oberste Gericht ): eine solche Verschmelzung der beiden ständigen Mächte musste sich allerdings auf die Dauer auch in dieser Hinsicht folgerichtig bilden. Auch die niederen Leviten eigneten sich, je höher im Laufe der Zeiten ihre Bildung stieg, desto leichter zu Richtern des Volkes überall wo dieses wohnte 2): allein sicher liess sich das Voll deshalb niebt die Gerichtsbeisizer aus seiner eignen Mitte nehmen?).

Doch ein gutes Urthel und Gericht in schwieriger zu entscheidenden und durchzusührenden Sachen ward billig vonjeber in der Gemeine Jahre's als etwas so überaus sowohl schwieriges als wünschenswerthes geachtet, dass sich in den frühern Jahrhunderten leicht überall neue Gerichtsstätten bildeten; zumal als dem hohepriesterlichen Gerichte allmählig die Macht das Urtbel auszuführen abging. So entstanden die Gerichte der meisten sog. Richter, worüber Bd. II. S. 357 ff. geredet ist. Aber auch in den späteren hoch gebildeten Zeiten war eine hinreichende Zahl von Richtern im engern Sinne des Wortes, zumal von »tüchtigen gottesfürchtigen zuverlässigen und nichtgewinnsüchtigen« wie schon das älteste Gesez sie forderte 4), sowenig in Uebersluss vorhanden dass der Deuteronomiker ausdrücklich an ihre Bestellung mahnen muss 5). Den Schaden welchen ein Angeklagter verschuldet hatte, schäzten Schiedsrichter ab 6).

Uebrigens blieb der Gerichsvorgang immer sehr einfach. Anwälte des Häligers wie des Belähgten waren nochnicht erforderlich: destomehr ermabnen die Propheten alle die es vermögen sich freiwällig der Vertheidigung des Rechtes insbesondere der sonst schuzlosen und schwachen z. B. der Witwen und Wäisen anzunehmen; und desto grössere Ver-

<sup>1)</sup> Deut. 17, 8-13, 19, 17 womit 21, 5 zu vergleichen.

<sup>2)</sup> vgl. 1 Chr. 26, 29. 3) vgl. 1 Kön. 21, 8.

<sup>4)</sup> Ex. 18, 21. 5) Deut. 16, 18-20 vgl. 1, 16 f.

<sup>6)</sup> Ex. 21, 22.

dieaste konnte sich ein in seiner Gemeine angesehener Mann durch solche unermdliche Vertheidigung erwerben ). Der Verklagte, meist wohl in Trauer- und Schmuzkleidern erscheinend oder vielmehr vom Rläger herbeigeführt, musste links vom Rläger stehen ?). Fehlte es an Urkunden zum Beweise, so waren zwei Zeugen erforderlich, wenigstens in bedeutenderen Fällen nicht wenigere ?): die Zeugen mussten aber nach S. 45 auf einen zum Tode verurtheilten ihre Hände legen und die ersten Steine auf ihn werfen. Das Urtheil wurde wenigstens seit David's Zeiten immer niedergeschrieben ?). Gehalten wurde das Gericht, wenn es nicht das der höchsten Behrüde wur, öffentlich auf denn Markte (am Thore) vor der versammelten Gemeine ?); die Todesstrafe aber immer ausserhalh der Stadt vollzogen. Sabhate unterbrachen vonselbst den Gerichtsgang.

#### Das heil. Zelt.

Dieselbe allgemeine Gestaltung des Lebens jener Gottherschaft führte endlich noch ganz besonders zu der eigenterschaft führte endlich noch ganz besonders zu der eigenterschaft gestellt wir der Schönste Versammlungsort des ganzen Volkes werden sollte, welches wirhlich weil noch in der ersten schöpferischen Zeit der Gemeine entstanden, stets in ihr eine ausserordentliche Wichtigkeit bebielt, ja in der geebneten Ruhe der gewöhnlichen Zeitläufle meist als erhabenes Muster des Jahre's würfügsten h. Hauses verehrt wurde, und von dessen Vorbilde sich das Volk bis zur lezten Vollendung seiner Geschichte eigentlich nie befreien konntet.

Dieses Heiligthum hatte zwar anfangs nochnicht ganz dieselbe Anwendung die es sodann während der langen Reihe

<sup>1)</sup> wovon das schöne Muster ljob c. 29 gezeichnet wird.

<sup>2)</sup> Zach. 3, 1 ff. Ps. 109, 6 f. vgl. Matth. 25, 53.

Num. 35, 30 nach dem B. der Urspp.; Deut. 17, 4. 6; der Fall Ex. 22, 12 wo 1 Zeuge genügt ist nach S. 168 ein geringerer.

<sup>4)</sup> Jes. 10, 1 f. 5) vgl. Num. 55, 12. 24 ff.

der Jahrhunderte empfing und nie wieder aufgab. Allen Zeichen zufolge war es anfangs, als das Volk unter Mose's Leitung in der Wüste wohnte, die leichtbewegliche zeltartige Wohnung des grossen Volksführers selbst, insofern also allerdings immer der grosse Mittelort des wandernden Volkes, und zugleich der Ort wo Mose Orakel gab, da des Volksführers Würde damals gänzlich mit der des grossen Propheten zusammenfiel. Ob damals schon ein Altar mit dem Zelte verbunden war wissen wir nicht; die Bundeslade stand sicher vonanfangan im innersten Raume dieses Zeltes. Erst als das Volk zumerstenmale der schon beschworenen höhern Religion wieder untreu geworden und die erste Unschuld der Gemeine zerknickt war, verlegte Mose dieses Zelt etwas entfernt vom Volkslager wie auf eine Burg neben einer Stadt, offenbar um es künftig vor dem ersten Wüthen einer Empörung des Volkes besser zu schüzen: seit der Zeit nannte man es erst das »Offenbarungszelt.« weil es nun etwas anderes als die blosse Wohnung des Volksführers geworden war und von Mose selbst nur in den Zeiten betreten wurde wo er als Prophet und oberster Richter aufgesucht reden und wirken musste. Doch betrat damals auch Josúa als der stete Begleiter und kriegerische Diener Mose's das Zelt selbst: wir erblicken hier also klar die Zeiten wo nach S. 272 f. der Stamm Levi nochnicht der Priesterstamm geworden und Ahron's Haus nochnicht das ausschliessliche Vorrecht das h. Zelt zu betreten empfangen hatte. Alles dies wissen wir durch den dritten Verfasser der Urgeschichte 1); und obgleich dieser als ein Bürger des Zehnstämmereiches in der Stellung dieses Reiches selbst eine nähere Veranlassung fand diese ältesten Zustände vor der Ausbildung Levi's zum Priesterstande mit Nachdruck hervorzuheben, so stimmt doch die Nachricht selbst mit allem was wir sonst über die Zeiten Mose's selbst wissen, völlig überein.

Ex. 53, 7-11. Dass dies Zelt ein anderes gewesen als das dessen Errichtung nach dem B. der Urspp. jest erst später Ex. 36 erzählt wird, ist undenhar. Vgl. Num. 11, 26 ff.

War demnach dieses Zelt noch während des Lehens Mose's selbst von allen übrigen Zelten sogar dem Mose's getrennt und der heilige Siz des Orakels geworden, so versteht sich wie sein Ansehen nachher nur immer höher steigen konnte, als einige ausgezeichnet kräftige Männer von Abron's Hause, ein Eleazar, ein Pinechâs u. a., an Mose's Stelle traten und die Vorrechte des Stammes Levi sich völlig ausbildeten. Der ganze Gottesdienst wie er seitdem am Mittelorte des Volkes zu pflegen war, vereinigte sich nun in strenger Ordnung allein um dies Zelt: und nachdem dieses anf solche Weise hereits mehrere Jahrhunderte lang der möglich grössten Heiligkeit welche es im Jahvethume empfangen konnte theilhaftig geworden war, wird es vom B. der Urspp. fast in allen seinen Einzelnheiten näher beschrieben. Denn zur Zeit dieses Buches hatte es im Laufe von Jahrhunderten schon eine so nngemeine Heiligkeit erlangt dass es, wenn von menschlichen Künstleru wie Bessal'el aus Juda und Oboliab ans Dân (deren Namen man noch wusste) verfertigt 1), doch zngleich einem Mose'n von Jahve selbst auf dem Sinai gezeigten himmlischen Vorhilde nachgebildet schien 2). Das denkbar schönste und vollkommenste irdische Heiligthum schien also um jene Zeiten darin verwirklicht zu seyn: wiewohl das Jahvethum immer besonnen genug blieb irdisches und von Menschen gemachtes nie namittelbar mit dem Göttlichen zusammenzustellen, sodass das ganze Heiligthum dennoch nur nach einem himmlischen Vorhilde gemacht schien; sowie ja der Mensch inderthat stets in allem sichthar und irdisch Heiligen noch etwas höheres und hesseres ahnen und verehren muss. Nur die zwei Gesezestafeln schienen damals nach

<sup>1)</sup> Ex. 31, 1-11. 35, 50 - 35. 36, 1. 37, 1. 58, 22 f.

<sup>2)</sup> nach Er. 25, 9. 40 soll dies Vorbild an jesem Orte Mose'n erst gezeigt werden; und obgleich dann 18, 50 27, 8 (wo ray'n, für 'nn zu lesen is) mit dem part. das perf. wechselt, so geht doch die Brde ron c. 25 bis c. 51 zu streng fort als dass die Erzählung wie Mose'n das Vorbild geseigt sei vor c. 51 ihren Plas hätte; sie muss also jest nach c. 51 augsfellen seyn.

S. 126 ff. noch unmittelbarer von Gott zu stammen: éin-Heiligtbum ist es endlich worin dem Menschen in einer gegebenen Zeit leicht alles unendlich Heilige und Wahre zusammengefasts scheint und worüber er sich nicht höheres als Gott selbst denken mag. Und doch gab es im A. B. auch Männer welche weder ein glänzendes h. Haus noch auchnur eine Bundeslade für etwas durchaus nothwendiges hielten Ji-Diesen Widerspruch begreife man: er ist im tiefsten Sinne der Religion des A. Bs selbst nur scheinbar. — Wir müssen aber nun das b. Zeit welches geschichtlich so wichtig geworden ist, näher im einzelnen erkennen.

1. Das Zelt hatte beständig seinen Eingang nach Osten als der von jeher heiligen Himmelsgegend, zertheilte sich aber in ein Haupt- und ein um die Hälfte kleineres Hinter-Zimmer, jenes kurz das Heilige dieses das Heiligste genannt. Aufgebaut wurde es zunächst 2) an seinen vier Seiten durch starke Bohlen, von denen iede 10 Ellen hoch und 11/e breit war, unten aber vermittelst zweier sich genau entsprechender Zapfen in die Erde gerammelt wurde; jeder dieser Zapfen wurde zuvor durch einen in der Mitte hohlen Untersaz gestossen welcher ganz von Silber zunächst über dem Boden bervorragte und wenigstens boch genug sevn musste um leicht geseben zu werden. Solcher Boblen wurden südlich und nördlich je 20 aneinander aufgerichtet, die also zusammen in éiner Reihe eine Wand von 30 Ellen bildeten; auf der Hinterseite nach Westen wurden 6 aufgestellt, die Ecke aber auf beiden Seiten noch ausserdem durch eine Bohle gebildet welche mit der lezten jener je 20 eigentlich ein Stück ausmachte, aber so dass dies Stück inwendig völlig zwei andern Bohlen äbnlich ausgebauen war ausgenommen ganz oben, wo



<sup>1)</sup> s. oben S. 124 f., u. Jer. 3, 16.

<sup>2)</sup> wenn die Stelle Et. 26, 15-29 vor v. a tände, so wäre die gunze Beschreibung des Zeltes in c. 26 siehtbar viel deutlicher; doch findet eich jest dieselbe Ordnung Et. 36, 14 ff. Dass in alten Zeiten bier grouse Versezungen stattfinden kounten, zeigt noch jest die LXX bei Et. 36-29.

eine solche Zwillingsbohle also in ein viereckiges Brett nach jeder Seite 11/2 Ellen breit auslief 1). So konnte man die zwei doppelten Eckbohlen alsogleich erkennen; und ihr breiteres Brett oben diente zugleich den überzulegenden Teppichen zur stärkeren Grundlage. Bedenkt man nun dass jene 6 Bohlen auf der Hinterseite einen Strich von 9 Ellen fülleten, dass aber zu den 30 Ellen Länge eine Breite von 10 Ellen im inwendigen Raume am passendsten ist, ferner dass der Bau des grössern Salômonischen Tempels auf eben diese Grundverhältnisse zurückweist 2): so leuchtet ein dass von den 2 Eckbohlen jede nur um 1/2 Elle die hintere Wand vermehren konnte; woraus auch weiter folgt dass die Bohlen 1 Elle dick waren. Wir wissen dass das Hintergemach d. i. das Allerheiligste der Länge nach gerade 1 Drittel des Zeltes einnahm 3), also 10 Ellen lang war: 10 Ellen war es aber auch hoch, und war es (wie eben angenommen) auch 10 Ellen breit, so gab es das Bild eines vollkommnen Würfels. Eine solche nach allen Seiten gleiche Ausdehnung mochte gerade bei diesem Raume welcher das Heiligste aufnebmen und wie ein Bild der Wohnung des Vollkommensten geben sollte, absichtlich gewählt seyn: auch die Teppiche, wie alsbald erhellen wird, deuteten äusserlich stark genug auf die Grenze hin wo der über alles beilige Hinterraum anfing. Auch hierin blieb der Salômonische Tempel dem Vorbilde des h. Zeltes treu. - Um endlich dies ganze Bohlengerüste fester zusammenzuhalten, wurden inwendig 5 Stangen festen Akazienholzes durch Ringe gezogen welche an jeder Bohle in angemessenen Zwischenräumen befestigt waren, nnd dadurch »Riegel« gebildet; die mittelste dieser Stangen ging ununterbrochen um alle 3 Seiten, war also für die beiden

<sup>1)</sup> so ist Ex. 26, 24 zu verstehen vgl. mit v. 29; אינדיר sodass sie seyens nach § 554, vgl. sogar in der Erzählung Ex. 36, 29.

<sup>2)</sup> s. Bd. III. S. 41 ff.

<sup>3)</sup> wir wissen das freilich nur aus der Andeutung Ex. 26, 33 vgl. mit v. 2-6.

oben genannten Ecken irgendwie zum Biegen eingerichtet. Diese 5 mal 46 Ringe (denn jede Eckbohle hatte vonselbst nur je 1 Ring) waren alle von Gold, dazu die Bohlen (jedoch wie leicht verständlich nur nachinnen) alle mit Goldblech überzogen.

Ueber diesem schimmernden Holzwerke wurde nun zunächst ein Teppich ausgebreitet mit entsprechendem Glanze. Er war von Byssus, mit den 4 Farben welche in ihrem Zusammenhange ein Bild des Regenbogens geben können und die daher dem Heiligthume des Gottes Israels am entsprechendsten waren, auch überall wo bunte Farben bei ihm nothwendig schienen sogar bei den Kleidern des Hohepriesters (S. 305) wiederkehren 1): dunkelblau, dunkelroth (purpurn), hellroth (Kokkus) und weisslich; dazu waren Bilder von Kerûben darein gewebt. Ein Stück von diesem des Himmels und des sich von dem herablassenden Gottes Bild darstellenden kostbaren Teppiche war 4 Ellen breit und wurde 28 Ellen lang über die Breite und die beiden äusseren Seiten des Bohlengerüstes so herabgelassen, dass es nicht ganz bis zur Erde reichte: lezteres unterblieb auch sogar besser. weil der Himmels-Teppich eigentlich nur die Decke des Bohlengerüstes und damit der zwei Zimmer bilden sollte. Je 5 dieser Zeuge machten, leicht mit einander zusammengenähet, éine Hälfte des ganzen aus, wie er übergehängt wurde: denn von diesen beiden Hälften, zusammen 40 Ellen lang, sollte die hintere auch auf der äusseren Hinterseite des Bohlengerüstes herabhangen; und indem so die beiden Hälften gerade über dem Striche wo das Heiligste sich vom Heiligen trennen sollte zusammentrafen, wurde dieser Ort an der vonunten sichtbaren Decke noch durch eine Verbindung von besondrer Zierde bezeichnet. An jedem Ende nämlich der zwei hier zusammentreffenden Teppichhälften wurden 50 Henkel-

sowie der Regenbogen bei der Erscheinung der Kerüben erwähnt wird Hez. 1, 28. — Wo eine einzelne Farbe genügt, wird zunächst immer die dunkelblaue d. i. bimmelartige gewählt.

chen von dunkelblauem d. i. himmelfarbenem Byssus einander gerade gegenüber befestigt, und dann je 2 davon durch 1 goldene Spange verbunden.

Hiemit war die eigentliche Zeltwohnung 1) d. i. das was man inwendig vom Zelte sah und was zur Wohnung eingerichtet and verziert war, vollendet: es begann die weitere äussere Bekleidung dieser Wohnung zu einem vollkommnen Zelte. Dazn diente zunächst ein einsacher Teppich von Ziegenhaaren, dessen man sich auch bei gewöhnlichen Zelten in jenen Gegenden immer gern bediente 2): er sollte das ganze Gebäude vonaussen bedecken, bestand daher zwar ähnlich wie der vorige nur voninnen an der Decke sichtbare Teppich aus Stücken von je 4 Ellen Breite, aber jedes Stück war 30 Ellen lang, hing also an den beiden Seiten um 1 Elle tiefer herab als der Byssusteppich; und ähnlich enthielt er an seiner vorderen Hälfte 6 Stück statt 5 aneinandergenähet, sodass er 44 Ellen lang war. Das vorderste dieser 6 Stücke sollte nämlich doppeltgelegt, also 2 Ellen davon rückwärts übergekrempelt werden, offenbar um vorn dem Ganzen einen festern Halt zu geben; um die 2 nun übrigen Ellen aber sollte der Teppich an der Hinterseite noch über den Byssusteppich herabhangen, sowie auch dieser an derselben Seite gerade tiefer hing als an den beiden andern. Wo die beiden Hälften zusammentrafen, waren sie ähnlich mit 50 einfachen Henkelchen und 50 ehernen Spangen zusammengehalten: diese, wie leicht verständlich, vonaussen angebracht. Eine zweite Decke ward dann darüber geworfen von fleischfarbig gefärbten Widderhäuten, eine dritte von Delphinhäuten; man muss sich diese 3 Zeltdecken sicher als vonunten immer kürzer werdend denken, sowie sich auch vonselbst versteht dass diese 3 Decken wie bei andern Zelten durch Pflöcke (hier eherne) und Seile befestigt waren 3). So war das h. Zelt auch vonoben leicht besser bewahrt als irgendein anderes.

<sup>1)</sup> ਸ਼੍ਰਾਸ਼ਤ, welches überall genau von dem Zelte als ein besonderes und kostbarstes vom ganzen unterschieden wird.

<sup>2)</sup> s. zu HL. 1, 5.

<sup>5)</sup> diese werden beiläufig erwähnt Ex. 27, 19, 35, 18, 38, 20, 31.

Inwendig wurde das Heiligste nur durch einen Vorhang geschieden: dieser war passend von demselben Byssus wie jener Teppich, wurde aber vermittelst goldener Hacken an 4 Säulen von Alazienholz befestigt, welche ähnlich wie jene Bohlen mit Goldblech überzogen und mit silbernen Untersäzen rersehen im Boden eingerammelt wurden. Der Vorhang selbst war aber gewiss hinter ihnen angebracht, sodass die Säulen vor jenen 10 Ellen standen, während etwas weiter nachvorne über ihnen jener Kranz des Byssusteppiehs schwebte. — Vorne vor dem ganzen Zelte hing ein stärker deckender, wahrscheinlich doppeltgelegter Vorhang!) an 5 die ganze Breite des Zeltes einnehmenden Akszeinsäulen: er trug dieselben Farben wie der innere Teppich, aber keine eingewirkte Kerübe; und die Säulen waren sonst den inneren 4 ähnlich geziert, hatten aber nur ehren Chutersäze.

Weiter aber wurde um diese Zeltwohnung ein grosser Vorhof unter freiem Himmel durch leichtere Zeuge gebildet?). Der Vorhof sollte südlich und nördlich 100 Ellen lang, hinten und vorn 50 breit seyn: wo das Zelt iri ihm selbst stand wird nicht näher bestimmt, gewiss aber sollte es bedeutend nach Westen zurückstehen. Auf jeder langen Seite wurden 20 fünf Ellen hohe Säulen d. i. hier runde Holzsphile) mit ehernen Untersizen in die Erfed gerammelt: jede

Wir seben indess aus Num. 5, 26. 57. 4, 26. 52 dass die Pflöcke und die untersten Seile des Zeltes sogleich mit dessen Holzwerke befestigt wurden, die übrigen Seile bloss zu den verschiedenen Teppichen des Zeltes und des Vorhofes gehörten.

<sup>1)</sup> กฏษุท wogegen der Vorbang des Heiligsten กูบุทุก กฏษุต eig. die Arbangsscheide (der scheidende Vorhang) Er. 35, 12. 39, 54, 40, 21. Num. 4, 5. dierer aber bloss гръпт, nosm such die helb. (Seiter aber bloss rpъnt) aus de die kell. Seiter aber bloss kell auf aber die Scheide der Offenbarung (S. 150 nt.) 24, 5 heist; auffallend und wahrscheinlich irrig ist dagegen กุษฎหา allein vom innern Vorhange gesent Num. 5, 31.

<sup>2)</sup> Ex. 27, 9—19. 58, 9—20: leztere Beschreibung ist in einigen Stücken vollständiger als jene. Wie das Zelt wirklich aufgesteckt wurde, sieht man in der Kürze Ex. 40, 18 f.

<sup>3)</sup> dass die Säulen rund waren (was überall das nächste ist) er-

Säule hatte einen silberüberzogenen Knauf und darunter einen dicken silbernen Ring, voninnen aber oben einen silbernen Haken woran sowie an einem unten in die Erde gesteckten ehernen Zeltpflocke das fortlaufende Zeug wie Segel ausgespannt hing; dieses Zeug bestand aus weissem feinem Byssus. Nach der Westseite standen ebenso 10 solcher Säulen: wie die Ecken gebildet wurden wird hier nicht angegeben; sie wurden also gewiss ganz einfach gebildet. Nachvorne d. i. nach Osten standen zunächst an beiden Flügeln je 3 Säulen 1) mit demselben Zeuge: an den vier Säulen aber in der Mitte war 20 Ellen weit das oben erklärte vierfarbige kostbarere Zeug als Vorhang ausgespannt. - Sollten nun die Säulen je 5 Ellen weit auseinander stehen, vorn aber nur 4 einen 20 Ellen breiten Eingang bilden, so erhellet dass alle zusammen strenggenommen nur 59 waren; sowie auch nirgends gesagt wird ihre Gesammtzahl habe sich gerade auf 60 belaufen.

2. Aus dieser Beschreibung, wie sie das B. der Ursppmit seiner schönen Umständlichkeit in den Hauptsachen völlig klar gibt, kann man nun leicht schliessen wie vollkommen alle die einzelnen Baustäcke dieses dreitheiligen Gebäudes sich entsprachen um den Gedanken auszudrüchen dass zwar alle drei Theile von ihm nur ein heiliges Ganses ausmachen aber dessen Heiligkeit selbst vonaussen nachinnen in drei Stufen fortschreitend sich steigern sollte bis sie sich im innersten Heilightume vollendete.

Das grosse Heiligthum in der Gemeine erscheint also hier noch in sich selbst getheilt: es ist nicht sowohl éin Hei-

gibt sich auch aus livren Dewurt denn unter diesen kann man nur die dickeren Ringe versteben welche den Irans des Iranufes bildeten, ähnlich wie das Wort wenig verändert die Nabe des Rades bezeichnet 1 Kio. 7, 53 (nach der richtigen Ansicht über diese Stelle). — Uebrigens waren nach Ex. 36, 38 die 5 Säulen vor dem Heiligen ebento verziert, nur mit Gold statt Sülbers.

<sup>1)</sup> dies sind die »Thüre und Pfosten« welche Ex. 21, 6 etwa gemeint werden.

ligtham, sondern es sind drei wennauch durch etwas Höheres zusammenhangende doch anter sich wieder streng geschiedene Heiligthümer. Und wirklich konnte es nicht wohl anders werden. Denn erkannte man einmal in einem äussern Geräthe oder Gefässe zwar nicht das Bild des Gottes selbst aherdoch die Verwirklichung seines Wohnens und Wirkens in der Gemeine an, wie dies nach S. 126 ff. mit der Bundeslade der Fall war: so war es nur folgerichtig dass man diesem üher alles heiligen Geräthe auch im Heiligthume selbst wieder einen allerheiligsten Ort und wie eine Wohnung fürsich anwies. Galten ferner nach S. 273 ff. nur die Levitischen Priester als die ganz fähigen Ausüher sowohl als Bewahrer und Hüter aller Heiligthümer: so musste auch der Ort des sichtharen Heiligthumes mit seinen Geräthen nur ihnen zunächst zu gehören scheinen. Und trennte sich dies Priesterthum wieder nach S. 283 ff. in drei scharf genng von einander geschiedene Stufen: so musste sich entsprechend auch das hetretbare und herührhare Heiligthum in drei solche scharf geschiedene Theile spalten. Die Menge der gemeinen Leviten durfte nicht über die Räume des Vorhofes hinaus: doch wie diese Leviten ihrer priesterlichen Stellung und Weihe nach den Uehergang zum Volke hilden (S. 296), so konnten diesen Vorhof wohl auch Männer aus dem Volke betreten wenn sie zu opfern hatten; das Volk sogar von diesem Vorhofe ganz zu entfernen und in einen äusseren Vorhof zu verweisen, blieb erst dem Salômonischen Tempel vorbehalten '). Das Heilige stand nur den Priestern vom Hause Ahron's und auch diesen nur für gewisse feierlichere Geschäfte, das Heiligste nur dem Hohenpriester und auch diesem nur für seine feierlichsten Geschäfte offen.

Das heil. Zelt war daher zwar einem heidnischen Heiligthume immer sehr unähnlich, da es gesezlich nie das Bild eines Gottes in sich schliessen durfte. Aherdoch gestaltete es sich sonst in seinem Baue ihm ganz ähnlich. Wie ein heidnisches Heiligthum eigentlich nur die Behausung des Got-

<sup>1)</sup> vgl. Bd. III. S. 57. 48. Ewald, Gesch, d. Volkes Israel, II. Anh.

tes oder der Götter seyn wollte, also ansich ziemlich blein war und meist einen heimlicheren Raum wie einen Siz für das Bild des Gottes unterschied: cheaso war das heil. Zelt nicht für die Gemeine bestimmt und sonderte in seinem ziemlich kleinen Umfange noch einen heiligsten Raum für das höchste Heiligsthum ab. Und wie das heidnische Heiligsthum in Innern dunkle geheimnisvolle Räume lichte, ebenso war das heil. Zelt in seinen beiden Zimmern eigentlich ganz finster. So bewährt sich auch am Baue dieses grössten Heiligsthumes der alten Gottherrschaft, dass diese ohwohl ihrem innersten Leben nach vom Heidenthume völlig verschieden, doch in der gestchichtlichen Wirklichkeit vorläufig noch vielfach in sein Wesen zurückstank 9.

 Wie die priesterlichen Geschäfte in diesen drei Räumen sich örtlich vollzogen und wie die heil. Geräthe in ihnen sich ordneten, ist nun leicht zu erkennen.

Der Vorhof diente wesentlich für dreierlei Zwecke. Vorallem wurden hier alle die Opfer gefeiert welche gleichsam gröherer Art waren, die Thier- und Getraideopfer; es waren dieselben worsn auch das opfernde Volk näheren Antheil nehmen konnte und die es zum grössern Theile selbst darbrachte. In ihm stand also als sein wichtigstes Geräthe ein

<sup>1)</sup> über die typisches und symbolischen Deutungen des heil. Zeltes sowie der Opfer und des ganzen übrigen A. Be zu reden gebört nicht hieher sondern in die lesten Zeiten des A. und in die Entstehung des N. Bis : ich werd also unten darauf kommen. Die jüngsten Versuche solcher Deutung des b. Zeltes mit allen seinen Geräthen, werbe in Deutschland von Bühr (Symbolik des Mossischen Stiftsbitte 1837) und Frach Friederich (Symbolik des Mossischen Stiftsbitte alle Vertdesigung D. Luther's gegen D. Bibr. 1841) geinscht sind, haben das Verdienst solche Ansichten mit grosser Ausführlichkeit und ebenogrossem Ernste durchgeführt zu haben: jener will im h. Zelte das Bild des Welthaues, dieser das des menschlichen Leibes fänden: beide densor richtig und ebenso urichtig. Ex wird sicher nie gelingen zu beweisen dass togar Mose selbst das eine oder das andre sich dabei gedacht habe; wireiweiseger das Volk!

grosser Altar, gewöhnlich von dem wichtigsten Opfer der Brandopfer- oder der eherne Altar genanntt er ward wahrscheinlich gerade vor dem heil. Zelte in der Mitte zwischen diesem und dem Eingange des Vorhofes aufgestellt. Bei jedem Altare ist nach S. 123 der Heerd die Hauptsache: aber dieser war schon um ein bedeutendes künstlicher als jener rein irdene oder steinerne welcher nach S. 126 in den ersten Urzeiten der Gemeine genügte und ausserhalb des grossen heil. Hauses auch späterhin nochimmer leicht errichtet wurde. Der zum Vorhofe des heil. Zeltes gehörige und wie alle dessen Geräthe zum Forttragen eingerichtete hatte nur ein mit Erz überzogenes Gerüste von Akazienholz, in welches ein irdener oder steinerner Heerd leicht überall eingelegt werden konnte; war 5 Ellen lang und breit, 3 Ellen boch und viereckig, sodass an den 4 Ecken Hörner d. i. krumme Spizen weit in die Höhe ragten 1), welche zugleich zum Festhalten der auf diesen Altar gelegten grössern Opferstücke dienen konnten; diese Hörner sollten aber mit ihm vom selben Stücke seyn, sowie überhaupt bei heil. Geräthen etwas darauf gehalten wurde dass sie aus einem Stücke seien. als gehörte dies mit zum Wesen des Heiligen als eines in sich Vollkommenen und Ganzen 2). Unter diesen Hörnern lief rings am obern Saume ein ziemlich breiter und dicker Streifen 3), um dem ganzen Gerüste mehr Halt zu geben; unter diesem bis zur Mitte des Altares wurde seine einzige Zierde befestigt, ein nezartiges Gusswerk von Erz, wir wissen nichtmehr welche Gestalten darstellend. - Zu ihm gehörten viele Feuerbecken, Schaufeln und Gabeln, Aschentöpfe, auch Blutsprengschalen (S. 46), alle von Erz. Ausge-

nach. Amos 3, 44 und andern Stellen können diese »Hörner« keineswegs so klein gewesen seyn als sie gewöhnlich abgebildet werden.

dasselbe ward bei dem goldenen Altare und dem h. Leuchter erfordert; vgl. auch die Fälle S. 289. 505.

dies bedeutet sicher בַּבְּיב nach der Schilderung Ex. 27, 1-8.
 16. 38, 1-7. 30 sowie nach der Achnlichkeit des goldenen Altares.

lassen ist aber in dieser Beschreibung die Angabe der Höhe auf welcher der Altar überhaupt stand. Dass er auf einer solchen stand leidet keinen Zweifel sowohl nach andern Anzeichen des B. der Urspp. 1) alsauch nach dem Beispiele des Salomonischen Tempels, welcher sich in wichtigeren Dingen immer nach den im B. der Urspp. beschriebenen Heiligthümern richtete. In diesem hatte der Heerd also der eigentliche Altar zwar nur 4 Ellen Höhe war aber 12 Ellen oder vielmehr mit der rings um ihn laufenden ehernen Umfriedigung 14 Ellen lang und breit; aber vondaan hatte er zunächst eine 4 Ellen hinabreichende zweite Umfriedigung welche ringsum 1 Elle, endlich eine um 2 Ellen bis an den Boden hinabreichende dritte Umfriedigung welche wiederum ringsum 1 Elle weiter abstand 2). Zu diesen zweimaligen Absäzen mussten Stufen hinaufführen: und sosehrauch der Salomonische Altar gegen den ältern vergrössert ist, so musste dennoch dieser schon ähnliche Stufen haben und darin für jenen einen Vorgang bilden. Diese Stufen selbst waren sicher wie beim Salômonischen Altare nach Osten hin angebracht; ebenfalls östlich, wahrscheinlich südöstlich, war der Ort wohin man die Asche und den übrigen Abfall vorläufig warf 3).

Zweitens diente der Vorhof den eigentlichen Priestern zur Vorbereitung auf ihre feierlicheren Geschäfte im Heilig-

<sup>1)</sup> a. oben S. 80. Das B. der Bündnisse Er. 20, 26 vgl. Hez. 43, 17 verbietet zwar solche Stufen zu gebrauchen, aber bloss aus der S. 288 bemeråten Ursache, welche wegfiel als der im B. der Urspp. beschriebene etwas glänsendere und geordnetere Priesterdienst sich festgesett hatte.

<sup>2)</sup> wir können nämlich die kurren Worte 2 Chr. 4, 1 aus der Buschreibung Hessepile 4.5, 15-17 reginzen, da dieser hier keinen Genach dat einer hier keinen Genach auf dem ansch 10 Ellen hoch, und gans unten 20 lang und breit: lexteres weil die unterste wie die dritte Umfriedigung eine 1 Elle breite Unterhante hatte. 1ch babe hier die dunkle Beschrübung Hessepiel's noch vollkommer erhält als 1840 in den 9ropobetens.

<sup>3)</sup> nach Lev. 1, 16 vgl. 6, 3 f.

thume selbst. Wollte einer das Heilige betreten, oder wollte er auchnur auf dem eben beschriebenen grösseren Altare das Opfer besorgen, so musste er zuvor Hände und Füsse waschen. Zu diesem Behufe stand ein ehernes Waschbechen, auf einem ebenfalls herenne Gestelle ruhend, zwischen jenen Altare und dem heil. Zelte, also nicht weit vom Eingange in dieses 1). Das Gestell wird immer sorgsam vom Becken unterschieden, hatte also gewiss eine besondre Kunst: wir wissen aher jezt von beiden nichts näheres als was S. 297 erwähnt ist.

Drittens hatten im Vorhofe die vielen Hüter des heil. Zeltes zu wachen, meist Leviten. Dass auch Weiber hier gewisse Dienste verrichteten ist S. 297 f. erörtert.

Das Heilige diente für die feineren Opfer, welche nur die Priester darbrachten das übrige Volk sammt den Leviten nichteinmal mit eignen Augen erblickte. Hier stand also zunächst jener h. Tisch welcher nach S. 25 ff. sicher eins der allerältesten Geräthe des Heiligthumes ist, mit seinen jeden Sabbat wechselnden 12 Broden. Er war von Akazienholze, mit feinem Goldbleche überzogen, 2 Ellen lang 1 breit und 11/4 hoch; wie weit seine 4 Füsse hinausstanden wissen wir nicht, er hatte aber einen goldenen Reif ringsherum, woraus erhellt dass sein Holz ringsherum ziemlich breit war; nachoben hatte er rings eine Einfassung von der Höhe einer Handbreite, um welche ebenfalls ein goldener Reif lief 2). -Bei diesem heil. Tische wurden die kleinern Geräthe aufbewahrt welche zur Darbringung unblutiger Opfer gehörten: die grossen Teller zum Herbringen und wieder Forttragen jener 12 Brode, die kleinen Schalen woraus der Weihrauch ausgeschüttet wurde, die grossen und die kleinen Becher zum Spenden des Weines 3); alle von Gold.



<sup>1)</sup> Ex. 30, 17-21. 38, 8. 40, 7. 11. 30.

<sup>2)</sup> Ex. 25, 23-29. 37, 10-16.

<sup>3)</sup> dies ist der wahrscheinlichste Sinn der Ex. 25, 29. 37, 16 genannten Gefüsse, vgl. mit Num. 4, 7. 7, 13 ff. nimp war der kleinere Becher, soviel Wein fassend als einmal auszugiessen war. Man be-

Aber das Heilige war ein dunkler Raum: musste also schon der häufigen Geschäfte wegen welche die Priester in ihm zu besorgen hatten, Licht in ihm angezündet werden, so war ein beständig brennendes Licht in ihm freilich noch weit mehr aus der S. 120 f. erwähnten Ursache nothwendig. Nach diesem höheren Zwecke ward denn auch der Leuchter gebildet. Er sollte ein siebenfaches Licht tragen, eins darunter höher als die andern: eine deutliche Anspielung auf die Woche und den Sabbat. als die echtesten Zeichen des Jahvethumes und Versinnlichung seines höchsten Heiligthumes (Sacraments). Dabei sollte er so kunstvoll als möglich werden, als eines der heiligsten Geräthe: er bestand also aus einem mittlern starken Schafte (oder Rohre) der in einen breiten Fuss auslief und aus dem bei einem stärkeren Knaufe (oder Knoten) in 3 Abstufungen je 1 Armschaft rechts und ie einer links, zusammen also 6 sich in die Höhe schlängelten. Jeder dieser 6 Armschafte weitete sich an drei Stellen nacheinander zu einem mandelartigen Blumenkelche 1) aus. Oberhalb dieser nach beiden Seiten ausgehenden je 3 Zweige mit ihren 3 Knäufen sezte sich der Hauptschaft in 4 ähnlichen Blumenkelchen fort, sodass der Hauptschaft ziemlich weit über den 6 Armschäften hervorragte und demnach das deutliche Bild des über die 6 Tage hervorragenden Sabbats gab 2); die 7 Lichter wurden endlich obenauf befestigt. Der ganze siebenfache Leuchter war von feinem Golde, getriebe-

merkt überall dass viele Wörter nur noch von solchen b. Geräthen gebraucht wurden.

<sup>1)</sup> wenn in der Beschreibung Ex. 25, 51-40. 17, 17-24 zu 37-25 beständig die Erklärung »Hnauf (Kelch) und Blüthes hinzugerest wird, so kommt das nur d\u00e4hre well jenes Wort ausser seiner n\u00e4chen heten Bedeutung »Blumenkelche sebon die andre und gew\u00f6hnlichere »Bechers angenommen hatte.

<sup>2)</sup> an dem auf Titus Triumphhogen in Bom abgebildeten h. Leuch, ter sebeint freilich die mittlere Röhre nicht höher su seyn: allein das Bild ist gerade oben nicht ganz vollständig, und jener Leuchter stimmt auch in andern Stücken nicht ganz zu dem Muster des Pentateuches.

aer Arbeit, aher nach S. 339 streng aus einem Gusse verfertigt; die zu ihm gehörigen Lichtzangen Feuerhecken und Oelkrüge ') ehenfalls von feinem Golde.

Wie jener h. Tisch unverkennhar aus Urzeiten lange vor Mose, dieser h. Leuchter dagegen aus der eigentlich Mosaischen Zeit abstammte, so kam noch ein drittes Geräthe hinein welches wahrscheinlich erst aus den Zeiten stammt wo dieses ganze vom B. der Urspp, beschriehene Heiligthum sich vollkommen aushildete, nämlich den ersten nach der Eroberung Kanaan's. Dies ist der goldene Altar, auch Weihrauch-Altar genannt 2): er war zwar auch aus Akazienholze verfertigt, aher mit feinem Goldhleche üherzogen, 1 Elle lang und breit, 2 hoch; mit einem Goldreifen rings, übrigens his auf die Hörner dem grossen ehernen ähnlich. Er wurde zum blossen Priester-Altare, auf dem nichts als das feinste Opfer, Weihrauch nämlich, dieser aher nach S. 122 ununterhrochen dargehracht werden sollte; sogar die Weinspende sollte nach dem ausdrücklichen Besehle des B. der Urspp. an ihm nicht geschehen 3), obgleich die Gefässe dazu wie eben gesagt im Heiligen aufbewahrt wurden. Wie dieser Altar recht eigentlich das Priesteropfer im Unterschiede von dem gewöhnlichen darstellt, so ist er sichtbar erst mit der ausgehildeten priesterlichen Macht des Hauses Ahron entstanden, und insofern das jüngste Geräthe dieses gauzen Kreises. Seine Stellung erhielt er wahrscheinlich gerade in der Mitte des Heiligen; während der h. Tisch nach S. 46 im nordwestlichen, der h. Leuchter daher im südwestlichen Winkel stand 4).

<sup>1)</sup> nach Ex. 25, 38. 37, 21 vgl. mit Num, 4, 9. 16: mit den Zangen nahm man das Licht aus den Leuchter um es aufs neue einzurichten; mit dem Feuerbecken brachte man dann das neue Feuer vom Altare. 2) Ex. 50, 1-10. 17, 25-29. 40, 5. 26 f.

<sup>5)</sup> Ex. 50, 9; hier muss aber die erste Vershälfte mit 777 auf-

nach Ex. 30, 6. 40, 4 f. 22 - 26. Auch aus dem Namen »Angesiehts-Tisch« folgt dass der b. Tisch dem Heiligsten so nahe als möglich stand.

Entweder nun von jenem stets brennenden Leuchter oder, was wahrscheinlicher ist, von dem stets wennauch nur schwach unterhaltenen Feuer dieses inneren Altares sollte der Opferpriester immer das zum Opfern auf dem grossen äussern Altare nöthige Feuer nehmen, wenn dieses nothwendig wurde; also vorallem bei dem allerersten Opfer auf ihm, dann auch wohl sonst jeden Morgen und Ahend wenn das früher auf ihm angefachte Feuer allmählig erlosch (vgl. S. 122). Jedes andre Feuer womit der Opferpriester sich dem äussern Altare nahete galt als ein fremdes, ungehöriges und unseliges, das ganze Heiligthum entweihendes und dem Opferpriester selhst verderbliches: alsob das verschmähete sanfte Feuer des inneren Heiligthumes dann plözlich gewaltig auflodernd sich vonselbst zur Vernichtung des falschen Feuers und Opferpriesters nachaussen ergösse 1). Ehenso galt jedes Räucherwerk in diesem Sinne als fremd und unheilig, das nicht nach eigenthümlicher Kunst und bestimmtem Masse aus reinem Weihrauche mit drei andern wohlriechenden Stoffen gemischt war 2); und der Balsam womit theils das h. Zelt mit allen seinen Geräthen theils der Hohepriester einzuweihen war, ward ähnlich nach einer ganz hesondern Kunst zuhereitet 3). Beide, der Balsam und das Räucherwerk, sollten im innern Heiligthume aufbewahrt werden; und iede Nachahmung oder Anwendung derselben zu anderen Zwecken galt schon zur Zeit des B. der Urspp. als Frevel.

Indessen hahen wir deutliche Zeichen dass in den frühesten Jahrhunderten noch einige andre Heilightimer in diesem Heiligen niedergelegt waren, die freilich in den Salömonischen Tempel nie aufgenommen wurden. Ein kleines Gefäss mit Manna ward hier nach Bd. II. S. 170 aufbewahrt und

<sup>1)</sup> das Geser über das was fremdes oder heimisches Feuer sei, ehlt zwar jezt aus dem B. der Urspp.: wir können aber das Ganse aus den Andeutungen Ler. 3, 24. 10, 1. Num. 5, 4. 26, 61 und aus der Achalichkeit des sogleich weiter zu besprechenden fremden Weibrauches richtig schliessen.

<sup>2)</sup> nach Ex. 30, 34-38 vgl. mit v. 8. 3) Ex. 30, 22-55.

anfangs wohl jährlich erneuert. Ferner ward hier das Scepter Ahron's verwahtt, an dessen einstiger Wirklichkeit wir
nach S. 312 nicht zweifeln können ). Wo die Weilsgeschenke (S. 77 ff.) aufbewahrt wurden, wissen wir nicht. Ob
die zwei priesterlichen Trompeten von Silber S. 298, welche
nach dem Bilde des Titu'schen Triumphhogens zu Rom im
Heiligen des Herodischen Tempels waren, im altmossischen
Zelte niedergelegt wurden, ist aus den Aenserungen des B.
der Urspp. ?) nicht ersichtlich; und unwahrscheinlich sofern
im Heiligen sonst nur Gegenstände größserer Heiligkeit bewahrt wurden: man scheint sie späterhin nur weil man sie
im Pentateuche erwähnt fand in den Herodischen Tempel
aufgenommen zu haben.

Im Heiligsten stand demnach nichts als die Bundeslade, das schlechthin grosse Heiligthum mit dem kein anderes vergleichhar schien. Sie stand hier stets in einem schauerlichen Dunkel, welches kaum durch den sehr seltenen Eintritt des Hohenpriesters mit der Rauchpfanne etwas gelichtet ward.

Um das ganze Heißigthum ward ausserdem noch eine Umfriedigung gezogen, seine feierliche Stille und Sicherheit zu befürdern und das Eindringen jedes störenden Wesens von ihm ahzuhalten ?). Auch hahen wir Spuren dass in seiner Nihe gern hohe Bäume gepflanzt wurden und sich die S. 124 herührte uralte Sitte den h. Ort auch durch solche Bäume zu bezeichnen auf diese Weise erhielt \*), ohgleich das Gesez zie nicht forderte.

<sup>4)</sup> nämlich der Ausdruck wror der Bundeslades Ex. 16, 34. Num. 17, 25 f. Nann., da die Bundeslade nur durch den Vorhang getrennt war, vonselbst auf das Heilige hinweisen: und dass dies wirklich so geneint ist folgt noch bestimmter aus Ex. 59, 6. 49, 5. Wenn der Versered est Br. au die Hebr. 9, 4 den geldenen Altar im Heiligsten, das Manna und das Scepter ebenso wie die Gesezesplatten sogar in der Bundeslade syn lässt, 30 ist das aus einer au wörflichen Auffassung der Worte Ex. 40, 5. 16, 54. Num. 17, 25 geflossen.

<sup>2)</sup> Num. 10, 1-10. 31, 6

<sup>3)</sup> zu schliessen aus Ex. 19, 12 f 21-23. 34, 3.

<sup>4)</sup> ergibt sich aus Jos. 24, 26; und dass solche Bäume sogar im

- Dies ist das h. Zelt mit all seinem Zubehöre, wie es im wesentlichen vom B. der Urspp. beschrieben wird. Dass es mit fast allen seinen Geräthen noch aus Mose's Zeit entsprungen und auch seine lezte Ausbildung noch aus der ersten Zeit nach Mose sei, ist allen Zeichen nach unverkennbar. Es war daher in allen seinen Theilen und mit allen Geräthen, bei wievielen es nöthig schien, nochimmer wie in einer Wanderzeit mit Ringen versehen in welche stets bereitgehaltene Tragstangen leicht gesteckt werden konnten: wie das B. der Urspp. dies überall als etwas wesentliches beschreibt. Sollte es fortbewegt werden, so liess der Hohepriester zuerst durch seine nächsten Genossen den Vorhang des Heiligsten abnehmen, ihn als würdigste Hülle über die Bundeslade breiten, darüber eine Delphinhaut und endlich ein ganz dunkelblaues Byssusstück werfen; ein gleiches Stück breiteten diese über den heil. Tisch, wickelten ihn dann mit allen seinen Gefässen und dem heil. Brode in hellrothen Byssus und warfen darüber Delphinhaut; hüllten den h. Leuchter und goldenen Altar mit allem Zubehöre ähnlich in dunkelblauen Byssus und Delphinhaut, hüllten den chernen Altar und das Waschbecken in dunkelrothen Byssus und bedeckten ihn mit allem seinem Zubehöre mit Delphinhaut; nun erst gingen die Leviten des ersten Stammes ans Tragen, während der Hohepriester selbst insbesondre die Sorge für die heil. Oele Rauchwerke und das tägliche Opfer trug. Der zweite Stamm der Leviten trug alle die verschiedenen Teppiche und Decken des heil. Zeltes wie des Vorhofes mit Zubehöre und andern weniger wichtigen Geräthen; der dritte alles Holzwerk mit Zubehöre: beide unter Anführung des zweiten Hohenpriesters 1). Wie sinnreich und sich selbst entsprechend auch diese ganze Vertheilung und Einrichtung war, erhellt aus allem Obigen leicht.

spätern Tempel nicht fehlten, erhellt aus den Schilderungen Zach. 1, 8. Ps. 92, 13 f.

<sup>1)</sup> nach Num. 5, 25 f. 51. 36 f. 4, 4-57 mit einigen souten Zuaszen in der Lesart der LXX.

Im Zuge des Heeres (oder des ganzen Volkes) ward das h. Zelt, von den Leviten nach S. 292 ff. umringt, entsprechead in der Mitte getragen; im Lager in der Mitte aufgestellt. So beschreibt es das B. der Urspp. als zu Mose's Zeiten gewöhnlich gewesen 1); und auch wenn später das Zelt mitgeführt oder doch ein Altar (nach S. 124) zum Opfern im Heere aufgefährt wurde 7), erhielt das Heiligthum gewiss immer diese Stelle im Lager. Doch zeigt die nach S. 329 abweiched Darstellung des dritten Erzühlers der Urgeschichte, dass das heil. Zelt bisweilen auch ausserhalb des Lagers aufgestellt wurde.

## Die Ergänzung der beiden Seiten:

# Die weiteren Sabbat-Kreise.

Als das eben beschriebene h. Zeit in der um Jahre versammelten Gemeine glieklich aufgerichtet war und in ihm das ewige Opferfener (S. 120 ff.) fröhlich loderte, da schien mit diesem ewigen Opferfener auch die einmal gebildete Gemeine Jahre's in eben dieser ihrer Ausbildung von ewiger Dauer zepr zu müssen; und ungetrübten Bestand sehien mit der wahren Religion das Wort Jahre's erreicht zu haben seie mein Volk, ich ihr Gottle (S. 5). Eine dauernde ruhige Wohnung hatte Jahre gleichsam in diesem einzigen Volke der Erde genommen; und die aufsteigende starke Feuer- und Rauchwolke welche beständig über dem sichtbaren Heiligthume lagerte galt, auch wenn sie eigentlich nur von dem täglichen Opfer-



<sup>1)</sup> Num. c.2 - 4 c. 10, 11 - 28 (eg) Bd. II. S. 279); auch Heaqqiel's Bilder c. 45 und c. 48. Der Sinn der Worte Num. 10, 17: 21 ist, die niederen Stämme der Leviten sollen nachdem sie zur Abreise fertig sind warten bis der böhere Ooks von Süden her anrücken und ihnen na die Spike treten kann; rgl. oben S. 39.

 <sup>2) 2</sup> Kön. 5, 20 zeigt dass dies auch nach David immer geschah, und dass man im Heere wie im Frieden jeden Morgen und Abend opferte.

feuern sich bildete, doch dem schon ohnediess an die schüzende Nähe und Gegenwart Jahre's gläubigen Volke als das sichtbare Bild and die Verwirklichung dieses Wohnens der Herrlichkeit des Höchsten in seiner Mitte ').

Allein dass in alle dem doch mehr ein froher Glaube an die Verwirklichung der wahren Religion und Gemeine sowie eine sichere Hoffnung derselben als diese Verwirklichung selbst liege, kann niemand richtiger erkannt haben als der grosse Stifter eben dieser Gemeine. Denn wiewenig die göttlichen Anforderungen der Heiligkeit und Gerechtigkeit des Lebens, wie sie oben beschrieben wurden, von der Gemeine vollkommen erfüllt und die anf sie damals gebauete Einrichtung des ganzen Volkslebens ungestört erhalten wurde, konnte Mose, wenn er es nicht schon ansich nicht anders erwartete, darch die Begegnisse seiner langen Führerschaft hinreichend stark erfahren. Allerdings, einmal war eben durch die Stiftung der Gemeine Jahve's alles früher unlautere wie abgewaschen und ein ganz neuer reiner heiliger Anfang im Leben des Volkes begründet; éinmal waren jene Anforderungen nichtbloss klar verkündigt sondernauch vom Volke als es selbst verpflichtend anerkannt: dies der Anfang innerer Vollendung und Herrlichkeit, jener äussern entsprechend. Allein dennoch kehrten bald genug neue Trübungen wieder; und deutlich genug wurde es dass auch alle Sühn- und Schuldopfer sowie alle weltlichen Strafen nicht hinreichten sie ganz zu vertilgen, ja dass sich im allmähligen Fortschritte der Zeit ganz

<sup>1)</sup> die Schilderung Et. 29, 45-46. Lev. 9, 25 f. muss mit der nadere Et. 40, 51-58. Num, 91 ff. regelichen werden um zu begreifen dass das B. der Urspp. noch eine geschichtlich sehr durchsichtige Vorstellung von diesen Dingen aus den Urzeiten der Gemeine wiedergibt yel. Bei II. S. 456 ff. Der spätere Babbinstehe Nunn rugung für dies zellenwohnens Gottes in seinem Volke oder diese siehtbar werdende erwige Herrichkeit ist aus Et. 29, 45 f. 40, 55 genommen. — Aehnlich bei aller Ungleichbeit ist der Glaube dass die Wachtengel die lählenden Winde über die Kiaba und die bei ihr versammelten Moslim berbeiführen, Burchkardis varsels in Arabis 1 p. 356 f. 293 f.

unvermerkt und doch amende mächtig und fühlbar genug eine Menge neuer Uebel ansammelte welche wohl fähig waren das ganze Reich in seinem innersten Leben zu zerstören.

An solchen schleichenden Uebeln welche von den bestehenden Gesezen wenig erreichbar allmählig immer zerstürender eindringen, leiden zwar auch unsre neuern christlichen Reiche noch: und viele der Art sind erst durch die Verhältnisse der neueren Jahrhunderte hinzugekommen. Auch wird es im Laufe der menschlichen Zeiten nie möglich seyn ihnen vonvornherein alle Möglichkeit abzuschneiden; man seze eben den möglich reinsten und besten Anfang, und doch werden sich bald wieder neue Uebel theils von den Ueberbleibseln der vorigen Entwickelung theils von den jungen Trieben der neugesezten einschleichen, solange es überhaupt noch eine Entwickelung der Menschheit gibt und Uebel sich regen nur um den Menschen zu erinnern wieweit er noch vom Ziele seiner Geschichte entfernt sei. Allein bei uns brauchen die schleichenden Uebel nichtmehr so gefährlich zu werden, lassen wir nur von der einen Seite die jezt vollendet vorliegende Offenbarung der wahren Religion von der andern die bereits gewonnenen reichern Erfahrungen Fähigkeiten und Kenntnisse aller Art so richtig wirken wie sowohl diese als iene wirken sollen. Im Alterthume dagegen, zumal dem höheren, war doch auch im Volke Israel das innere Werk der wahren Religion nochnicht so weit vollendet dass jedermann leicht überall hätte wissen können was er zu thun oder zu lassen habe; und der geschichtlichen Erfahrungen sowie der höheren Fähigkeiten und Kenntnisse war noch kein sogrosser Ueberfluss um z. B. die Schuldverhältnisse der Bürger (S. 161 ff.) auf unerschütterlichen Grundsäzen zu ordnen. Dazu wachsen die schleichenden Uebel in jedem Reiche desto gefährlicher heran, je enger es sich noch in sich selbst zusammenzuhalten sucht: sowie das Reich Jahve's auf einer sehr enggeschlossenen Volksthümlichkeit und auf einem bewussten scharfen Gegensaze gegen alle übrigen Reiche der damaligen Welt bernhete.

So können wir uns denn denken welches mächtige Be-

streben solchen Mängeln auf die rechte Art zu begegnen und die unvermerkt gestörte ursprüngliche Reinheit und Gesundheit des Ganzen überall wiederherzustellen Mose'n und die andern grossen Geister seiner Zeit trieb. Doch die Mittel dazu, auf welche sie verfielen und welche damals die kräftigsten und besten zu seyn schienen, konnten freilich nicht wohl anders als selbst wieder aus dem ganzen Lehen und Wehen der alten Religion entlehnt werden; sodass was sonst schon in dieser galt hier nar in neuer Anwendung verstärkt wiederkehrte. Denn gewisse grössere oder kleinere Fristen zu sezen in welchen alles gestörte oder erschöpfte wieder auf sein ursprüngliches reines und gesundes Leben zurückkehren sollte, war zwar hier ansich nothwendig; sowie noch jezt unsre in gewissen Fristen wiederkehrende Reichs- und Landtage zn einem solchen grossartigen Läutern aller Volksverhältnisse bestimmt sind. Aber das wahrhaft unterscheidende war dahei dieses dass man in solchen Fristen, um den göttliehen Anforderungen der Heiligkeit und Gerechtigkeit stärker zn genügen und das darin fehlende zu ergänzen, die menschlichen Bemühungen und Anstrengungen gegen Gott gerade so wie das Alterthum diese nach S. 10-137 verstand aufs höchste steigerte. Die Ergänzung alles menschlichen Thuns oder Lassens im Reiche, deren Nothwendigkeit man fühlte um den göttlichen Anforderungen der Heiligkeit und Gerechtigkeit zu genügen, kleidete sich also in die Gestalt des Opfers, so wie das Alterthum dieses verstand; und es kehrte hier die höchste Anwendung des Opfers wieder welche überhaupt aus seinem alterthümlichen Begriffe heraus möglich war.

Achnliche Bestimmangen finden sich in den Gesezen mancher alten Reiche ehenso wie noch im Isläm, diesem verspäteten Reise vom mächtigen Baume wahrer Religion welches seinen zwei früher gekeinten und grossgewordenen Mitreisern zuvorkommen wollte inderthat aber hinter beiden zurückgehilben ist. Denn ein ihholiches unahweishares Gefühl eines inneren Mangels und daher ein ähnliches Bedürfniss die nächsten Geseze durch entfernter liegende und stärkere zu ergänzen, muss sich eigentlich in allen Religionen

und Gesezgebungen regen welche obwohl das Höchste erstrebend dennoch hinter ibm in etwas wesentlichem zurückbleiben. Allein nirgends welter erblicken wir diese Ergänzung so vollständig durch alles bier mögliche Einzelne durchgeführt und bei allen Einzelheiten so fest und so klar wie ans éinem grossen Gedanken geschöpft als im Jabrethume; und nichts ist bei näherer Betrachtung gewisser als dass diese lezten Sprossen der alten Gesezgebung sämmtlich in éinem Sinne und éinem Zusammenhange aus dem Geiste des grossen Gesezgebers hervorgingen.

War also nach S. 104 ff. der Sabbat das höchste und zugleich eigenthümlichste Opfer des Jahvethumes, in welchem sein ganzer Sinn sich am vollkommensten ausprägte und welches deshalb auch selbst wiederum am kräftigsten alles zu durchdringen strebte: so versteht sich wie die grosse Ergänzung aller früheren Geseze gerade an ihn sich zu knüpfen und von ibm allein auszugehen suchte. Und wirklich eienete sich keine andere Grundlage so vortrefflich wie diese zum Aufbauen eines neuen bochgipfligen Hauses als einer Burg welche alles übrige erst erbalten und schüzen sollte. Was die äussere Bestimmung der obenerwähnten grösseren oder kleineren Fristen einer Läuterung und Wiederherstellung des grossen Ganzen betrifft, so konnte für sie durch eine vielfache ausgedehnte Anwendung der Siebenzahl des Sabbat's leicht gesorgt werden. Und was die allgemeine Bedeutung solcher Fristen betrifft, so kann auch diese ganz in die höhere Bedeutung des Sabbat's aufgehen. Denn wie am gewöhnlichen Sabbate die Sorgen und Geschäfte des gemeinen Lebens ruhen, so soll an diesen grösseren Sabbaten nur in noch weiterem Umfange und zu entfernteren Zwecken ein allgemeiner Stillstand des gewöhnlichen Volkslebens eintreten. Aber wie der mit gleichmässiger Beständigkeit in den kleinsten Zwischenräumen wiederkehrende nächste Sabbat durch den Stillstand nur eine neue Sammlung und Stärkung des Geistes also einen neuen kräftigen Anfang der Arbeit bezweckt, so sollen die in immer weiteren Kreisen wiederkehrenden grösseren und grössten Sabbate nur dazu grössere und grösste

Stillstände bringen damit alles zum Reiche Jahreis gehörende Irdische immer wieder zu seiner ursprünglichen und nothwendigen Lauterkeit Gesundheit und Gerechtigkeit zurücklehre. Nur zu diesem Sinne und Zwecke rervielßligt und dehnt sich der einfache Sabbat als der feste Grund und Mittelort dieser ganzen Lebenseinrichtung des Jahrethumes in immer weitere Rriese aus, als bewegte sich derselbe Grundgedanhe nur in immer weiteren Ringen fort um immer grösseres und entfernteres Gehiet sich zu unterwerfen. Worans denn weiter sich das wichtige ergibt dass was im kleineren Kreise gilt sich im grössern nur erweitert wiederholt, dass also nichts im grössern fehlen kann was im kleinern schon gegehen ist, his im grössten alles dem Grundgedanken nach mögliche wirklich zusammentrifft.

Der einzelne Mensch nun sowie die einzelne Gemeine soll an jedem nächsten Sahbate sich aus den Wirren und Mühen des gemeinen Lehens sammeln und sich zum neuen Wirken in Gott stärken. Vondaan aher erhehen sich drei immer grössere und gewichtigere Gehiete, welche im Fortschritte der Zeit ihre ursprüngliche Güte und Kraft weit unmerklicher und langsamer aber doch amende fühlbar und schädlich genug verlieren und die daher ein jedes zur rechten Zeit ehenfalls ihrer Sahhate hedürfen. Diese drei sind: die Volksthümlichkeit sofern diese für die Religion noch eine ausserordentliche Bedeutung hatte; der Grund und Boden des Volkes als das grosse Werkzeug seiner Ernährung und Erhaltung; endlich das ganze Reich selbst sofern es als hestehende Einrichtung menschliches und daher verderhbares ansich hat. In der Reihe dieser drei grossen Gehiete liegt alles was noch ausser dem einzelnen Menschen und den einzelnen Bruchtheilen des Reiches durch die Zeit selhst an einem allmähligen vielleicht lange im Verhorgenen schleichenden aher desto sicherer nie ausbleihenden Erschlaffen und Verderhen leidet: aber wenn die volksthümliche Religion und Sitte schon im Laufe der Monate also womöglich in jedem. Jahre wiederholt der Erfrischung und Stärkung hedarf, so hedarf ihrer der ernährende Boden der Mutter Erde erst im

Laufe von Jahren; und das Reich als etwas menschlich verderbbares soll doch billig auf so guten Gesezen und Einrichtungen beruhen dass es erst im Laufe der Jahrzehende und Jahrhunderte einer bis auf den tiefsten Grund zurückgehenden Lütterung und Verbesserung bedarf.

So entsteht denn über die einfachen Wochen-Sabbate hinaus ein Sabbat-Monat, welcher als der 7te des Jahres zugleich alle übrigen jährlichen Feste d. i. grösseren Sabbate ebenso nach sich bestimmt wie die Wochentage vom Sabbate als dem höheren und heiligeren Tage abhangen, und der alle die einfachen Wochen-Sabbate umschliessend selbst wieder vom Kreise des Jahres umschlossen wird. Ueber die Sabbat-Monate hinaus bildet sich weiter ein Sabbat-Jahr, welches von einem bestimmten Anfangsjahre aus als das je 7te wiederkehrt, sodass nach ihm aller Jahre Lauf gezählt und berechnet werden kann. Ueber die Sabbat-Jahre hinaus schliesst endlich ein grosses Sabbat-Jahr als das 7te Sabbat-Jahr (gezählt aber vielmehr als das 50ste Jahr) im weitesten Kreise die ganze Reihe ab, sodass sich zulezt immer ein halbes Jahrhundert an das andre knüpft. Dies das kurze Bild der grossartigen Ergänzung und Vollendung aller sonstigen Geseze des Jahvethumes: wir haben nun das einzelne davon weiter zu sehen 1).

Indess zeigt dieser ebenmässige und grossartige Fortschritt der h. Siebeuzahl nur den Fortschritt der drei Stufen

<sup>4)</sup> Ich habe alles dies sebon 1555 belandelt in einer Abhandlung welche viel später in den Commentationes Soc. Reg. seientt. Gotting, rec. T. VIII, auch in der Morgenfandischen Zeitschrift Bd. III 5.410 ff. abgedruckt wurde; womit die weiteren Aeusserungen in den Gött. G. Ana. 1555 S. 2035 ff. 1455 S. 6795 ff. av vergleichen sind. Vieles von dem dort gesagten wiederhole ich hier nicht. — Als eine entferntere Polge jenen Abhandlung sinnen die bei dem Göttinger Juhlisum 1857 gefennen Abhandlung sinnen die bei dem Göttinger Juhlisum 1857 gefennen Abhandlung sinnen die bei dem Göttinger Juhlisum 1857 gefennen Abhandlung sienen die Nernandl und Woldo de anno jubiden gelten. Die Aufgabe dazu hatte unter Rücksprache mit mir (obrobli ich demals in einer philosophischen Faculitä stand) der sel. D. J. Fott gestellt, und sie gaben mir dann Anlass weiter über den Gegenstand zu reden in der Morgen il 3nd als eine Zeitschrift Bd. II. S. 410 ff.

welche sich hier auf dem festen Grunde des einfachen Sabbats erheben, oder der drei Kreise welche sich um diesen als nm das lebendige Herz des Ganzen bilden. Wo ober ein bequemer Ort ist, verslicht sich vielsach auch in den einzelnen Kreis wieder die alles beherrschende Siebenzahl oder velmehr der alles machtvoll leitende Begriff des Sabbat's: so mächtig suchte dieser hier alles zu durchdringen. Dieses trifft nun sogleich bei dem ersten Kreise ein, weil er seinem eigenthümlichen Wesen nach nicht ein ganz einsacher sondern nur ein mannichsach gebogener seyn kann:

#### 1. Der Sabbat-Monat mit den 7 jahrlichen Festen,

### 1. Die Spuren vormosaischer Feste.

Feste welche Israel feierte gingen längst den durch Mose festgesezten voran; und diese selbst stüzten sich, was ihren Stoff betraf, allen Zeichen zufolge wesentlich schon auf solche ältere Feste. Aber jene vormossischen Feste waren chenso gewiss reine Natur-Feste: so wie die Natur durch den Wechsel der Jahreszeiten und der Himmelserscheinungen dem menschlichen Bedürfnisse bei gewissen Veranlassungen und Fristen längere Zeit von den gewöhnlichen Arbeiten zu ruhen und sich nngetheilter höheren Gedanken hinzugeben selbst immer entgegenkommt. Darum waren dennauch solche Feste ältester Bildung von grosser Gleichartigkeit unter den ältesten Völkern: und das Volk Israel hatte in dieser Hinsicht vor den übrigen zumal den näher mit ihm verwandten Völkern nichts voraus.

1. So war die Feier der Neu- und der Vollmonde sicher den Volke Israel in den Urzeiten ebenso gewöhnlich wie sie sich bei gewissen heidnischen Völkern insbesondere bei den Indern und den aus Indien stammenden Religionen sogar noch bis auf heute erhalten hat <sup>3</sup>). Von der uralten Feier der Neumonde hewahrt noch die mosaische Anordnung sehr bedeutsame Ueberbleibsel, wie unten zu erörtern ist: dass auch

vgl. de la Loubère's description du royaume de Siam I p. 547.
 Wilson's Vishnu-Purâna p. 145. 275 mt. 538 nt.

die Vollmonde uspringlich von Israel gefeiert wurden, zeigt noch im Jahvethume die Verlegung des grössen Frühlingsund Herbstfestes auf die dem Vollmonde entsprechenden 14ten 
oder 15ten Tage der beiderseitigen Monate ). Die Feier 
dieser zwei grossen Jahresfeste galt bis in die spätesten Zeiten herab als so unzertrennich an die Mitte des jedesmaligen 
Monates gehnüpft, dass alle solche Glieder der Gemeine welche 
entweder wegen unreiner Leibeszustände (S. 209 ff.) oder 
weil sie weit verreist waren das Pascha in der grossen Vollsverammlung nicht hatten mitfeiern können, es an demschen 
Tage einen Monat später nachzuseiern gehalten waren ?); und 
dass der erste König des Zehnstämmerreiches, als er das grosse 
Herbstfest für seine Unterthanen an eine neue Verfassung 
knüpfen wollte, es doch auf dieselben Tage des folgenden 
Monates verletzen musste ?)

Wo innerhalb eines stets wiederhehrenden Kreises zwei 
äusserlich verschiedene Feste vorliegen, da suchen sie sich 
gern auch innerlich gegen einander zu unterscheiden: wie 
dies unten bei dem Frühlings- und dem Herbstfeste erhellen 
wird. Ob nue nie filmlicher innerer Unterschied zwischen der 
Neumond- und der Vollmond-Feier herkömmlich war, scheint 
auf den ersten Blick ungewiss zu seyn: denn an den naheliegenden Unterschied einer Bussteier mit vorwiegenden Sühnopfern am Neumonde und einer vorwiegenden Freudenfeier 
am Vollmonde kann man hier nicht denken, weil nach allem 
was wir wissen der Neumond als das Erscheinen des neuen 
Lichtes stets wie ein reines Freudenfest gefeiert wurde <sup>5</sup>). 
Ein anderer Unterschied zwischen ihnen war aber noch mög-

in dem spätern Ps. 81, 4 wird Voll- und Neumond noch allgemein als heilig genannt, wiewohl der Dichter dabei allerdings vorzüglich an den Voll- und Neumond des 7ten Monates denken mochte.

<sup>2)</sup> nach dem B. der Urspp. Num. 9, 9-13. Auch die ganze Gemeine verlegte wohl das Pascha, wenn sie es in seinem eigentlichen Monate zu feiern verbindert war, auf den nächsten 2 Chr. 30, 2 f.

<sup>5) 1</sup> Kön. 12, 32 vgl. Bd. III S. 154 f.

<sup>4)</sup> vgl. die unten angeführten Stellen über die Neumonde.

lich, und dieser ward allen Zeichen zufolge stets festgehalten: der Vollmond eignete sich vonselbst am nächsten für die grossen Vollsfeste, wo das ganze Volk von nahe und fern um sein grösstes Heilightum sich versammelte, in jenen Ländern also während der nächstvorhergehenden Nächte dorbtin wallfahrtete und dann das Fest selbst beim kühlen Mondscheine beginnen konnte. Die Neumondsfeier dagegen eignete sich in jeder Hinsicht mehr zu einer häuslichen: und sie ward nach allen erkennbaren Spuren auch in Israel vorherrsehend stets so gehalten.

Preilich muss eine Neumond- und Vollmondfeier sogutwie ihren ganzen Sinn verlieren wenn ein Volk nichtmehr
nach natürlichen sondern nach künstlichen Monaten rechnet.
Allein das alte Volk Israel hehielt neben der Berechnung nach
Sonnenjahren immer auch die nach Mondjahren bei, wahrscheinlich so dass je nach drei Mondjahren ein Schaltmonat
die Ordnung des Sonnenjahres zurüchkrachtet: wir besizen
zwar darüber kein näheres Zeugniss, es folgt aber aus allen
Anzeichen; insbesondere waren die zwei jährlichen grossen
Feste so stark auf die Ordnung des Acherbaues und daher
des Sonnenjahres gebauet, dass man schon deshalb immer
bald genng auf die Ordnung des Sonnenjahres zurückhehren
musste.

Darum war denn auch die Bestimmung der 7tägigen Woche als des ungeführen Viertels eines Monates längst in vormosaischer Zeit gewöhnlich, sowohl in Israel als unter vielen andern Völkern <sup>1</sup>); wie bereits S. 105 ff. weiter ererklärt ist.

2. Jährliche Feste kannte Israel vor Mose wenigstens zwei, im Frühlinge und im Herbste: es sind dies dieselben welche, weil sie durch die grosse Ordnung des Himmels und des Bodens fast vonselbst gegeben sind, auch bei allen mit

<sup>1)</sup> bei den Indern hatte vonjeker der 38t und der 14te Tag jedes Monates (parsund d. i. Knoten, Abtheilung genanen) eine gewisse Heiligkeit, rgl. Såvitri çl. 25. Wilson's Vishun-Purian p. 275 nt. In dem Mondmonate gewisser Negervülker gilt noch jest nicht der Samstag aber der Dienstag als beilig. a. Ausland 1539 Dec. S. 1390.

Israel verwandten Völkern sowie bei andern Urvölkern als die ursprünglichsten aller jährlichen Feste zunächst erscheinen. Da sie nun mit der Ordnung des Ackerbaues und des ganzen Naturlebens auf's engste zusammenhangen, so bildete sich unter ihnen vonjeber ein Gegensaz aus durch welchen das Frühlingsfest eine ganz andre Bedeutung und Ausübung erbiett als das Herbstfest.

Im Herbste, nachdem alle Früchte des Jahres auch die lezten wie Obst und Wein völlig eingesammelt sind, ist es in den wärmern Gegenden bei den sesshaften Völkern eine noch heute sehr herrschende uralte Sitte, einige ausserordentliche Tage der Musse und Freude im Freien hinzubringen, in Hütten oder Zelten zu wohnen, und dort ein grosses Dank- und Freudenfest zu feiern. Ein solches (wie es kurz genannt wurde) Hüttenfest um diese Zeit zu feiern, blieb auch in Israel stets Sitte 1): und verlernte das Volk später allmählig dabei in grossen Haufen auf das Feld zu ziehen und sich dort für den Herbst Hütten zu bauen, so bauete man solche zur herkömmlichen Festzeit wenigstens imkleinen, auf Dächern, Höfen, Marktpläzen 1). Dies Fest behielt daber in Israel immer einen starken ländlichen Zuschnitt: solange man die Hütten im freien Felde bauete, führte das Volk dabei feierliche Züge auf in welchen die Theilnehmer reife Citronen und andre solche Früchte sowie Palmbüschel und Zweige von Cypressen und Weiden trugen 3); während man späterbin vielmehr um jene künstlicheren Hütten innerhalb der Stadt zu bauen Oelzweige Palmbüschel Myrten- und Cypressenzweige anwandte 4). Mit solchen Bräuchen sowie mit reichen Opfern feierte man das Herbstfest immer viel längere Zeit als das

<sup>1)</sup> B. der Urspp. Lev. 25, 42; vgl. Hos. 12, 10 wo einmal Zelte genannt werden. 2) Neh. 8, 16.

<sup>3)</sup> dies der Sinn der Worte Lev. 25, 40; die Ausdrücke Pfrachtbaume und züchtbelaubter Baume sind deutlich halb dichterisch, unter jenem ist wahrscheinlich der Citronem, unter diesem etwa der Oppressenbaum zu versteben. Ferner versteht sich dass "2727 noch von 122 abhängt. 4) Neb. 8, 15 f.

Frühlingsfest: es war die grosse Ruhe des Jahres welche man suchte und feierte.

Ganz anders gestaltete sich vonjeher die Frühlingsfeier. Sie war nicht so einfach wie jene Herbstfeier, sondern umfasste im Volke Israel ebenso wie unter andern alten Völkern stets etwas doppeltes. Einmal die Darbringung der Erstlinge des neuen Jahres, unter Aussprache guter Gelübde und unter Gebeten für den zu hoffenden Segen des ganzen folgenden Jahres: in Kanaan aber reift namentlich das Getraide so früh im Jahre dass die Erstlinge der Gerste wenigstens aus einigen schr günstig gelegenen Gegenden z. B. aus den Aeckern am südlichsten Jordan schon bald nach der Frühlings-Tagundnachtgleiche dargebracht werden können, und die Ernte aller Getraidearten schon ziemlich lange vor dem Ablaufe unsres Frühlings beendigt wird. Wie indessen die ältesten Opfer immer zugleich ein Mitgeniessen des Menschen in sich schlossen, so erhielt sich das besonders bei diesem uralten Opfer. Die eben gewonnenen ersten Gerstenkörner wurden noch selbigen Tages theils schnell zu Mehl gemahlen und zu ungesäuertem Brode verbacken, theils bloss am Feuer geröstet oder im Mörser gestossen: das Geröstete und Zerstossene diente besonders zur Darbringung auf dem Altare, das Ungesänerte zum Opferbrode für die Menschen 1); leicht kam noch dazu eine ganze Garbe frischer Aehren auf den Altar. Dabei galt als strenges Gesez dass bevor ein solches Opfer vollständig gebracht sei, kein Mensch von dem neuen Brode irgendwie essen dürfe 2).

Aber zugleich ist der Frühling und das damit zusammenfallende neue Jahr eine Zeit ernsten Nachdenkens und tiefer Sorge wegen der Zukunft, des dunkeln Uebergangs in ein geheimnissvoll neues und der göttlichen Beängstigung wegen

nach der sehr alten Stelle aus dem B. der Bündnisse Jos. 5,
 f. vgl. mit Lev. 2, 14-16 und der Darstellung des B. der Urspp.
 Num. 15, 17-21. Dass es Erstlinge von Gerste waren, folgt ausser der Sache selbst aus 2 Kön. 4, 42.

<sup>2)</sup> Lev. 25, 14-

des zu erwartenden Segens oder Unsegens. Hier fühlte sich also der Mensch womöglich am stärksten in jedem Jahre zu einem Reinigungs- und Versöhnungs-Opfer gedrungen, nicht sowohl um einzelner Vergehen wegen deren er sich schuldig wusste als um überhaupt bei diesem unsichern Uebergange sich der göttlichen Verschonung und Gnade zu versichern, gleichsam damit sein Gott im neuen Jahre zur Untersuchung ihn überfallend nicht tödte wie er vielleicht verdient sondern gnädig an ihm vorüberziehe. So war im Volke Israel seit den Urzeiten mit jeder Frühlingsfeier nothwendig ein Versöhnungs-Opfer verbunden, welches nach einem ebenfalls uralten sonst nichtmehr vorkommenden Namen Pascha d. i. Vorübergang, Verschonung hiess 1) und auch seinen Bräuchen nach wie sie sich im Jahvethume erhielten ein vormosaisches Alter verräth. Es blieb sogar in spätern Zeiten immer wie ein rechtes Hausopfer, welches jedes Haus für seine eigne Verschonung darbringt: darum sollte es stets ein Stück Kleinvieh (vom Schaf- oder Ziegengeschlechte) seyn, weil ein solches etwa von den Gliedern eines Hauses aufeinmal verzehrt werden konnte: bestand aber ein Haus aus zuwenigen Gliedern, so sollten sich immer soviele Nachbaren zusammenthun dass man es vollständig verzehren konnte 2). Dies Opfer, selbst schlechthin Pascha genannt, war unverkennbar ein Sühnopfer, wurde aber auch späterhin noch ehr verschieden von den gewöhnlichen Sühnopfern dargebracht. Der Hausvater selbst schlachtete es bis in die späteren Zeiten

so wird der Name absichtlich erklärt Ex. 12, 15. 25. 27 vgl. Jes. 31, 5. — Dass mit ihm als dem grossen Reinigungsfeste schon in alten Zeiten (ehenso wie zu Zeiten Christi) gern die öffentlichen Hinrichtungen verbunden wurden, ist Bd. II. S. 598 berührt.

<sup>2)</sup> Et. 12, 4. 45-46. Ganz khalich sind im bläm die Schofe und Ziegen welche jährlich am 10ten des Pilgermonats im Thale Munä am Abbange des Berges Arafat nicht weit von Mekha zu schlechten sind, ein außet von Burchkardt (travels in Arabia II. p. 56 fi.) beschrieben Gebrauch der sich seit den Urzeiten erhalten bat und woran man am deutlichsten die Spuren einer uralten vormosaischen Religion der mit Israel verwandten Völker sehen kann. — Uebrigens erlaubt das Deut. 16, 14 facus Rindrich-Opfer.

herab <sup>1</sup>), und strich von seinem Blute an die Oberschwelle und die Pfosten des Hauses, wie um das ganze Haus selbst mit allen darin das Fest feiernden zu versöhnen <sup>2</sup>); das bluttose zum Verzehren vorzubereitende Thier wurde dann aber nicht zerstückt sondern mit heilen Gliedern am Opferfeuer langsam gebraten, wie zum deutlichen Zeichen dass ein eben noch lebendes Wesen ganz so wie es ist für den Menschen gefallen sei <sup>3</sup>). Nichts als einige bittere Kräuter sollten zur Zukost dienen <sup>5</sup>).

Eine nähere Verbindung dieser zwei Feierlichkeiten des Frühlings war jedoch nicht schwer. Die ganze Doppelfeier konnte nicht zu einem solchen Freudenfeste werden wie die Feier der Herbstzeit: sie wurde eher im Gegensaze dazu zu einer sehr ernsten. Begonnen wurde sie also mit dem in jedem Hause darzubringenen Sühnopfer: erst durch dieses gereinigt wagte man dann öffentlich die Erstlinge darzubringen und selbst davon zu essen. Aber sogar das ungesäuerte Brod welches man dann als Opfer ass, konnte nun als eine ganz reine ungemischte aber höchst einfache und ungewürzte Speise den Ernst und die Angst der Tage darstellen: sodass es auch wohl vein Brod der Trübsals genannt wurde b.

## 2. Die mosaischen Festeinrichtungen.

Auf solche Weise etwa verhielten sich die vormossischen heil. Zeiten in Israel; und gab es noch ausserdem andre, welches wohl möglich ist, so waren diese doch gewiss minder wichtig und nicht so allgemein gefeiert.

Der überlegene Geist Mose's brachte nun vorallem vom Begriffe des Sabbat's aus in diese ganze Reihe möglicher h.

<sup>1)</sup> nach Ex. 12, 6: später waren auch dabei Leviten thätig, Ezra 6, 20 vgl. 2 Chr. 29, 24 ff.

Ex. 12, 7. 22 f. vgl. Hez. 9, 4. Apoc. 7, 1-8 und ähnliches oben S. 219 und 290; über eine entsprechende Römische Sitte s. Böttiger's kl. archäol. Schriften I. S. 153. Späterhin kam dies ausser Uebung,

<sup>5)</sup> Ex. 12, 7 f. 46. Num. 9, 12. Die Sitte kommt sonst bei Opfern im A. T. nichtmehr vor. 4) Ex. 12, 8. Num. 9, 11.

<sup>5)</sup> Deut 16, 5.

Zeiten einen Gedanken und daher ein festes Band und einen ebenso klaren als schönen Zusammenhang. Gerade dies können wir aus den erhaltenen Stücken des B. der Urspp. 1) sehr vollkommen erkennen. Durch die neue Anordnung musste sich allerdings vicles einzelne neu gestalten und vieles sich fester bestimmen; aber imganzen ist es doch nur wie ein geistiger Anhanch welcher Sinn und Zweck alles Festfeierns überhaupt und der einzelnen Feste insbesondre dem Jahvethume entsprechend umgebildet hat; sodass von den frühern Gewohnheiten noch schr vieles erhalten ist und leicht erkennbar durchschimmert. Wie aber im ganzen Jahvethume nach S. 120 ff. der priesterliche Dienst Jahve's neben dem der Gemeine herging: so musste sich besonders bei der Feier der Feste diese Doppelheit überall ausprägen. Neben allem was das Volk an den Festen zu thun angewiesen ward, ja unabhängig davon ordnete sich eine priesterliche Feier aller Feste durch entsprechende Opfer und andre Gebräuche. Namentlich steigerten sich an den Festtagen die priesterlichen Opfer: diese liefen neben dem S. 122 beschriebenen täglichen Opfer, gestalteten sich aber nach der verschiedenen Bedeutung der einzelnen Festtage selbst wieder verschieden; worin man eine nicht weniger kunstreiche jedoch wohl nicht ebenso ursprüngliche Anordnung bemerkt. Das einzelne gestaltete sich demnach so:

1. Der Anfang des Jahres oder wenigstens des ersten Jahres wurde auf den ersten Monat bestimmt dessen Vollmond der Frühlings- Tagundnachtgleiche folgt: dieser Monat heisst im B. der Urspp. immer schlechthin der erste und von ihm aus werden die übrigen bloss gezählt; im B. der Bündnisse heisst er dagegen der Aehrenmonat, da in ihm die Aehren erifen?). Von ihm aus wurde nun das jührliche Herbstfest

<sup>1)</sup> Lev. c. 23 vgl. mit Num. 28 f. und Ex. c. 12 f.

Ex. 23, 15: woraus auch wohl der Ausdruck in die Stellen
 Ex. 13, 4. Deut. 16, 1 gekommen ist; vgl. dagegen Ex. 12, 2. Lev.
 5. Num. 28, 16. → Damit hängt unverkennbar eine andre Abwei-

gerade auf den 7ten Monat verlegt. Denn das Herbufest in eine Zeit fallend wo alle Geschäfte leicht ruhen können, war nach altem Herkommen doch das grössere unter den beiden Jahresfesten, und wurde nichtnur mit der höchsten Freude sondernasch mit der allgemeinsten öffentlichen Theilnahme und leicht am längsten ausgedehnt gefeiert; es war vonjeher ein wahres Vollsfest, wurde oft anch schlechthin sdas Fests genannt 1), und konnte auch im Jahrethume diese seine natürliche Stellung nie vertieren. Schon deshalb eigentes sich der Herbstmonst vor allen andern der eigentliche Sabbat-Monat zu werden und als der 7te in der Reihe den erhabenen Gipfel im Jahre zu bilden zu dem alle vorangehenden Feste den Weg bahnen und von dem sich alles wieder im gewöhnlichen Gange des Lebens bis zum Anfange des neuen Festkreises still herblässt.

Darum sollte denn dieser Monat sogleich dädurch vor allen andern ausgezeichnet und zu einem heiligen eingeweilet werden, dass sein Neumond feierlicher als jeder andre begangen ja zu einem eigentlichen Jahresfeste erhoben wurde. Um die übrigen Neumonde bekümmerte sich das Gesez offenbar nicht viel: sie wurden nach altem Herkommen häuslich gern mit allen Gliedern des Hauses gefeirer 7), galten

chung des B. der Bündnisse zusammen: der Herbstmonat, der 7te nach dem B. der Urspp., ist ihm vielmehr der leste im Jahre Ex. 25, 16 ylz 54, 22. Hibebei ist also ein gans andere Jahressanfan vorsungsesst, ibalich dem bei den Syrern gewöhnlichen welcher seit der Selexikötsebee Zeit auch unter den Juden im bürgerlichen Leben gans herrschend wurde. Wirklich passt ein Jahressnfang im Herbste oder noch besser nach dem grossen Herbstfeste zur Hausbaltung des Ackerbauses viel besserz und so mögen im alten Isarel vorzüglich nur die Preister den im B. der Urspp. und sicher auch von Mose geforderten Frühlings-Anfang immer festgehalten baben.

<sup>1)</sup> Hos. 12, 10. Jes. 30, 29 vgl. B. Zach. 14, 18 f. Deut. 31, 10 f. 1 Hön. 12, 32. Ps. 118.

Sam. 20, 5. 24. 27. Aus v. 27 erhellt dass der Neumond erst am Tage nach seinem ersten Erscheinen durch ein Festmahl gefeiert wurde.

im gemeinen Leben dem Wochen-Sabbate gleich \( \), und wmrden zwar priesterlich mit den reichen Opfern eigentlicher
Feste, nämlich siehen Lämmern zwei Rindern einem Wildder
und einem Sühnebocke bechtt '1); allein nirgends schärft das
Gesez selbt ihre Feier dem ganzen Volke ein oder stellt
sie den Sabbaten gleich. Am 7ten Neumonde aber sollte
unter öffentlicher Theilnahme des von der Arbeit lassenden
Volkes ein grosses Fest gefeiert und von den Priestern am
Heilighnume laut als solches verkündigt werden '3). Sichtbar
sollte also wenigstens nach dem ursprünglichen Sinne des Gesezgebers dieser eine Neumond im Ikreise der heil. Tage allein eine wahre Bedeutung für das ganze Volk haben; und
das Gesez hätte schwerlich etwas dagegen gehabt wenn neben ihm allmähig alle übrigen vom Volke nichtmehr gefeiert
worden wären.

2. Während das grosse Herbstfest anf den Vollmond dieses 7ten Monates verlegt blieb, wurde ganz entsprechend das Frühlingsfest auf den des 1sten Monates bestimmt, sodass beide noch ziemlich den Anfang der beiden Hälften des Jahres bezeichnen. Beide gelten ansich auch ihrer Würde nach als einander völlig gleich, und haben deshalb eigentlich eine ganz gleiche Anordnung: doch einen Unterschied macht wieder unter ihnen ihre verschiedene Stellung im Jahre selbat, sodass einmal das Frühlingsfest imganzen weit ernster wird als das Herbstfest, und zweitens alle die vielfache Feierzeit der ersten Hälfte des Jahres sich zu der der zweiten imgrossen doch nur wie eine schwächere Hälfte zur stärkeren und wie die gewaltige Hebung zu ihrer nothwendig noch gewaltigeren Schung verhält.

Wie aber nach S. 72 f. 135 schon jedem grossen Opfer zur Einweihung ein Sühnopfer vorangehen kann, und wie nach S. 43. 113 stets eine gehörige Vorbereitung und Reinigung den Anfang jedes heil. Thuns bilden soll: so wurde vor jedem dieser zwei grossen Jahresfeste ein besonderes Sühn-

<sup>1)</sup> Amos 8, 5. 2) Num. 28, 11-15.

<sup>3)</sup> Lev. 23, 23-25. Num. 29, 1-6 vgl. 10, 10.

fest eingerichtet und dem ernsten Wesen des Jahvethumes gemäss mit grossem Nachdrucke gefeiert. Das Hauptfest selbst fing sowohl im Herbst- als im Frühlings-Monate sogleich nach dem Vollmonde also am 15ten Tage an, und dauerte eine ganze Woche: auch hier suchte sich die Siebenzahl zu behaupten. Doch war diese Feier einer ganzen Woche keineswegs so gemeint dass das Volk alle 7 Tage lang garnicht arbeiten sollte: nur am ersten oderauch zugleich am lezten Tage sollten wie an einem Sabbate die gemeinen Arbeiten ruhen 1) und grosse Gemeine-Versammlung gehalten werden; sonst wurden alle diese Tage nur priesterlich durch reichere Opfer ausgezeichnet. Dagegen war das vorbereitende Sühnfest beiderseits auf einen Tag beschränkt, und wurde ursprünglich wenigstens sowohl im Frühlinge als im Herbste auf den 10ten des Monats angesezt, als auf einen Tag der nicht zu weit vor dem 15ten lag und dazu nach S. 105 auch fürsich eine gewisse uralte Heiligkeit hatte 2).

Die Vorfeier des Frühlingsfestes war nun jenes aus vielerlei Ursachen so berühmt gewordene Pascha S. 359, welches auch im Jahvethume immer mehr ein bloss häusliches Sühnopfer blieb. Dass es ursprünglich nach dem Sinne des



<sup>1)</sup> so wird der erste Tag des Unges\u00e4uerten ausdr\u00e4cklich v\u00e5abbate enannt, n\u00e4micklich in kurzen Redensarten wo über den Sinn kein Zweifel seyn kann, Lev. 25, 11. 15; der Sinn davon wird dann immer aus solchen Beschreibungen deutlirh wie v. 7, 8. 21. 25. 28. 35, 36. Ex. 12. 16.

<sup>2)</sup> es ist wirklich merkwürdig wie sich noch im Islam einige Spuren dersieben b. Zahlen offenbar aus vormossischer Zeit erhalten baben: der 10te des Mularrams und der des Dubligg ei haben beide für die Bestordnung eine grosse Bedeutung, s. oben S. 559 nt. und Burchhard's travels in Arabis I. p. 255. 535. II. p. 56. 75.

Gesezes am 10ten des Monates gehalten werden sollte ist unverkennbar: das entsprechende Sühnfest im Herbstmonate ward auf den 10ten festgesezt; und noch das B. der Urspp. befiehlt wenigstens das Pascha-Opferthier solle am 10ten ausgesucht und bereitgehalten werden 1). Allein wie bei diesem Opfer überhaupt die häuslichen und volksthümlichen Sitten sich am zähesten behaupteten, so erhielt sich bei ihm insbesondre die Sitte einer möglichst nahen Verbindung mit der Feier des Ungesäuerten. Erst am 14ten in den drei lezten Stunden vor und in den 3 ersten nach Sonnenuntergange ward das Opferthier geschlachtet und verzehrt: es blieb also im Gegensage zu den gewöhnlichen Opfern ein wahres Nachtopfer, mit dem man in die neue Zeit eintrat; doch ward es unter dieser Beschränkung stets auf den 14ten anberaumt, und streng hielt man wenigstens in den ältesten Zeiten darauf dass das Fest des Ungesäuerten erst am folgenden Morgen anfinge 2). Priesterlich wurde dagegen zwar dieser 14te nicht weiter gefeiert 3): aber für die ganze alte Religion galt dennoch dieses Reinigungsfest mit dem ihm folgenden Hauptfeste als für alle die einzelnen Häuser ja die einzelnen Männer wie ein ganz nothwendiges in keinem einzigen Jahre zu unterlassendes Heiligthum, ähnlich der Beschneidung oder vielmehr für noch heiliger gehalten als diese 4). Gerade weil dies das einzige Reinigungsopfer bleiben konnte welches der Einzelne von sich selbst aus darzubringen hatte, galt es bei der äussersten Achtung in welcher das blutige Opfer stand als eine jährliche Schuld welche er nothwendig leisten musste wenn er nicht sich selbst der Theilnahme an der Gemeine unwürdig machen wollte: daher seine Bedeutung als Sacrament. Nur Männer sollten daran wie an der Beschneidung theilnehmen; und vom Opferfleische sollte auchnur bis zum nächsten Morgen nichts überbleiben 5).

<sup>1)</sup> Ex. 12, 5-6. 2) Jos. 5, 11 vgl. Lev. 23, 5 f. Num. 28, 16 f.

<sup>3)</sup> dies erhellt deutlich aus Num. 28, 16 f.

nach S. 116 vgl. mit den schon S. 355 weiter bemerkten Folgen.
 Ex. 12, 40 vgl. v. 46; auch in dem uralten Spruche Ex. 23,18
 ist bei dem »Opfer« und »Festopfer« wenigstens vorzüglich das Pascha

Das Hanptfest, die ganze Woche vom 15ten an dauernd, aber nur am ersten und lezten Tage wie ein stiller Feiertag gehalten, war das eigentliche Fest des Ungesäuerten, welches während der ganzen Woche gegessen werden sollte. Dass dies Ungesäuerte ursprünglich von der allerersten Gerstenernte genommen war, ist nach S. 358 dnrchaus unzweifelbar: aber schon das B. der Urspp. fordert nicht mit bestimmten Worten dass es von der ersten Ernte des neuen Jahres genommen werde; und inderthat traten geschichtlich bald Umstände ein welche dies zuzeiten unmöglich machten. Denn schon wenn dies Fest im 2ten nnd 3ten Mondjahre immer früher fiel, verspätete sich der Anfang der Ernte so dass es dem ganzen Volke unmöglich wurde Ungesäuertes von ihr zu essen: der Gebrauch musste also in dieser Hinsicht freier werden. Doch stellte sich nun der Ursinn dieses Festes auf andre Weise wieder her, indem es Sitte wurde wenigstens eine frische Gerstengarbe am 2ten Tage des Festes im Namen des ganzen Volkes priesterlich darzubringen: diese konnte als Sinnbild des Anfanges der ganzen Getraideernte gelten, and ausdrücklich ward dabei noch bestimmt dass vor ihrer Darbringung niemand vom neuen Getraide etwas in irgendwelcher Gestalt verzehren dürfe; der Tag sollte wenigstens priesterlich wie ein halber einfacher Sabbat d. i. nach S. 122 mit éinem Opferlamme über die 2 täglichen hinaus ausgezeichnet sevn 1). Jemehr nun aber so das Ungesäuerte seine natürliche Bedeutung verlor, desto freier konnte sich eine solche höhere geistige in ihm festsezen welche zu der Stellung dieses besondern Festes nicht unangemessen war. Denn indem das Pascha als ein strenges Sühnfest mit diesem Hauptfeste immer enger verknüpft wurde, da sie ja nur durch

gemeint wie es bei der Wiederholung vom vierten Erzühler noudrücklich so erhlärt wird Er. 54, 25. Es wurde also bei dem Pascha als einem mehr den Einzeinen überlassenen Opfer nur strenger dasselbe beobachtet was nach S. 54 f. auch bei Dankopfern galt; und bei der strengsten Art von Dankopfern galt auch dieselbe Strenge Lev. 22, 29 f.

<sup>1)</sup> Lev. 23, 9-14.

eine Nacht geschieden waren '), ging auch der Sinn einer ernsten Läuferung und Reinigung von jenem immermehr auf dieses über: so galt denn das ungesäuerte Brod hald nichtnur als ein zur ernsten Zeit passendes sondernauch als ein Zeichen der mit dem neuen Jahre wieder zu erstrebenden Reinheit des ganzen Hauses; und man gewöhnte sich sorgfältig jeden Rest des gesäuerten Brodes vor diesem Feste zu entfernen ').

Das freudige Schlussfest des Frühlings wurde etwas weiter hinausgeschohen, damit in der Zwischenzeit erst die ganze Getraideernte auchwenn das Hauptfest sehr frühe im Jahre geseiert war heendigt werden könnte. Es sollten also vom 1sten Tage des Hauptfestes an gerade 7 Wochen verstreichen, als ware der Zeitraum mit dieser heil. Zahl die geweihete Frühlingszeit wo die Sichel im ganzen Lande fleissig an der Arheit war his der Segen aller Getraidearten fertig eingeerntet. Der sofort folgende 50ste Tag (Pfingsten) wurde demnach wie zum Juheltage der vollendeten Getraideernte: er hiess das »Fest der Getraideernte« 3), oder bestimmter der »Tag der Erstlinge« 4), auch »das Fest der (7) Wochen« 5). Denn an ihm wurden priesterlich ausser den sonst gehörigen Opfern zwei Waizenbrode, undzwar als an einem Freudenseste sowie im Gegensaze zu Ostern gesäuerte, als heil. Erstlinge des in die Tennen eingeheimsten neuen Getraides dargebracht b); und für das ganze Volk galt es als

<sup>1)</sup> das B. der Urapp. unterscheidet swar nach Stellen wie Lev. 25, 5 f. Num. 28, 16 f. beide Feste noch genau geoug, seigt aber an andern Stellen wo es alles ausführlicher darstellt (Ex. 13, 14-20, 13, 3-10) deutlich, wiesehr zu seiner Zeit beide schon ineinander liefen. Das ältere B. der Bindnisse unterscheidet das Fest des Ungsäneren am reinsten Ex. 25, 15: apäter hörte die Unterscheidung ganz auf und der Name Pascha wird herrscheid Deut. 16, 1-8, 100 dass das 7tägige Fest gar vom 14ten an gerechnet wird Ilex. 45, 21-24.

Ex. 12, 15-20. 15, 7.
 im B. der Bündnisse Ex. 23, 16.
 B. der Urspp. Num. 28, 26.

<sup>5)</sup> Deut, 16, 10-12 nach Lev. 25, 15; vgl. auch Num. 28, 26.

<sup>6)</sup> Lev. 23, 17. 20.

eine höhere Pflicht dass an ihm jedes Haus eine solche Erstlingsgabe selbst zum heil. Orte brächte, mochte sie in gerösteten oder in grob zerstossenen frischen Körnern bestehen ). So wurde die Abgabe der Erstlinge welche nach S. 316 f. im Jahrethaume eine so grosse Bedeutung hat, vorzüglich an diesen frohen Jahrestag geknüpft. —

Die Vorfeier des Herbstes am 10ten des 7ten Monates unterschied sich von der des Frühlinges wesentlich dadurch dass sie nicht wie dort am Eingange des Jahres als eine wahre Furcht- und Schreckensfeier die Gefahren der dunkeln Zukunft und wie den Zorn des neu kommenden Gottes, sondern vielmehr wie eine reine Bussseier die im Lause des Jahres vorgefallenen menschlichen und volklichen Vergehungen und Unreinheiten vertilgen sollte. Denn obwohl schon sonst nach der obenbeschriebenen grossen Strenge des Jahvethumes jede auch die kleinste Unreinheit und Unheiligkeit welche vorgefallen sofort getilgt werden sollte, so war sich die höhere Religion doch zusehr bewusst wiewenig dadurch alle auch die geheimen und die langsam fortschreitenden Unheiligkeiten der ganzen Gemeine gehoben würden. Damit also auch alle diese mit aller menschlichen Mühe getilgt würden und die Gemeine womöglich frei von aller Schuld mit heiterm Sinne das alsbald folgende grösste Freudensest des Jahres feiern könnte, ward dies allgemeine Buss- und Sühnfest eingesezt. Es ist ein sowohl nach diesem Ursprunge und Zwecke als nach seinem Namen Sühntag 2) ächt mosaisches Fest, in welchem sich mehr als in irgendeinem andern das ganze Bestreben sowie die volle Strenge der höheren Religion ausdrückte, und welches sicher erst durch sie ge-

<sup>1)</sup> nach einem ältern Verfasser Lev. 2, 14-16, und in anderer Sprache nach dem B, der Urspp. Num. 15, 17-21: an lesterer Stelle ist auch blow von einem Kuchen aus zerstossenen Körnern die Rede. Dass übrigens beide Stellen hieber zu zieben seiem und den obenangegebenen Sinn haben leidet keinen Zweifel. Das B. der Bündnisse apricht gans kurs darüber Ez. 23, 13. Vgl. oben S. 358 sz.

יום הַכְּפָרִים (2

stiftet wurde: nur in einem strenggenommen weniger wesentlichen Gebrauche bei der Sühnfeier zeigt sich ein Ueberrest vormosaischen Glaubens und Lebens. Das Fest sollte also keineswegs wie das Pascha vornähmlich ein häusliches, vielmehr wie im Gegensaze zu ihm ein wahrhaft öffentliches Fest werden. So sollte also das Volk als solches keines der gewöhnlichen Opfer, dagegen ein neues leisten welches viel tiefer und empfindlicher als alle gewöbnlichen den Menschen zur Bezähmung seiner Sinnlichkeit trifft, nämlich ein strenges Fasten vom Abende des 9ten an bis zu dem des 10ten 1); das einzige welches das Jahvethum jährlich vom Volke forderte (S. 90). Ein Opfer gewöhnlicher Art musste zwar der ganzen Ausbildung des Jahvothumes gemäss an diesem Tage gebracht werden wie es seine eigentbümliche Bedeutung forderte: aber dies blieb ein rein priesterliches. Es war ein grosses Sühnopfer, vom Hobenpriester selbst oder seinem Stellvertreter 2) für die ganze Gemeine zu bringen, so überaus feierlich wie es sonst nur selten gebracht wurde 3). Als verunreinigt und der Sühne bedürftig galten aber nichtnur die Menschen der Gemeine mitsammt den Priestern, sondernauch das sichtbare Heiligthum, alswenn zunächst auf dieses wie auf einen Wall zwischen dem Volke und seinem Gotte alle die befleckenden Unheiligkeiten kämen welche im Reiche

<sup>1)</sup> Lev. 23, 26. 32. 16, 29-31 vgl. Num 29, 11.

dies wird mit den Worten Lev. 16, 52 (vgl. mit dem S. 290 nt. darüber weiter gesagten) absichtlich hervorgehoben.

<sup>5)</sup> dass nimilich ein solches grösstes Sühnopfer nur auf diese Festes Veranlassung dargebracht und infolge davon das Allerbelligste sonst niemals weiter betreten werden sollte, ist nicht ganz richtig aus Lev. c. 16 geschlossen. Nach den Anfangsworten v. 1f. und da die Schilderung erst v. 29 bestimmt auf dies eine Fest übergelst, erwartet man etwas anderes. Und da die grosse Verunreinigung des Heilightungs durch die Schuld und den Tod sweier Priester in ihm Lev. 10, worsuf 16, 1 hingewiesen wird, nochnicht gestihnt ist, so wurde hinter 16, 34 wahrscheinlich eine ähnliche grosse Reinigungsfeier für einen solchen Fall vorgeschrieben.

vorfallen (S. 281). Demnach gebrauchte dennauch der Hohepriester zweierlei Sühneopfer: einmal rein priesterliche, welche vornehmlich zur Entsühnung des Heiligthumes dienten; sodann solche welche vornehmlich sich auf den Antheil der Gemeine bezogen und deshalb auch von ihr genommen werden mussten. Leztere hatten ein ganz volksthümliches Gepräge, und bilden sichtbar den aus vormosaischer Zeit abstammenden Theil von Gebräuchen welcher sich hier erhalten hat. Es waren dies nämlich besonders zwei vor das Heiligthum wie ein Opfer gestellte Ziegenböcke, von denen der eine vom Hohenpriester vermittelst des Looses für Jahve der andre für 'Azazel bestimmt werden sollte: lezterer uns sonst unbekannte Name bezeichnete schon wegen des Gegensazes zu Jahve einen bosen Geist, und da der für ihn bestimmte Bock zulezt mit der ganzen Schuld der Gemeine beladen in die menschenleere Wüste abgesandt werden sollte, so galt er sicher als der bose Geist der Wüste den man in Abscheu von sich abwies und dem man alles Bose zuwies was man bei sich nicht dulden wollte 1). - War auf diese Weise alles zu der heil. Handlung bereit, so legte der Hohepriester, durch ein Bad gereinigt, seine einfachen weissen Kleider an wie es sich für ihn heute als Büssenden ziemte (S. 291 f.), und brachte zuerst vom priesterlichen Opfer

<sup>1)</sup> hint? Lev. 16, 8. 10 vgl. v. 21 f. ist seinem Ursprunge nach (vgl. hiv wegelen) völlig soviewie einvengarien (wie auch die LXX überseen), auerzuneue, ein Unhold, ein Dämon den man weit von sich weit. Nan ist das häldliche Fortschieken des Vebels bei Opfern zwar sicher Jeht mossische Sitte, wie aus S. 219 erhellt, und wie überhaupt die dem Willen des thätig werdendes Gesense entsprechende Bildereré den allen Gesense no eigenthümlich bit. Allein dass dabet ein Dämon im Gegenszer au Jahre bestimmt unterschieden wird, streitet weeigsteen Religion. Uebrigens site si ring den 'Askisel für ursprünglich einerfel mit dem spätren Satan zus halten; geschichtlich wenigstens lessen sich diese nicht zusammenwerfen. Eine ähnliche Darstellung prophetischer Art ist spätz ezhe, S, 5–11.

einen jungen Stier zu seiner und seines Hauses Sühne, füllte dann das ganze Rauchfass mit glühenden Kohlen vom inneren Altare und vielem Weihrauche, hetrat damit das nur äusserst selten zu hetretende innerste Heiligthum wo nach altem Glauben der heil. Schemel (S. 128) sich sogleich mit heil. Rauche verhüllen musste wenn der eintretende lebend und heil bleihen sollte 1), und sprengte 7mal vom Opferhlute auf und vor den heil. Schemel; alsdann opferte er dén Ziegenhock welchen das Loos für Jahve getroffen hatte, besprengte mit seinem Blute ähnlich den heil. Schemel, sprach die Versöhnung über das äussere Heiligthum und üher alle Menschen aus, und besprengte zum Schlusse ähnlich mit dem doppelten Blute den inneren Altar: alles das in geheimnissvoller Einsamkeit, von keinem andern Menschen hegleitet. War die klehende Schuld so gleichsam hereits flüssig geworden, so nahm er nun draussen den für 'Azâzel bestimmten geweiheten Bock, legte seine Hände auf sein Haupt um unter lautem Sündenbekenntnisse alle die flüssig gewordenen Schulden des Volkes auf dasselhe abzuwerfen, und trieb ihn durch einen dazu schon bereitstehenden Mann » zum 'Azâzel in die Wüste«. Zulezt sich im Heiligthume von dem auch an ihm klebend gewordenen Unreinen ahwaschend, zog er seine Prachtkleider wieder an, und hrachte von sich wie vonseiten der Gemeine ie einen Widder als Ganzopfer und mit diesem die Altarstücke der zwei Sühnopfer dar. Damit schloss diese hohe Feier am Heiligthume; während draussen im ganzen Lande das Volk streng fastete und betete.

Das Hauptfest, »Hüttenfest« genannt, dauerte sodann vom 15ten des Monates an eine ganze Woche in hoher Freude und unter allgemeinster Theilnahme des ganzen Vol-

<sup>1)</sup> dies der Sinn welcher offenbar in v. 2 vgl. mit 15 liegt (\*\*\footnote{2} v.\*\footnote{2} int sondern). Wir müssen also die Schellen S. 303 vergleichen. Nach altem Glauben konnte gleich jeden der Schlag rühren der das Heiligste unvorbereitet und ungerüstet betratt daber Zurüstungen aller Art, insbesondre auch die die beil. Wolke bervorzulocken in welcher Jahre unsichlabsrichtbar verden und unschädlich erstehiene mage.

kes. — Wenn aber nur der erste Tag davon in voller Volkaversammlung gefeiert werden sollte, nicht der lezte zugleich wie bei dem Hauptfeste des Frühlings: so erklärt sich dies schon dädurch dass hier keine Ursache vorlag das eigentliche Schlussfest wie im Frühlinge auf eine spötere Frist auszudehnen. Vielmehr wurde dies sofort am 8ten Tage angeschlossen: man kehrte dann vom Lande und aus den Hitten mit desto grösserer Tbeilnahme noch einmal im Jahre in vollem Zuge zum Heilighume zurück; und viele besuchten wohl bloss dies Schlussfest. Auf eine solche grosse Theilnahme womit dies lezte Jahresfest gefeiert wurde, weist auch der Name desselben hin '). Es ist wahrscheinlich das Fest zu dessen Abendfeier man in Weltfahrten aus dem ganzen Lande unter Flöten und Gesängen zum Tempel zog <sup>3</sup>).

— Der Zusammenhang der 4 Feste des 7ten Monats, ihre gegenseitige Geltung untereinander und ihr gemeinsamer Unterschied von allen übrigen Jahresfesten ist indess noch ganz besonders deutlich durch die Zahl der priesterlichen Opfer bezeichnet. Wir sahen S. 361 dass diese priesterlichen Fest-opfer gleichmässig alle Festtage auszeichnen, indem sie noch zu den täglichen Opfern sowie zu den besondern welche einzelnen Festen eigenhümlich sind hinzulomanen; und wie ihre Zahl und Art bestimmt sei, ist S. 363 angegeben. Statt der 2 jungen Stiere aber welche hier als gewöhnlich gelten, mussten am Hauptfeste des 7ten Monates 13 geopfert werden, nämlich so dass am 7ten Tage desselben gerade in höherer heil. Zahl 7, an jedem Tage vor diesem aber stuffenweise 1 mehr zu opfern war. Und um die 3 übrigen Feste des 7ten Monates von seinem Hauptfeste desto deutlicher

<sup>4)</sup> nyng welches Wort eigenlich selbst Ferzammlung bedeutet, mer/preist wie es die LXX Amos 5, 31 übersezen. Lev. 25, 26. Num. 29, 55. Neh. 8, 18. Doch kommt dies Wort sonst auch aoch in freierer Bedeutung vor, und der Deutercoomiker welcher 16, 15-15 (ebenso wie Hea. 45, 33) dies Schlussfest übergeht, neunt 16, 8 den 7ten Tag deo Oterfactes so. 2) Jos. 50, 29.

zu unterscheiden und auf dieses desto stärker hinzuweisen, sollte an ihnen nur je t junger Stier fallen ').

3. Das Gesez bestimmte dennach auf die sinnreichtet Weise mit den 3 des Frühlinges und den A des Herbstmonates zusammen gerade 7 Jahresfeste: auch in dieser Art kehrt die heil. Zahl wieder. Zwar verschmolz das Pascha frih fast ganz mit dem sten Ostertage; allein indem man bei der Osterwoche auch den Schlusstag als einen Feiertag beobachten lernte, stellte sich dennoch die Sichenzahl gerade in der für das Volk wichtigsten Bedeutung her dass ausser den bloss mit den priesterlichen Opfern gefeierten Festtage den löss mit den priesterlichen Opfern gefeierten Festtage drug zugleich als Feier- und als Festtage (oder mit andern Worten als 7 Jahres-Sabbate) galten. So gefasst, war die Zahl der jährlichen Festtage für das arbeitende Volk nicht zugross.

## 3. Die 3 Wallfahrtstage.

Wie aber ein bloss priesterlich gefeierter Festtag geringer ist als einer der für das ganze Volk zugleich Feierund Festtag ist: so sonderten sich nach dem Willen des Gesezes unter den 7 Festtagen wieder drei mit der höhern Bedeutung ab dass sie zugleich als Wahrährlstage dienten, an welchen sich die Männer des ganzen Volkes wie ein Leib um sein grosses Heilighhum wie um seine Seele versammeln sollten 3). Diese drei waren das Hauptfest und das Fünfzigtagefest (Pfingsten) im Frihlinge; sodann das Hauptfest im Herbste: und es schein alsob zu dem Zwecke jedem einzelnen Manne die Wahl zwischen dem 1 oder dem 7ten Tage



Num. c. 29 vgl. mit c. 28 und Ler. 25, 18 f.: an lexterer Stelle ist die Lesart danach zu ändern. — Obige Bemerkung ist in der Abbandlung von 1855 nochnicht gemacht, sie bestätigt aber ganz die Ergebnisse jener.

<sup>2)</sup> ein Wallfabrtsfest ist אַדְיָה einer der 7 Jahrestage ist שִׁדְרָא אָרָה nach 8, 365, 8 f.; ein Fest überbaupt welches zur bestimmten Frist wiederkebrt ist דְיֵלֵיאָ, und sofern dabei die Arbeit einzustellen ist רַחָּשֵׁ 8, 364 м.

im Frühlinge und die zwischen dem 1sten oder dem 8ten Tage des Herbstfestes gelassen wurde. Damit beginnt erst nichtnur die volkstimliche Wichtigkeit der Feste, sondernauch der ganz eigenthümliche Zwech welchen sie zu der oben besprochenen Ergänzung der Einrichtungen des Jahrethumes haben sollten.

Für die Volksthümlichkeit hat es eine grosse Bedeutung wenn sich alle Männer eines Volkes jährlich einigemale an grossen Tagen versammeln: sie können sich dann nichtbloss an der gleichen Religion stärken, sondernauch leicht viele andre Angelegenheiten gemeinsam berathen. Allein hier ist zu beachten dass das Jahvethum jene jährlichen Wallfahrten zum entfernteren Heiligthume als eine Pflicht allen Männern auferlegte, und dass gerade das älteste Gesez in dieser Forderung die höchste Strenge zeigt 1). Diesc Religion konnte also nochuicht auskommen ohne einen Zwang auf etwas so äusserliches zu legen als das Wallfahrten und das Erscheinen an einem bestimmten heil. Orte in gewissen Fristen ist. Sie war also zur Zeit ihrer ersten Entwickelung nochnicht entwickelt und kräftig genug um ohne die Stüzen der Volksthümlichkeit und Oertlichkeit zu bestehen; auch die kleineren heil. Oerter wo jede Gemeine sich an den Sabbaten und diesen ähnlichen Festen versammelte, genügten ihr nochnicht: vielmehr empfand sie noch ein drängendes Bedürfniss sich vonzeit zuzeit durch dieselhen Stüzen neu zu stärken ohne deren Hülfe sie keinen Beistand gewonnen hätte, die Volksthümlichkeit und die von dieser unzertrennliche Oertlichkeit. Dreimal im Jahre sollten alle Männer Israels sich am unmittelbaren Anschauen des höchsten änsseren Heiligthumes und am gemeinsamen Mitempfinden seiner erhabenen Opfer neu zum Dienste Jahve's stärken, und vereinigt sich wieder als ein grosses einiges Volk fühlen um immer wieder desto inniger das »Volk Jahve's« zu werden. So glauhte auch der Islâm seit den lezten Jahren seines Stifters nicht bestehen zu können ohne seine Gläubigen durch jährliche Wallfahrten

B. der Bündnisse Ex. 23, 14-16 und besonders v. 17; später umgearbeitet 54, 18-24 und wiederholt Deut. 16, 16.

an den h. Ort zu binden wo er zuerst entstanden war; und solange ein Volk nur ein grosses Lager bildet, ist dies ganz in der Ordnung.

Wie das einzelne dieser Wallfahrten sich gestaltete, davon wissen wir nicht viel näheres. In den ersten Zeiten des Besizes Kanáan's, bei der damals herrschenden enggeschlossenen Volksthümlichkeit, wurde dies Gesez gewiss sehr streng beobachtet, wenn sich auch das dreimalige jährliche Wallfahrten bei vielen allmählig in ein einmaliges mindern mochte 1). Ob das B. der Urspp. solche Wallfahrten überhaupt gefordert habe wissen wir nicht; wir finden wenigstens in seinen Ueberbleibseln nicht die geringste nähere Anspielung darauf: doch erhielt sich sicher wenigstens die Herbst-Wallfahrt im Leben des Volkes ziemlich allgemein. Je weiter sich freilich das Volk allmählig ausbreitete und je zerstreuter es wohnte, desto schwerer war eine vollkommne Erfüllung dieses Gebotes: in unglücklichen Zeiten lehrte dazu die Erfahrung dass die Volksfeinde die Entblössung der entfernteren Theile des Landes von ihren streitharen Männern zu Einfällen benuzten 2).

Aber vollsthümlicher als durch diese Verknüpfung mit Walharten konaten allerdings die Feste Jahre's nie werden; und wieweit diese engere Verknüpfung der mossischen Feste mit der ganzen Vollsthümlichkeit and daher auch mit dem geschichtlichen Bewusstep Iszaels schon in den ersten Jahrhunderten gekommen war, können wir klar aus dem B. der Urspp. sehen. Wie dazu die natürliche Religion immermehr eine durch die höhere gelstige Erfahrung gegangene also geschichtliche und daher auch (wenigstens vorläufig) rollsthümliche werden muss: so lag es ganz im ebenmässigen Fortschritte der Entwickelung dass die Feste innerhalt des Jahvethums ihren vorher bloss natürlichen Sinn immermehr verloren und einen eigenthämlichen iszelitischen der böhern Religion

<sup>1) 1</sup> Sam. 1, 3 vgl. v. 7. 20. 2, 19; vgl. damit auch 1 Kön. 12, 32 und oben S. 562 sowie Bd. III S. 402 f. nt.

<sup>2)</sup> worauf die Wiederholung des alten Gesezes bei dem vierten Erzähler Rücksicht nimmt Ex. 34, 24.

gemässen Geist in sich aufnahmen. Dauernde Feste geschichtlicher Erinnerung können erst bei einem Volke entstehen, welches durch wirklich grosse Thaten und Erfahrungen einen dauernden Ruhm auf Erden sich erworben; in Israel mussten sie seit Mose's und Josúa's Tagen sich bilden: aber es ist das Zeichen eines verständigen Siunes dass man aus ihnen nicht besondre Festtage schuf, welche ausserdem den schönen festen Bau jener gestört haben würden, sondern sie mit jenen verschmolz. Ist es doch zulezt derselbe wahre Gott dessen Offenborung der Mensch in der Geschichte wie in der Natur erfährt: und wenigstens bei einigen jener ursprünglichen Naturfeste lag eine solche Verschmelzung nahe. Als das B. der Urspp. geschrieben wurde, war bereits das Pascha mit dem sich eng daran reihenden Feste des Ungesäuerten sehr stark ein Fest geschichtlichen Andenkens an die grosse Stiftungszeit der Gemeine geworden, ja man hatte schon seine uralten Gebräuche immermehr in diesem geschichtlichen Sinne aufzufassen gelernt. Wie der Mensch in jedem Frühlinge unter Furcht und Zittern in das neue Jahr eintritt und sich auf diesen Eintritt in ernstem Nachdenken vorbereiten soll: so war einst Israel aus der furchtbaren Aegyptischen Noth in sein neues Leben der Freiheit eingetreten; und wie es damals auch aus der entsezlichsten Gefahr überraschend herrlich errettet war, so sollte es mit jedem neuen Jahre durch seinen wahren Gott aus aller wirklichen oder drohenden Noth wieder erlöst zu werden hoffen. Das alte Zittern und Zagen bei der Pascha-Feier wurde danach zur Erinnerung an die zitternde Eise worin das Volk einst Aegypten verlassen; der Gebrauch des Ungesäuerten schien daher zu kommen dass es einst bei dem eiligen Auszuge aus Aegypten den Teig nichteinmal habe säuern können; die Sitte die Erstlinge darzubringen schien zu einer Zeit entstanden wo die Aegypter durch alle Strafen auch durch die des Verlustes der Erstgeburt und der Erstlinge gezüchtigt seyen, Israel aber deren göttliche Erhaltung erlebt habe; und sogar der ganze Auszug aus Aegypten schien in dieselbe geheimnissvoll geweihete Nacht vom 14ten zum 15ten des Frühlingsmorastes gefallen zu seyn womit auch später immer das Doppelfest begonnen wurde. So vollständig war zur Zeit das B. der Urspp. der ursprüngliche Katursian dieses Festes der Verjüngung und Erlüsung des neuen Jahres mit der geschichtlichen Erinnerung an die einstige grosse vollsthümliche Erlüsung verschmolten '9: und wohl ist es wahrscheinlich dass Israel einst wirklich in diesem Monate (wenn auch nicht genau in jener Nacht) aus Aegypten gezogen '), dass bereits Mose selbst dies alte Fest zugleich der grossen geschichtlichen Erinnerung des Volkes weihete, und dass sich daher die ganze Auffassung almählig ausbildet welche das B. der Urspp. verzeichnet. — Weit loser ist die Verbindung worin das B. der Urspp. das Hüttenfest mit dem Andenken an das einstige Wohnen Israels in der Wüste sext <sup>3</sup>).

Uchrigens versteht sich nun auch leicht wie es möglich war die jährlichen Feste, wenn man klürzer von ihnen reden wollte, auf drei zurückzuführen: hierin liegt garkein Widerspruch gegen ihre oben erklärte ursprüngliche Siebenzahl, aber man muss dann den Ausdruck »Festes im engsten Sinne verstehen, wonach er nur die freilich äusserlich ammeisteh hervortretenden Wallfahrsfeste begreift. So ist von drei Festen die Rede in dem B. der Bündnisse 4), und nach dessen Beispiele bei dem Deuteronomiker 9).

<sup>1)</sup> Ex. 11, 4-8. 12, 1-13, 16; vgl. auch oben S. 358-60.

auch deshalb weil dies schon im B. der Bündnisse Ex. 25, 15
 (34, 18) hervorgehoben wird. Auch das uralte Paschalied Ex. 45 hält sich bloss an diesen geschichtlichen Sinn; sowie sein späteres Nachbild Ps. 113 f.

<sup>5)</sup> Lev. 23, 45. Dem Pfingstfeste gaben erst die Rabbinen den geschichtlichen Sinn einer Erinnerung an die Gesezgebung am Sinni (weil diese nach Ex. 19, 1 in den dritten Monat gefallen sei). — Aber auch für den einfachen Sabbat suicht das B. der Urspp. Ursprung und Vorbilder geschichtlich nachzuneisen, S. 108–110.

<sup>4)</sup> Ex. 23, 14-17 (34. 18-24).

Deut. c. 16. Auch Hez. 45, 18-25 schliesst sich an diese Zählung, fügt aber in seinem Entwurse einige ganz neue dem Alterthume fremde Bestimmungen ein.

## 2. Das Sabbat-Jahr.

War auf diese Weise das Jahr mit seinen vielen einfachen und seinen 7 höheren Sabbat-Tagen seinen Sabbat-Wochen doppelter Art und seinem Sabhat-Monate sechsmal verflossen, so sollte sich das 7te als das Sahhat-Jahr noch ausserdem zu einer neuen höheren Feier erheben. Die Wohlthat der Ruhe sollte in ihm dem Acker des ganzen Landes zutheilwerden: das Jahr sollte insofern ein Brachjahr werden. Der Begriff des Sabhats, wie er üherhaupt im Jahvethume galt, kehrte hier nur in neuer Anwendung wieder. Denn dass der Acker (zumal wo er wie damals nicht gedüngt wurde) für seinen eignen Vortheil zuzeiten brach liegen müsse, dass der Mensch auch gegen ihn gewisse Pflichten habe und ihn nicht immerfort gleichsam zur Arbeit 1) zwingen dürfe, war ein Gefühl welches sich sicher auch vor allen Sabhats-Begriffen längst festgesezt hatte. Aber indem der Sahhat-Begriff hinzutrat, ward nichtnur eine feste Frist für die Rahe des Ackers bestimint sondern diese auch selbst geheiligt und als höhere Pflicht für den Menschen hingestellt. Dahei sprach sich also die ganze Naturansicht über den Acker welche das Alterthum beherrschte in der eigenthümlichen Weise des Jahvethumes aus: auch der Acker hat sein göttliches Recht auf ein nothwendiges und daher göttliches Mass von Ruhe und Schonung; auch gegen ihn soll der Mensch nicht immerfort seine Lust zu arbeiten und zu gewinnen kehren, auch ihm soll er zur rechten Zeit seine Ruhe lassen, um dann wieder von ihm einen desto grösseren Segen zu ernten. Der Acker giht jährlich seine Früchte wie eine Schuld die er dem Menschen abträgt und worauf dieser als den Lohn seiner auf ihn verwendeten Mühe rechnen darf: aber wie man bisweilen auch von einem menschlichen Schuldner keine Schuld einfordern kann, so soll er den Acker zur rechten Zeit liegen lassen ohne eine Schuld von ihm einzutreiben 2). Und wie

die Früchte des Ackers oder des Baumes sind nach uralter Ansicht das Werk welches er durch eigne Arbeit zu reisen sich anstrengt.

<sup>2)</sup> daher der Name השַמְשָׁהַ הַטָּטִ das Jahr des Nachlassens, wo

das alte Gescz nach S. 10 überall eine grossartige Folgerichtigkeit zeigt, so wollte es hier dass man auf alle Arten von Ernte, sogar auf die Obst- und Weinlese verzichte, ja nichteinmal die freiwachsenden Frichte des Jahres in Feld und Garten absichtlich abernte <sup>3</sup>).

Dass das Halten eines solchen Sabbat-Jahres nicht ganz unausführbar sei ist unläugbar. Wusste man voraus dass im 7ten Jahre kein Acker zu bebauen und keine Ernte zu halten war, so konnte man sich schon im Laufe der 6 gemeinen Jahre hinreichend darauf vorbereiten: wenigstens war dies nicht zu schwer in einem Lande dessen Fruchtbarkeit in den meisten Jahren grüsser war als der Bedarf der Menge seiner Bewohner. Solchen Einwohnern aber welche im 7ten Jahre wirklich Maugel litten oder die sich bisdahin nichts hatten ersparen können, stand es frei die nicht wenigen freiwachsenden Früchte aller Art von den Brachäckern zu holen: wie anch das Gesez erlaubte 2). Freilich gehörte etwas höherer Glaube dazu wenn ein ganzes Volk einem solchen Brachiahre entgegen sehen wollte: allein dass es an diesem nicht fehlte, zeigt das B. der Urspp. in der Hoffnung Jahve werde im 6ten Jahre schon überflüssiges vielleicht für drei folgende Jahre ausreichendes Getreide wachsen lassen 3).

man die sonst fällige Schuld nicht einfordert, Deut. 15, 9, 51, 10; enlehnt aus der alten Gesezesstelle über das Sabbat-Jahr im B. der Bündnisse Ex 25, 10 f. vgl. Deut. 15, 2. Vgl. die oben S. 161 f. mt. erklärten verwandten Begriffe.

<sup>4)</sup> dies wird besondern bervorgehoben in der Beschreibung des B. der Urspp. Ler. 25, 1—7. Der sellsame wie durch einen Vollssehern entstandene Ausdruck Nazirier für die Weinstehe und Bäume deren Laub (Ifaar) nicht beschnitten wird Ler. 25, 5. 11 erhältst sich aus. 8. 29, beweich aber sowohl dass zur Zeit des B. der Urspp. die Auszirier eine schon sehr alte Einrichtung bildeten, als dass das Freiwachsen der Weinstöcke häufig seyn musste dass also das Sabbat Jahr wirklich beobachtet wurde. 2) Er. 25, 15, 15, 12, 12, 25, 6, f.

Lev. 25, 18-22: ganz entsprechend dieser kindlichen Hoffnung ist im B. der Urspp. die Erzählung vom einfachen Sabbate wie er in der vorbildlichen Zeit Mose's war Ex. 16, 16-27. — Uebrigens ist die

Etwas anderes oder mehr als dies war das Sahbat-Jahr ursprünglich nicht. Zwar erwähnt der Deuteronomiker diese Bestimmung des Sahhat-Jahres garnicht, als wäre sie zu seiner Zeit allmählig schwerer ausführhar geworden; und gewiss muss sie immer schwieriger werden jemehr ein Volk allmählig sich mit Gewerbe und Handel heschäftigt, sodass dann seine eine Hälfte wegen der stillstehenden Ackergeschäfte feiern die andre aber wie sonst arheiten müsste. Der Erlass der Schulden aher welchen der Deuteronomiker nun statt des Acker-Erlasses diesem Jahre als wünschenswerth zueignet 1). war sicher kein ursprünglicher Theil seiner Feier, da er nach den älteren Quellen sowie nach der Sache selhst in ein ganz anderes Gehiet gehört und eigentlich dem Jubeljahre zukam; wie unten weiter zu zeigen ist. Die S. 194 ff. hesprochene Freilassung eines Hehräischen Sclaven im 7ten Jahre seiner Dienstschaft heschreiht der Deuteronomiker zwar des ähnlichen Gedankens wegen in derselhen Reihe 2): aber er will keineswegs die 7 Jahre durch den einmal feststehenden Lauf des Erlass - oder Sahhat-Jahres verkürzhar wissen: was ja auch garnicht möglich war, weil die 6jährige Arbeit eines solchen Sclaven eigentlich dem Preise seiner Loskaufung entsprechen sollte also nicht zufällig verringert werden konnte.

Allein der Stillstand des Ackerhaues schloss zumal bei einem, wie Israel in den ersten Jahrhunderten war, vorzüglich ackerhauenden Volke einen allgemeinen Stillstand aller seiner gewöhnlichen Arheiten dies ganze Jahr hindurch in sich, sodass hei dieser nothwendigen Folge das Sahhat-halallerdings nichthloss die Ruhe des Ackers sondernauch die der Menschen und des ganzen Volkes forderte und der Inhalt der vorigen Kreise hier hei diesem grössern wesentlich

ganze Stelle Lev 25, 18-22 offenbar versezt und sollte eigentlich hinter v. 7 stehen.

Deut. 15. 1-11. Doch fehlt hier der Name Sabbat-Jahr; wiewohl man besonders aus v. 9 sieht dass ein solches gemeint ist.

<sup>2)</sup> Deut. 15, 12-18.

wiederkehrte. Was sollte aber das Volk in diesem Jahre nach des Gesezgebers Sinne thun? etwa beständig bloss müssig bleiben im schlimmen Sinne des Wortes? Gewiss kann niemand solchen Unsinn dem grossen Gesezgeber zumuthen. Vielmehr waren sicher alle andre Arbeiten ausser dem Pslügen Saen und Ernten des Ackers erlaubt; und wie schon der gemeine Sabbat die Arbeit nur ruhen lässt um den Geist destomehr zu befreien und zu erheben, so mochten dazu in diesem Jahre auch Schule und Unterricht, sonst noch wenig zusammenhangend und folgerichtig betrieben, für Jüngere wiefür Erwachsene desto anhaltender und eifriger vorgenommen werden. Nach dem Deuteronomiker sollte am Hüttenfeste dieses Jahres dem versammelten Volke insbesondere auch den Jüngern das Gesez in seinem ganzen weiten Umfange erklärt werden 1): hierin kann ein Rest der alten Sitte erhalten seyn.

## 3. Das Jubeljahr.

1. War der Kreis von 7 solcher Sabbaijahren bald abgelaufen, so sollte das unmittelbar folgende 50ste Jahr als Sabbat-Sabbaijahr oder sog. Jubeljahr endlich die lezte und äusserste Art von Stillstand bringen welcher in irdischen Dingen und mitten im bestehenden Reiche möglich, den des Reiches selbst sofern dieses menschliches und daher der Läuterung und Verbesserung bedürftiges an sich hat. Die ganze terung und Verbesserung bestürftiges an sich hat. Die ganze menschlichen Arbeiten und Bestrebungen im Reiche soll in einen Stillstand kommen, damit alles was während des zu Ende gehenden halben Jahrhunderts darin unvermerkt und doch zulezt fühlbar genug sich verwirrt hat, auf seinen reinen Zustand zurücklichre und wie ein erneutes Reich mit gereinigten frischen Kriften entstehe.

Was sich in einem Reiche dessen Grundlage die wahre Religion ist im Verlaufe der Zeit verwirren kann und zur vorherbestimmten Frist durch Menschen wiederherstellbar ist,

<sup>1)</sup> Deut. 31, 10-13.

kann freilich nichts seyn als die gegenseitige Stellung und der Besiz der äusseren Güter des Lehens. Denn die Grundwahrheiten worauf alles Bestehen eines Volkes und eines Reiches heruhet, also die geistigen Güter sind hier unwandelhar und unverrückbar gegehen; oder sollte darin einiges wieder sich völlig verdunkeln oder noch fehlen, so kann dies doch unmöglich weder auf eine vorherhestimmte Frist noch durch die blosse Ohrigkeit wiedererhellt oder ergänzt werden. Aber die Stellung und Lage der äusseren Lebensgüter eines Volkes kann sich so verwirren dass allmählig wenige Bürger üherreich die meisten überarm werden and dadurch Unehenheiten entstehen welche die Schwächung odergar den Sturz des Reiches als einer menschlichen Einrichtung herheiführen. Solchen drohenden Gefahren zu begegnen reicht menschliche Obrigkeit für gewöhnliche Zeiten so ziemlich hin, wenn die richtigen Mittel dazu gesezlich vorliegen; und für einen Gesezgeher giht es nicht leicht eine würdigere Aufgabe als auf die rechten Mittel zu sinnen wie solchen im Reiche unvermerkt entstehenden Unehenheiten, welche so leicht zur gewaltsamen Abhülfe und zum Umsturze verführen, gesezlich entgegengewirkt und der Aushruch roher Empörung verhütet werde.

Solche alte Reiche welche wie das Jahve's ihrem menschlichen Grunde nach ursprünglich auf Eroberung eines fruchtbaren Landes und Aeckervertbeilung (S. 156 ff.) beruheten, blickten dazu in eine anfängliche Ehenmässigkeit des Besizes und Gleichheit der Rechte zurück welche ihnen als ein Muster bleibend vorschwebte und zu welcher man immer wieder wenigstens in gewissen Fristen vollkommen zurückzukehren hoffen konnte. Dass die Vertheilung der liegenden Güter wie sie anfangs war nicht lange unverändert sich erhielt, dass viele gehorne Hehräer troz des Verhotes Zinsen zu nehmen bald aus Noth oder Trägheit ihre Erhstücke oder gar ihre Freiheit verloren, lehrte sicher die Erfahrung früh genug. Allein alle Verhältnisse des Reiches waren noch theils so neu und bildsam theils so einfach, dass eine Rückkehr zu der ursprünglichen Reinheit und Gleichheit alles nothwendigsten Besizes durch die Bestimmung eines Fristjahres möglich schien, sohald sie von der ganzen Macht des Gesezes ausging und von dem gläuhigen Willen des ganzen Volkes getragen wurde 1).

Das Jubeljahr hezweckte demnach eigentlich nichts als die Wiederherstellung des Besizes der S. 156 ff. heschriebenen Erbäcker nach den Häusern ihrer ursprünglichen Besizer, damit jedem gehornen Vollbürger welcher sein Hauserhe und damit auch seinen Geschlechts- und Stammesverband verloren, aufsneue die Fähigkeit zu einem arheitsamen aber selbstständigen und ehrharen Leben dargeboten, die Zucht und Ehre der Häuser und Stämme erhalten und die gute Ordnung des Ganzen neu gestüzt würde. Von anderm Besize irgendwelcher Art konnte es sich nicht handeln; aber in den ältesten Zeiten war ebenauch dieser Besiz der Erbäcker der weitaus vorherrschende und in alle Verhältnisse des bürgerlichen Lebens aufs tiefste eingreifende. Man muss hinzunehmen dass das Urrecht auf einen Erbacker nicht mit seinem nächsten Besizer erlosch sondern auf dessen Nachkommen und Verwandte nach dem sonst bestehenden Erhrechte überging. Näherte sich also die Frist der Wiederherstellung des ursprünglichen Besizes, so warteten immer viele herahgekommene Hausväter oder deren Kinder mit grosser Spannung auf den Augenblick wo das Gesez den allgemeinen Stillstand verkündete; und auch vonseiten des Reiches als solches verkündeten die Priester mit ihren Posaunen durch die lautesten Freudenschälle den Eintritt der allgemeinen Befreiung; sodass das Jahr, da sonst selten oder nie so allgemeine laute Freude durch das ganze Land von den Priestern angehoben und vom Volke erwidert wurde, von diesem seinem lärmenden Anfange den Namen Jubeljahr empfing 2).



daher sich denn auch bei andern alten Gesezgebungen, insbesondere bei der Lykurg's, ähnliche gesezliche Bestimmungen fanden.

<sup>2)</sup> Das Wort by'n it im B. der Urspp. Lev. 25, 10-42 sichtbar schon ein Eigenaume für das Jahr des Jubels geworden, und wird in ihm auch somst so gans lurz by'nn für das im obenerhlärten Sinne zu verstehende Jubeljahr gebraucht. Die LXX haben sich daher nicht anders zu helfen gewusst als dass ies durch afgesons opparar's pverders zu helfen gewusst als dass ies durch afgesons opparar's pverders.

Brachte das Jubeljahr auf diese Weise eigentlich nur die Wiederherstellung der Erbäcker, so versteht sich auch wie sein ebenbesprochener Anfang auf den Vorbereitungstag des Herbstfestes (S. 368 ff.) angesezt werden musste '): erst nach Vollendung aller Arten der Jahresernte konnte man leicht eine Veränderung des Besizes von Aeckern durchtühren, und das ansich schon so frohe Herbstfest wurde in diesem Jahre dann zur Feier einer noch viel grösseren Freude. Allein die Auseinandersezung über das Recht des Besizes, das Aufstellen von nöthigen Zeugnissen, das Aburtheilen verwickelter Rechtsansprüche konnte, auchwenn es sogleich nach dem Herbstfeste mit allem Eifer angefangen wurde, doch nicht sobald beendigt werden: während schon wegen der allgemein in Frage gestellten Unsicherheit des Aeckerbesizes niemand leicht die Felder bebauen mochte. Entstand nun schon dadurch ein allgemeiner Stillstand wie in andern gewöhnlichen Geschäften so insbesondere im Ackerbaue, sodass dies Jahr gleich dem obenbeschriebenen Sabbatjahre zu einem Brachjahre werden und dieser grössere Kreis insofern den ganzen vorigen in sich aufnehmen musste; so galt das Jubeliahr noch-

kändigung des Erlassens oder auch bloss durch äyeset übersetzen. Allein wir sehen aus der allen Stelle im B. der Bündinsie Er. 19, 15 nowie aus der Schilderung Jos. 6,4-15 dass es allein oder eng an 772 (Horn) oder "ng'nu (Possune) gehängt ursprünglich eine alte Art von Possune selbst bedeutet. Da nun die W. 52" unstreilig, als mit dem äth. und aram. 22" verwandt, ein lautes Schallen und Jubeln bedeuten kann, os scheint 52" ein urslate Wort für Music nach 5 156 gehöldet 19. Gn. 4, 21) und der Name Musikhorn unr alterthämlich voller zu espn; das Wort wäre dann endlich auf den lauten Fewdenschall des Freibeitsjahres ebenso beschränkt wie das lat, ouwdo gewöhnlich einen engera Sinn angenommen hat. Der 10. 1254 "n'rupt" ist dann nach \$. 270: ser eklätren; noch näher läge er freilich wenn sich beweisen liesse dass 53" ein Bind bedeute und die Zusammenserung so dem lat, succine entsprecke.

<sup>1)</sup> Lev. 25, 8 f. vgl. S. 381 nt.

dazu seines das hier grösste umfassenden Zweckes wegen als das heiligste Jahr welches müglich ').

Wie aher das Juheljahr wegen seines Zusammenhanges mit dem Ackerhanc im Herbste anfing, so können wir mitrecht annehmen dass es aus derselben Ursache folgenden Jahres in ihm schloss. Seine Grenzen bildete also, den S. 361 hestimmten priesterlichen Aufang aller Jahresrechnung vorausgeszet, strenggenommen nieht das mit dem Frühlinge anfangende 50ste, sondern die lezte Häftle des 49ten und die erste des 50sten Jahres: wiewohl man es in gemeiner Sprache immerhin das 50ste nennen konnte ?).

2. Wurde nun das Gesez vom Jubeljahre wirklich ausgeführt, so bestimmte sich dadurch eine Menge von Verhältnissen des gemeinen Lebens auf eine eigenthümliche Weise. Vorallem bestimmte sich der Preis eines Erhackers nicht nach seinem Werthe sehlechthin sondern nach der Zahl der Jahre während welcher man ihn voraussichtlich bis zum nächsten Juheljahre benuzen konnte; und der Käufer bezahlte nicht den Acker selhst sondern nur seine Nuzniessung auf eine Zahl von Jahren: woraus folgte dass'er desto weniger werth war

<sup>1)</sup> Lev. 25, 10-12; v. 12 ist ירבל-קרש troz des dazwischentrotenden אין als »heiliger Jubel« nach § 2874 zu verbinden.

<sup>2)</sup> dass das Jubeljahr nicht schlechthin das 49te seyn sollte ist nach der Schilderung des B. der Urspp. sieher. Man hönnte nun annehmen es habe das Jahr nach dem Tene Sabbatjahre seyn sollten webei man, da doch gewiss auch das Sabbatjahr mit dem Herbste anfangen sollte, weiter annehmen misste dass das Te Sabbatjahr und men an anne ansten incht undembhar, wie auch das prophetische Bild Jes. 57, 50 zeigt. Allein sie waren hier doch unnöhtig, da es vielnehr im Sinne des Sabbatjahr eine des Sabbatjahr grösser als seine 6 Vorgänger und also das Jubeljahr set. Wir nehmen daher wohl am riehtigsten an das von den 50 Jahren die erste Hälfte des 1sten und die letzt des 50ten nicht migesählt wurde wenn die Beithe der Sabbatjahre und des Jubeljahress zu bestimmen war, weil das Sabbatjahr ehen als mit dem Herbste anfängende betrechte wurde. V. Gl, oben S. 562 (9), oben S. 162 (9).

je näher das Jubeljahr bevorstand 1). Gab es nun einen Kauf oder Verkauf für ewige Zeiten 2) d. i. überhaupt einen wahren für Erbäcker insofern nicht: so folgte weiter dass der Besizer oder sein Erbe und Stellvertreter (der Goel S. 147 f.) in iedem Jahre auch schon vor der lezten Frist den verkauften Acker wiedereinlösen konnte, sobald er Geld genug hatte um die Nuzniessung für die noch fehlende Zeit zurückzukanfen 3). Da nun durch alles das der Werth der Aecker besonders in unsichern Zeiten oder wo die arbeitenden Hände thener waren sehr gedrückt sevn musste und der aus Noth sein Gut zu verkaufen wünschende Mann wohl oft kaum einen willigen Häufer fand, so ermahnt das Gesez alle zu gegenseitiger Billigkeit und Freundlichkeit 4). Häuser auf Feldern oder in Dörfern galten als zum Erbacker gebörend: aber die welche in einer ummauerten Stadt woblverwahrt lagen, die also noch ausser dem Grund und Boden worauf sie standen einen besondern Werth hatten, konnte der erste Besizer auch im Jubeljahre nur wenn er diesen besondern Werth bezahlte loskaufen; widrigenfalls sie fürimmer dem Käufer zufielen 5). Hieraus folgt denn auch dass Fremdgeborne, wenn sie in Israel liegende Güter erwerben wollten, auf den Erwerb solcher Häuser in Städten beschränkt waren.

Eigenthümlich mussten sich noch diese Verhältnisse in Bezug auf die Priesterschaft gestalten. Da Weihgeschenke nach S. 86 überhaupt als einlösbar galten, so konnte auch jeder dem Heiligthume ohne Bann geschenkte Erbacker eingelöst werden wenn das bei geweiheten todten Gütern übliche Fünftel über den Preis der Einlösung bezahlt wurde. Allein hatte der Besizer seinen Erbacker bereits bevor er

<sup>1)</sup> Lev. 25, 13-17. 23 vgl. 27 f. 50-52. 27, 17 f.

Dies liegt in dem W. אַרְיָרָיָרְיּבְּי Lev. 25, 25. 30 vgl. mit בּיְבְיִרִיקּיקּיק es war sicher ein gerade nur bei Haufsachen üblicher Kuntsausdruck,

<sup>3)</sup> Lev. 25, 24-28. Jer. 32, 6 ff.

<sup>4)</sup> Lev. 25, 14, 17. 5) Lev. 25, 29-31.

ihn dem Heiligthume schenkte an einen Dritten verkanft, oder fand er keine Mittel oder hatte keine Lust ibn für sich selbst einzulösen oder im Jubeljahre wenigstens das Fünftel dés Werthes zn bezahlen den er zur Zeit der Schenkung gehabt hatte: so galt er als im Jubeljahre dem Heiligthume fürimmer verfallen. Schenkte aber umgekehrt einer einen Acker den er von dem ursprünglichen Besizer bloss gekauft hatte, so gab ihn das Heiligtbum vor dem Jubeljabre oder in ihm dem Urbesizer heraus falls dieser seine Schuldigkeit leistete 1). Dagegen galten die Häuser in den Levitenstädten sowie der Freiplaz rings um diese (S. 299, 322) als im Jubeliahre nothwendig zurückfallend, weil die beständige und nothwendige Wohnung der Leviten bildend 2): woraus denn inderthat nichts so leicht folgte als dass der Werth dieser Stadthäuser und Allmande im Handel und Wandel nicht hoch gesteigert werden konnte.

Aus alle dem ergibt sich aber die wichtige Folge dass schon wegen solcher Veränderungen wie sie hier beschrieben sind die ursprüngliche Ordnung des Besizes im Jubeljahre doch nicht vollkommen wiederherstellbar war. Er konnten andre Ursachen hinzutreten, z. B. das völlige Aussterben eines Hauses. In jedem Jubeljahre masste also wesentlich ein neuer Besizstand (Kataster) der liegenden Güter und Häuser schriftlich entworfen werden, um als Urkunde für den Lauf der folgenden 50 Jahre zu dienen 3). Damit standen dentlich die Schazungsvollen S. 319 im Zusammenhange.

Wer seinen Erbacker verloren, war eben dadurch mit seine ganzen Hause in den dienenden Stand hersbegerückt. Ein solcher Mann sollte zwar nach dem ältesten Geseze (S. 194 ff.) im 7ten Jahre seiner Dienstschaft wieder freiwerden; und freigeworden stand es ihm frei sich durch Fleiss und Kunst soviel Geld zu erwerben um wohl auch noch vor dem Jubeljahre seinen Erbacker damit einzulösen; traf ihn

<sup>1)</sup> Dies der Sinn von Lev. 27, 16-24.

<sup>2)</sup> Lev. 25, 32-34; v. 33 feblt also 85 vor 583.

<sup>5)</sup> Dies wird auch einmal beiläufig angedeutet Num. 36, 4.

aber das Juheljahr bevor er 6 volle Jahr gedient, so erlangte er durch das Freiwerden seines Erhackers die Mittel sich noch hälder loszukaufen. Allein nachdem diese älteste Bestimmung allmählig ausser Uebung gekommen war, wünscht das B. der Urspp. dass jeder Dienstmann Hebräischen Blutes (abgesehen davon ob er noch einen Erbacker zu hoffen habe odernicht) wenigstens im Jubeliahre freigelassen und seinem Geschlechte zurückgegeben werde 1): freilich nnr noch ein geringes Ueherhleibsel des Rechtes auf nichtübersechsjährigen Dienst! Und da zu jener Zeit mancher gehorne Hehrner auch schon bei einem Israelitischen Halbhürger oder dessen Nachkommen (S. 244 f.) im Dienste stand, so will das B. der Urspp, die Vortheile des Juheljahres in ihrer ganzen Ausdehnung nicht minder auf einen solchen Dienstmann angewandt wissen, beliehlt seine Freilassung im Juheljahre und erlauht seine Einlösung zu jeder Zeit wenn Verwandte (was ia vielmehr ihre Pflicht sei) ihn einlösen wollen oder wenn er selbst Gelegenheit dazu finde; sodass also seine Einlösung um so wohlseiler war je näher das Juheljahr bevorstand 2). Es scheint dass man dahei den durchschnittlichen Werth der jährlichen Arheit eines Tagelöhners zugrundelegte, ehensowie bei der Einlösung des Ackers das Durchschnittseinkommen seiner jährlichen Ernte.

3. So hatte sich in den wesentlichsten Einzelnheiten das Jubeljahr um die Zeit gestaltet wo das B. der Urspp, geschrieben wurde: und schon danach ergeben sich die von neueren Schriftstellern aufgeworfenen Zweifel ob seine Feier jemals wirklich ausgeführt worden sei, als gänzlich grundlos. Das B. der Urspp, hat nicht entfernt die Art Geseze und dazu so ausserordentlich eingreifende hoss zu erfinden: das vom Jubeljahre hatte sich dazu um jene Zeit schon durch mannichfache Uchung und Erfahrung his ins einzelnste ausgehildet, ja schon eine mannichfache Geschichte durchlaufen. Dass es in den höchst kargen geschichtlichen Erzählungen über die ein den höchst kargen geschichtlichen Erzählungen über die

<sup>1)</sup> Lev. 25, 59-43 vgl. v. 10 am Ende.

<sup>2)</sup> Lev. 25, 47-54.

älteren Jahrhunderte nicht erwähnt wird ist rein zafällig und kann keine Handhabe für solche Zweifel darreichen 1), da diese durch andre Gründe klar wideriegt werden. Nichts ist hei näherer Ansicht gewisser als dass das Jubeljahr dem Gedanken nach der lezte Ring einer grossen Kette ist welche hen durch ihn erst zu ihrem nothwendigen Ende kommt, und der Geschichte nach troz seiner auf den ersten Blick uns auffällenden Art einst wirklich im Volksiehen Israels Jahrhunderte lang durchgeführt wurde.

Allein die Beobachtung dieses Gesezes erfordert nichtnur das Gewicht einer starken Obrigkeit während des grossen Jahres der Wiederherstellung alles ursprünglichen Bodenhesizes, sondernauch eine heständige Willigheit des Volkes sich in allem Handel und Wandel ihm zu fügen. Dasselbe B. der Urspp. welches von der einen Seite dies Gesez durch die Wahrheit hegründet dass alle Glieder der Gemeine unmittelbare Diener Jahve's nicht der Menschen Diener seien und dass sie also freien Leih und freies Gut haben müssen um ihrer Bestimmung würdig zu lehen 2), stüzt es von der andern Seite doch nur durch die Nothwendigkeit der ächten Furcht (Religion) vor Jahve, welche den mächtigeren Mann im Reiche treiben müsse dem minder mächtigen zur Freiheit seines Gutes und Leihes zu verhelfen 3). Aher ehen die h. Scheu welche das Gesez hier fordern muss nahm in dieser Hinsicht allmählig im Laufe der Jahrhunderte desto leichter ah ie weniger die Volks- und Reichsverhältnisse so einfach hliehen wie in jenem Geseze vorausgesezt wurde. Schon ansich müssen alle solche grosse Unterhrechungen desto em-

ebensowenig wie dass das Jubeljahr in den Gesezen aus dem B. der Bündnisse Ex. 21-25 nicht vorkommt: denn diese Beschreibung der Geseze ist uns nichteinmal vollständig erhalten.

<sup>2)</sup> Lev. 25, 42. 55 vgl. v. 58.

<sup>5)</sup> Lev. 25, 17 vgl. v. 56. 45. Noch mehr muss der Deuteronomiker 15, 9 bei seiner Bestimmung über das gewöhnliche Sabbaijahr als die Zeit alles Schuldenerlasses auf die Religion als alleinigen Bestimmungsgrund verweisen.

pfindlicher und schädlicher werden jemehr sich der innere Frieden und Wohlstand eines Volkes entwickelt. Wird ein Volk dazu aus einem vorzüglich ackerhauenden ein lieber Handel und Gewerbe treihendes, wie ganz Israel seit Solômo's Tagen: so wird unaushleihlich Besiz und Anhau der Aecker selhst ein Gegenstand des Handels und Gewerhes, und die ganze Händearheit stüzt sich auf Verhältnisse welche in jenem Geseze noch garnicht berücksichtigt seyn können. Wir sahen ehen zuvor dass die ursprünglichen Geseze des Jahvethumes üher die Freiheit des Leibes und daher auch des Besizes schon zur Zeit des B. der Urspp, nichtmehr in ihrer ursprünglichsten und eigensten Gestalt sich erhalten hatten: das Juheljahr, dessen Wohlthat sich zunächst nur auf den Besiz bezog, wird noch von ihm gefordert, ja weiter auf die Leihesfreiheit ausgedehnt welche sonst schon nichtmehr gesezlich gehalten wurde. Aher die Beobachtung auch dieses Jubeljahres wie es das B. der Urspp. bestimmte, nahm sichtbar seit den Salômonischen Tagen sosehr ah dass der Deuteronomiker ganz davon schweigt und nur die Erlassung der Schulden im 7ten Jahre sowie in ähnlicher Weise die Leibesfreiheit durch Bückkehr zu einer alterthümlichen Bestimmung zu retten sucht (S. 380). Als die grossen Propheten des 9ten und 8ten Jahrhunderts über die Anhäufung zuvieler Aecker in der Hand weniger klagten (S. 166), war das Gesez vom Jubeljahre im wirklichen Volkslehen erstorhen; wiewohl es in der Erinnerung der Bessern nie erstarb und seine Bilder gerade den spätern Propheten und Schriftstellern wieder mit grosser Lehendigkeit vorschweben 1): seinen ansich reinen und göttlichen Zweck schäzte man allmählig desto höher jemehr man es im wirklichen Lehen vermisste und nichts besseres an seine Stelle gesezt sah.

<sup>4)</sup> solche Anspielungen finden sich auf die Brach - und Jubeljahre Jes. 37, 50 Ler. 26, 54. 43 (rgl. unten); auf das Jubeljahr Hez. 7, 12f. 46, 15-19 und linbesonder als die Zeit der grossen Unterwuchung Wiederheettellung und Befreiung Jer. 11, 25. 25, 12, 48, 44. B. Jes. 61, 1 f.

Das alte Gesez kannte auch andre solche grosse Fristen im Leben des Volkes und Reiches welche ihm etwas heiliges zu haben schienen und mit denen für die Schuld oder Unschuld vieler Bürger eine lezte Entscheidung eintrat die man vorher sich nochnicht zu geben getrauete. Die an einen gesezlichen Zufluchtsort geflobenen Schuldigen waren daselbst nur solange ihres Lebens sicher als der Hohepriester lebte unter dessen Herrschaft und wie mit dessen Zustimmung sie dahin geflohen waren 1); mit dem Antritte des neuen schien eine Zeit allgemeiner neuer Untersuchung und Feststellung aller gegen das Leben als ein grosses Heiligthum in Israel vollbrachten Sünden zu beginnen, sodass der Verbannte entweder nun wieder öffentlich als schuldlos anerkannt wurde und frei inmitten des ganzen Volkes sich hewegen konnte, oder wenn sich etwa in der Zwischenzeit triftige Gründe gegen ihn gefunden hatten schliesslich sein Verbrechen nach dem Geseze büsste. Und als ein König in Israel die böchste Gewalt erhielt, galt derselbe Glauhe beim Tode des früheren und Antritte des neuen, und wurde der königlichen Würde gemäss nur noch strenger gehandhabt 2). Allein alle solche ausserordentliche Fristen Stillstände und neue grosse Anfänge bringen immer eine gewaltsame Unterbrechung in die öffentlichen und bäuslichen Verhältnisse welche ansich nicht wünschenswerth nur solange als nothwendig erscheint als die fühlbaren Mängel nochnicht auf andre minder gewaltsame Weise gehoben werden können; sowie wir am deutlichsten an dem grossen Beispiele des Jubeliahres sahen dass es allmählig unter seiner eignen Last verfiel.

## Schluss. Das menschliche Königthum.

So reichten denn, was äussere Einrichtungen des Lebens betrifft, auch die lezten und stärksten Mittel nicht aus um die erste Gestalt zu erhalten welche sich die wahre Religion im Jahvethume gegeben batte, und dauernd die Mängel zu ergänzen welche dieser anklehten. Gerade der kühnste Bau welcher auf dem gegebenen Boden des ältesten Jahvethumes

<sup>1)</sup> s. oben S. 152. 2) s. Bd. III S. 15 f.

aufgeführt werden konnte und welcher allen übrigen anssern Einrichtungen zum Schuze dienen sollte, stürzte zuerst zusammen. Denn das Jubeljahr brachte nicht für die Daner Wiederherstellung der ursprünglichen Selbständigkeit und Rechts-Gleichheit der Bürger; das Sabbatjahr verhütete nicht jede Unfruchtbarkeit des Bodens; der Zwang der jährlichen Wallfahrtsfeste verhinderte nicht das allmählige Erschlaffen der ursprünglichen Kraft der volksthümlichen Religion. Und während diese jugendlich krästigsten Ausdehnungen der die menschliche Bewegung mässigenden h. Ruhe (des Sabbates) sich allmählig abschwächten, die einen früher als die andern: bildete sich unvermerkt in der Gemeine Jahve's eine ganz neue Art von Bewegung welche nach vielen Zeitwechseln endlich die ganze Gemeine so stürmisch ergriff dass garkeine Robe mehr möglich schien ausser bis in allgemeiner Verwüstung und Zertrümmerung die Erde selbst die versäumte Feier aller der alten Sabbate nachzuholen begönne 1).

Diese neue Bewegung entstand durch das sich steigernde Bedürfniss des menschlichen Königthumes. Sie ebnete und beruhigte sich für längere Zeiten durch die wirkliche Einführung und Ausbildung dieser neuen Reichsmacht, welche zur Zeit ihrer ersten Entstehung ebensowohl eine besondre Macht war wie irgendeine andre, wie das Propbetenthum oder das höhere Priesterthum (S. 268), bis sie sich ähnlich wie diese immer enger mit dem ganzen Volksleben verschlang und ihm auf Jahrhunderte bin zur neuen Belehung und Stärkung gereichte. Sie wurde endlich zum zerstörenden Sturme als sie troz der Jahrbunderte ihrer höchsten Entwickelung dennoch den Gipfel nicht erreichen wollte zu dem sie in der Gemeine Jabve's folgerichtig hinstrehen musste, den vollkommenen König der Gemeine des wahren Gottes, den Messias. Doch ist dies alles schon in der zweiten Wendung der Geschichte Israels weiter erklärt.

dies der Sinn der ebenso wahren als erhabenen prophetischen Rede aus dem 8ten oder 7ten Jahrhundert Lev. 26, 34 f. 45;
 eine Rede welche nach 2 Chr. 56, 21 Jéremjá an einer uns jest verlornen Stelle seiner Werke weiter ausführte.





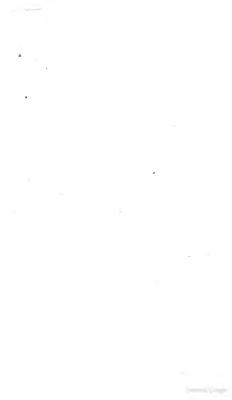





